



Presented 140-1900

29-x.17

STORE

G9-X17

# Glasgow University Library

GUL 68.18



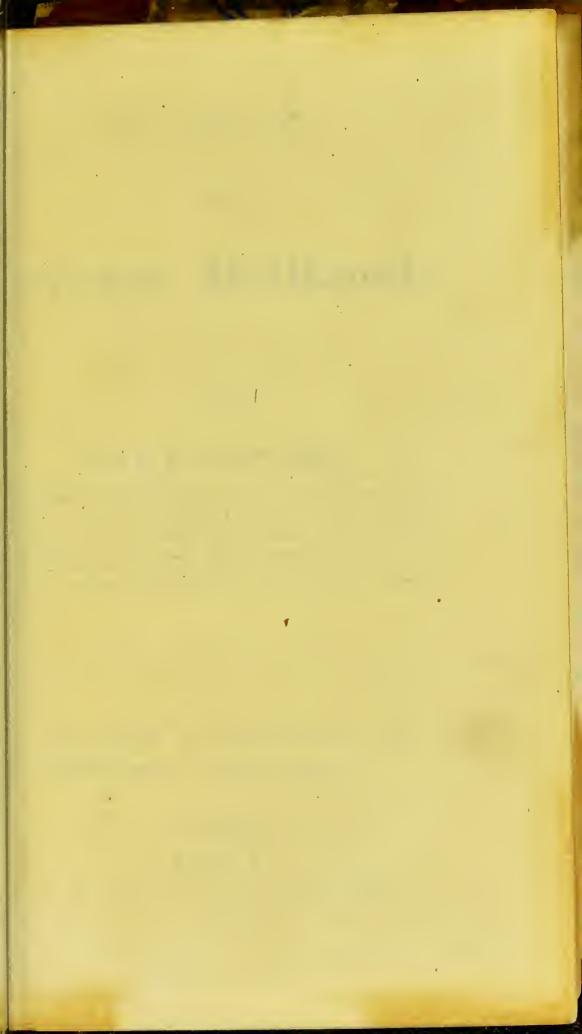

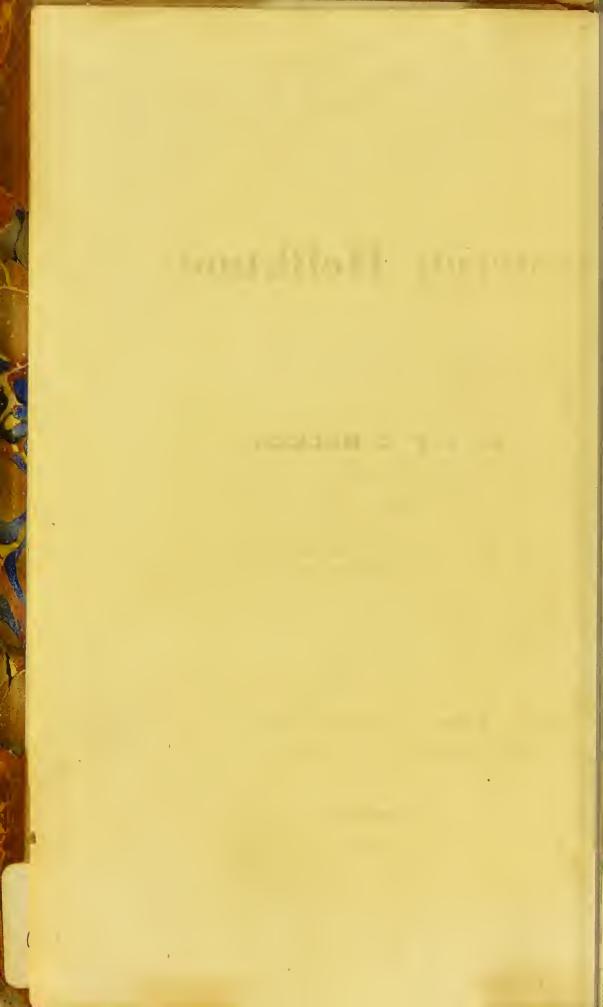

#### Geschichte

der

# neueren Heilkunde

von

#### DR. J. F. C. HECKER,

ordentliehem Professor der Heilkunde an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin, Mitglied der medicinischen Ober-Examinations-Commission, der Akademie der Wissenschaften und Künste in Lyon, der Akademie der Medicin in Paris, der Akademie der Wissenschaften und Künste in Dijon, der medicinisch-chirurgischen Akademie in Wilna und anderer gelehrten Gesellschaften in Albany, Berlin, Bonn, Dijon, Dresden, Erlangen, Hanan, Heidelberg, Kopenhagen, Leipzig, London, Lyon, Marseille, Metz, Neapel, New-York, Offenburg, Philadelphia, Stockholm, Toulouse, Warsehau und Zürich Mitglied, Ehrenmitglied und Correspondenten.

Erstes Buch. Die Volkskrankheiten von 1770. Zweites Buch. Die Wiener Schule.

#### BERLIN,

Verlag von Theod. Christ. Friedr. Enslin. 1839. Commence Long

# perceen Reillaunde

all of Table 3

DISCOUNTED BY

## Vorrede.

So wenig die Heilkunde im Stande ist, vom Ursprung und Verlauf der Krankheiten unter den Völkern Rechenschaft zu geben, so offenbar sind ihre Bearbeiter auf dem rechten Wege gewesen, wenn sie dieselben als Lebenserscheinungen einer Gesammtheit betrachteten. Was hervorragende Geister in der Heilkunde Unvergängliches geleistet haben, das ist ihnen nur vermöge dieser umfassenden Ansicht gelungen, ja es ist ohne eine solche Ansicht kein höheres Verdienst um die Wissenschaft vom Leben überhaupt denkbar. Man sage immerhin, der Arzt bedürfe keines höheren Standpunktes: der Gesichtskreis eines Adlers wird immer ein anderer sein, als der eines Sperlings im Staube der niederen Luftschichten. Nie hat die Heilkunde eine bessere Richtung genommen, wenn die Beobachtung des Untergeordneten nicht von höheren Rücksichten geleitet wurde.

Wiewohl aber alle Erkenntnis des kranken Lebens durch die Auffassung im Großen an Klarheit augenscheinlich gewonnen hat, so sind doch die Beobachtungen durchgehender Lebensstimmungen — der Constitutionen, wie man sie nennt — selten weiter, als über die Lebensdauer einzelner Männer hinaus fortgesetzt worden, und der Aufgabe, welche sich die historische Pathologie unserer Tage stellen muss: das menschliche Leben als ein ununterbrochenes, untheilbares Ganzes zu betrachten, und demgemäß die Aufeinanderfolge der Lebensstimmungen, mit ihren Ergebnissen, den sich immer wieder anders gestaltenden Krankheiten, zur Anschauung zu bringen, hat noch niemals eine geregelte Thätigkeit gelehrter Aerzte entsprochen. Was wir auf diesem fruchtbaren, der geistvollsten Bearbeitung fähigen Felde besitzen, sind nur Bruchstücke; meine eigenen Arbeiten schlage ich nicht höher an. als Versuche, zufrieden, wenn sie jetzt und in Zuknuft

ihre Bedeutung als Theile eines Ganzen behaupten können.

Es giebt noch eine andere Erkenntniss der Lebensstimmungen der Völker, welche sich von der in Thatsachen anschaulich dargelegten durch mindere Klarheit, wenn auch nicht. wesentlich unterscheidet; es ist die, welche sich in den Lehrgebäuden, in den Schulen der Aerzte offenbart. Keine einseitige Anschauung der Natur, folglich auch keine vorwaltende Heilart, hat sich jemals geltend gemacht, in welcher nicht eine entschiedene Regung im allgemeinen Lebensgange bemerkbar wäre. Die besten Heilarten waren immer, in denen sich das vielseitigste Verständniss der Natur zu erkennen gab, so weit auch ihre Urheber von den Grundsätzen anderer Schulen abgewichen, und so treffend sie von ihren Nachfolgern widerlegt worden sind, die sich in irgend einem anderen Elemente bewegten. Man kann daher durch tieferes Eingehen in die Natur der Dinge, wie in das Wesen der menschlichen Erkenntnifs, welche zunächst von einem, seiner fast unbewufsten Natursinn geleitet wird, bis-zur Anschauung erweisen, daß gerade die besten

Lehrgebäude der Aerzte sich durch die Natur selbst gestaltet haben, und von menschlichem Scharfsinn nur das Aeufsere zum innern Kern der Naturbeobachtung hinzugethan worden ist.

Hieraus ergiebt sich, dass die Natur selbst, wie sie sich in den wechselnden Lebensstimmungen der Menschen offenbart hat, und nichts anderes, als der erste Massstab aller ärztlichen Lehren und Schulen betrachtet werden muß. In diesem unbestreitbaren Grundsatz ist dem historischen Studium der Heilkunde die Richtung vorgezeichnet, die es zu nehmen hat. Es bewegt sich nicht in einer weitschichtigen, unpraktischen Gelehrsamkeit, es ist wesentlich und an sich ein Naturstudium, mit gleichen Rechten wie alle übrigen Naturstudien, denen es am wenigsten in den Anforderungen an seine Bearbeiter nachsteht. In der Natur der Krankheiten ist bei aller Beständigkeit der Grundgesetze, Wechsel und Entwickelung: Diese soll erkannt, soll wissenschaftlich dargestellt, die ärztlichen Lehren sollen nach ihr, nicht nach einseitigen Menschensatzungen beurtheilt werden. Nun behaupte man nicht, eine solche Darstellung sei menschlichen Kräften unausführbar; ernste historische Forschung dringt tief ein, und es gelingt durch sie über Zeiten und Erscheinungen Licht zu verbreiten, die in anscheinend undurchdringliches Dunkel gehüllt sind. Vom Beginn der wissenschaftlichen Heilkunde bis auf diese Tage kann also die historische Pathologie die vorwaltenden Lebensstimmungen, mit den in allen Zeitaltern hervortretenden Krankheiten darstellen, sollte dies auch in dunkelen Abschnitten nur durch die Charaktere erforschter Krankheiten selbst geschehen können; sie vermag es, diesen großartigen Maßstab der Natur an die Lehren und Schulen der Aerzte aller Zeiten anzulegen.

In diesem Sinne, und demgemäß in der Ueberzeugung, daß die Geschichte der ärztlichen Lehren mit der historischen Pathologie Hand in Hand gehen müsse, habe ich in dem vorliegenden Werke den Versuch gewagt, einen inhaltschweren Theil der neueren Geschichte darzustellen, indem ich zuvörderst eine alte Schuld der Aerzte abtrage, die Volkskrankheiten von 1770 der Vergessenheit zu entreifsen, die als eine höchst bedeutsame, die Völker vom Ganges bis in die Urwälder von Nord-

america umfassende Gesammterscheinung bis jetzt noch nicht erkannt worden sind. Man wird statt dieses Werkes den dritten Band meiner Geschichte erwartet haben, und ich würde die Vorwürfe der Freunde des historischen Studiums der Heilkunde reichlich verdienen, wenn ich nicht ein höheres Ziel im Auge gehabt hätte, als die ununterbrochene Vollendung eines Werkes, dem ich eine noch bessere Aufnahme zu bereiten hoffe, wenn ich mich nicht durch Worte, sondern durch Untersuchungen wie die gegenwärtigen, über die Bedeutung und den Umfang des historischen Studiums überhaupt ausgesprochen haben werde. Dass überall der pathologische Theil der Heilkunde, wie andere Naturstudien, die ihm längst vorangeeilt sind, seiner selbst wegen betrieben würde, kann man von dieser Zeit nicht behaupten, die sich am meisten ihres praktischen Sinnes rühmt, d. h. einer entschiedenen Neigung, alle Studien auszuschließen, deren unmittelbarer Nutzen für den täglichen Gebrauch nicht einleuchtet. Allein die Natur will den inneren Zusammenhang ihrer Offenbarungen erkannt wissen, und enthüllt sich keinem kleinlich technischen Streben,

das nicht selten alles für die Wissenschaft gethan zu haben glaubt, wenn es die Strahlen der sinkenden Sonne abhält, um das Licht des aufgehenden Mondes durch farbiges Glas aufzufangen. Die Krankheiten, und somit auch die Lehren der Spanne von Zeit, auf welche unser Leben beschränkt ist, wurzeln tief in der Vergangenheit, und so ergiebt es sich leicht, dass alle die vielfältigen Geisteskräfte, die sich einseitig nur in der Gegenwart regen, in ihrer Selbstgenügsamkeit keinen Ersatz für die gering geachtete und unter ihnen verkümmernde ärztliche Gelehrsamkeit finden können, die nichts anderes ist, als die selbstbewußte Ausbildung des Natursinns an den Mustern und Erscheinungen der Vorzeit. Ein Ueberblick über die europäischen Schulen zeigt ganz deutlich, daß man die Bedeutung des historischen Studiums der Heilkunde, ungeachtet einiger nichtssagenden Zugeständnisse, im Allgemeinen verkennt. Höchstens wird es nur geduldet, und Berlin ausgenommen, wo durch die Weisheit des Königs dafür eine Nominalprofessur besteht, fast nirgends mit reger Theilnahme gefördert. Wäre dem anders, so würde ich meine bis in

das Mittelalter reichende Geschichte der Heilkunde schon längst fortgesetzt haben, gewiß, auch die entfernt liegenden Erscheinungen in ihrem Zusammenhange mit dem Ganzen erkannt zu sehen, - so aber kam es mir weniger darauf an, die Abhängigkeit der Heilkunde des Mittelalters von der griechischen darzustellen, als die Bedeutung der historischen Pathologie durch monographische Untersuchungen zur Erkenntniss zu bringen, und indem ich jetzt noch einen Schritt weiter gehe, meine Leser mitten in eine Gruppe von Krankheiten einzuführen, die in die neueste Zeit hineinragen, und den ausgesprochenen Grundsatz der ärztlichen Geschichtforschung in der Darstellung der neueren Lehren und Schulen geltend zu machen. So viel von dem vorliegenden Werke, das ich ungeachtet seiner abweichenden Form, und des großen Zwischenraumes zwischen der dort abgebrochenen und der hier begonnenen Forschung als eine Fortsetzung des früheren betrachtet zu sehen wünsche.

Die Staaten haben das größte Interesse an der Ausbildung der historischen Pathologie. Ihre Sorge geht am meisten auf die allgemeinen Erkrankungen, für diese haben sie Gesetze zu geben, welche nicht heilsam sein können, wenn sie nicht der Natur entsprechen. Nun vollenden die Volkskrankheiten ihre Entwickelung nur in längeren Zeiträumen, viele in Jahrhunderten, die einzelnen Epidemieen aber sind nur als Ausbrüche aussetzender krankhafter Zustände zu betrachten, die einzeln für sich aufgefalst, eben so wenig zur Erkenntniss des Gesammtübels führen, wie aus einem abgesonderten Anfall eines Wechselfiebers eine Uebersicht über den Verlauf und die Bedeutung der ganzen Krankheit gewonnen werden kann. Es ist also offenbar, dass die Naturgeschichte der Volkskrankheiten nicht durch die klinische Pathologie, die sich mit dem Einzelnen beschäftigt, sondern nur durch die historische Pathologie erkannt werden kann, weil die Erfahrung aller Jahrhunderte befragt werden muß. So wäre es mithin nicht nur wünschenswerth, sondern selbst nothwendig, dass die Akademieen und Universitäten, die in allen wissenschaftlichen Bestrebungen vorangehen sollen, dem historischen Studium der Heilkunde die ihm gebührende und schon zu lange entzogene Aufmerksamkeit zuwenden. Es kommt an den Hochschulen nicht bloß darauf an, praktische Aerzte auszubilden, sondern auch diejenigen, die dessen fähig sind, in das Innere der Wissenschaft einzuführen, ohne welche aller praktische Unterricht seelenlos ist. Dies gelingt aber am besten, wenn man die große Aufgabe zu lösen sucht, die Heilkunde durch historisches Studium aus sich selbst aufzubauen.

Berlin, den 1. September 1838.

H.

## Inhalt.

the state of the

## Erstes Buch.

| Die Volkskittlikheitel        | W WAR    | X   | NAME A |       |
|-------------------------------|----------|-----|--------|-------|
| I. Die Pest im südöstliche    | n Euroj  | pa. |        | Seite |
| I. In der Moldau und Wallach  | nei      |     |        | 3     |
| 2. In Sichenhürgen            |          |     |        | 19    |
| 3. In Polen                   |          |     |        | 24    |
| 4. In Süd-Russland            | ٠        | 1   |        | 29    |
| 5. In Moskau                  |          |     |        | 31    |
| 6. In der Umgegend von Mosl   | cau      |     |        | 65    |
| 7. Wechselfieber              |          |     | 0.     | 66    |
| 8. Ergebnisse und Ansichten . |          |     |        | 80    |
| II. Zustand von Aegypten.     | ١        |     |        | 99    |
| III. Zustand von Ostindien.   |          |     |        |       |
| 1. Hungersnoth in Bengalen in | n Jahr T | 770 |        | 110   |
| 2. Jahreszeiten               |          | ·   |        | 114   |
| 3. Einheimische Krankheiten.  |          |     |        |       |
| a. Das Jungaft-Fieber         |          |     |        | 117   |
| b. Die Cholera                |          |     |        |       |
| c. Die Pocken                 |          |     |        | 124   |
| IV. Boden und Witterung       |          |     |        | 132   |
| V. Erscheinungen in der T     |          |     |        |       |
| 1. Insectenwanderungen        |          |     |        |       |
| 2 Vichseuchen                 |          |     |        |       |

|      |                                                     | Seite |
|------|-----------------------------------------------------|-------|
| 3.   | Einriehtungen der Facultät. Störck                  | 491   |
| 114. |                                                     |       |
| VII. |                                                     |       |
| 1.   | . Stoll's Leben und Wirken                          | 500   |
| 2.   |                                                     |       |
|      | a. Schriften                                        | 511   |
|      | b. Constitutionen                                   |       |
|      | c. Fieberlehre. Gastricismus                        | 514   |
|      | d. Chronische Krankheiten                           |       |
|      | e. Verborgene Entzündungen                          | 519   |
|      | <u> </u>                                            |       |
|      |                                                     |       |
| Biog | graphische Angaben zur Vervollständigung des ersten |       |
|      | und zweiten Buehes                                  | 523   |
| Sch  | riftenverzeichnifs                                  | 583   |
| Aph  | norismen                                            | 608   |

#### ERSTES BUCH.

## Die Volkskrankheiten

von 1769 bis 1772.

## Die Pest im südöstlichen Europa.

#### 1. In der Moldau und Wallachei.

Am siehenundzwanzigsten März 1769 zog ein osmanisches Heer kriegslustig und geräuschvoll aus Constantinopel, den Russen entgegen, die vier Wochen später den Dniester überschritten.

Die Hauptheere wurden während des ganzen Jahres nicht handgemein, doch litten sie deshalb nicht weniger vom Ungemach des Krieges. Lagerfieber und Ruhren herrschten unter den Russen, noch ehe sie fremdes Gebiet erreicht 1), und noch größeres Verderben drohete den Türken, sobald sie nur ihre Hauptstadt verlassen hatten. Denn schon im Lager bei Daud Pascha gesellte sich ihnen der Hunger zu, und wohin sie der Fahne des Propheten folgten, bezeichneten sie die Heerstraße mit frischen Gräbern 2). Des Krieges unkundig, und verweichlicht durch einen dreifsigjährigen Frieden, verachteten sie ruhmredig den Feind, und träunten von leichten Siegen in einem

<sup>1)</sup> Orräus, p. 229. — 2) Resmi Achmed, S. 94.

Lande, wo die Spannkraft des Körpers gelähmt und die Tapferkeit ohnmächtig wird durch einen Anhauch von Krankheit, dem seit der Herrschaft der Römer kein fremdes Volk auf die Dauer hat widerstehen können. Durch die Unerfahrenheit der Heerführer waren die nöthigen Zurüstungen versäumt worden, und was die Sorglosigkeit geschadet, ward durch bösen Willen verschlimmert. Die Vorräthe des Landes reichten nicht hin, und es wird versichert, man hätte den Zwieback von vestocktem, mit Erde vermischtem Mehl bereitet, so dass die Krieger, von Mangel erschöpft, oder von der Todeskost langsam vergiftet, die ihnen von arglistigen Unternehmern gereicht wurde, zu Hunderten, ja zu Tausenden verschmachtet wären 1). Ermattet und mit gelichteten Reihen durchzogen sie das öde Land jenseits des Balkans, und tödtliche Fieber wütheten schon längst unter ihnen, als sie an den Ufern der Donau und des Pruths ihre Zelte aufschlugen 2). Dreiwöchentlicher Vorbereitungen bedurften sie zum Donauübergang 3), während dieses Aufenthaltes aber beschleunigte die sengende Sommerhitze den Ausbruch mörderischer Krankheiten, die ihnen jenseits in der Ebene von Kartal unter steigendem Ungemach von Tag zu Tage verderblicher wurden. Der Herbst kam heran, und ohne Kampf beendeten sie ihren ersten Feldzug mit mühseligem Hin- und Herziehen in Bessarabien.

Von den Krankheiten, welche im östlichen Donaugebiet Kriegsheere befallen, sind die einheimischen Wechselfieber die mächtigsten. Unvermeidlich bei ihrem ersten Auftreten, und bei den meisten unheilbar

<sup>1)</sup> Resmi Achmed, S. 88. - 2) Ebend. S. 109.

<sup>3)</sup> Bei Isakdscha. Ebend.

in der giftschweren Luft, welche sie hervorgerufen, zerstören sie die kräftigsten Körper, sie fügen sich leicht in jede Gestalt der Bösartigkeit, und während die Nerven ihren Angriffen unterliegen, zeigt die Gesichtsfarbe die Entmischung des Blutes wie die Zerrüttung der Eingeweide. Sie theilen ihre Herrschaft mit mörderischen Ruhren, welche mit ihnen aus demselben Grundleiden entspringen, nicht lange, so gesellen sich ihnen Fleckfieber hinzu, und haben diese erst festen Fuss gesafst, so zeigt sich unvermuthet die Pest, und durchbricht nach allen Seiten die Schranken der Vorsicht.

Es hat niemand darauf geachtet, in welcher Folge Krankheiten diese Lagerkrankheiten über die Türken hereinbrachen. im türkischen Wir wissen nur, dass die Seuchen bald nach dem Auszuge des Heeres in gleichem Masse um sich griffen, als der Mangel zunahm, und so mögen denn schon vor dem Uebergange über die Donau die bösartigsten Fieber die Herrschaft der Pest vorbereitet haben. Dem äußersten Ungemach erlagen die Türken bei Chanteppé 1) am Pruth und Bender in Bessarabien; sie mussten es aufgeben, sich jenseits der Donau zu halten, und der Zorn des Großherrn traf den unkriegerischen Heerführer 2).

Während nun die Türken den Sommer leidend

<sup>1)</sup> Einige Meilen von Jassy. Ebend. S. 109. 92. - Resmi Achmed, hat als vornehmer Beamter den Wezir in dem ganzen Feldzuge begleitet, und als Augenzeuge die schätzbarsten Angaben hinterlassen. Die Pest, versichert er, soll gleich zu Anfang ausgebrochen sein (S. 91.), doch hat er offenbar keine genaue Kenntnifs von Krankheiten, und ansteckende Fieber schwerlich von der Pest unterschieden.

<sup>2)</sup> Emin Pascha. Sein Nachfolger wurde der nachher genannte Moldawantschi Ali Pascha, und bald nach dem Falle von Chotzim erhielt Chalil Pascha den Oberbefehl.

und thatenlos hinbrachten, und der Tod sie in wachsender Anzahl niederstreckte, versuchten die Russen unter Galitzin ihren zweiten Angriff auf die Feste Chotzim, d. 10. Juli 1769. Sie wurden von dem tapfern Ali Pascha mit Verlust über den Dniester zurückgetrieben (d. 12. August), die Türken verfolgten sie über den Flufs, doch hielten sie jenseits nicht lange Stand, und als am 7. September der Dniester übertretend die Brücke weggerissen hatte, kamen die meisten von ihnen sliehend in den Wellen uin, und von Hunger erschöpft verliefsen die übrigen, an allem Erfolge verzweifelnd die bis dahin muthig vertheidigte Festung. Galitzin zog ohne Schwertstreich ein, und das Kriegsglück schien sich nach langem Zögern den russischen Waffen zugewandt zu haben, so dass die Eroberung der Moldau bis in den Spätherbst vollendet werden konnte 1). Indessen blieb dies günstige Ereigniss nicht ohne herbe Beimischung, und bald entwickelten sich die Keime unsäglichen Missgeschicks.

Pest unter den lacz.

Truppen wurden nach allen Seiten ausgesandt, Russen in Gal- um den fliehenden Feind zu vertreiben, und so gerieth eine Abtheilung Russen mit einem versprengten Türkenhaufen bei Gallacz an der Donau 2) zusammen. Das Gefecht war hitzig, und endete mit der Einnahme des Ortes und der Gefangennehmung vieler Türken, welche den Fürsten Maurocordato, den Hospodaren der Moldau mit sich führten 3). Der russische Befehlshaber 4) legte eine Besatzung in die Stadt, und ließ sofort seine Verwundeten und Kran-

<sup>1)</sup> Resmi Achmed, S. 117-125.

<sup>2)</sup> Zwischen den Mündungen des Pruth und des Sereth an der südlichen Gränze der Moldau. - 3) Orräus, p. 1. 2.

<sup>4)</sup> Oberstlientenant Fabrician, der auch bei anderen Gelegenheiten rühmlich genannt wird.

ken in den Häusern unterbringen, nichts argwöhnend von der Pest, welche, wie nachher verlautete, aus Constantinopel auf türkischen Schiffen kürzlich hereingebracht sein sollte 1). Wenige Tage darauf starben einige Russen mit unzweifelhaften Merkmalen dieser Krankheit, worauf die Stadt sogleich geräumt wurde, und man sich eiligst vor dem neuen Feinde zurückzog, der sich unsichtbar in die Reihen der Krieger eingeschlichen hatte. Auf dem Wege nach Jassy verschwand jede Spur der Pest, selbst unter der griechischen Bevölkerung von Gallacz, die dem Zuge der Russen folgend, sich in entfernte Ortschaften vertheilte 2), und so überredete man sich leicht, dass man ohne Grund Verdacht geschöpft, und irgend eine andere Krankheit die plötzlichen Todesfälle in Gallacz veranlasst habe 3).

So hielt man denn auch in Jassy jede Vorsicht für nutzlos, die von Gallacz zurückgekehrten Truppen wurden ohne Bedenken in die Häuser der Einwohner vertheilt, und die Kranken ohne alle Absonderung zu den übrigen im Palast des Hospodaren gelegt, der zum Krankenhause eingerichtet worden. Drei Wochen vergingen hierauf ohne bedenkliche Erscheinung, und man überließ sich der langersehnten Ruhe nach so vielen Beschwerden in rauher Jahreszeit. Gegen

In Jassy.

<sup>1)</sup> Man erfuhr in Jassy, ein Kaufmann, der aus Constantinopel Eisen erhalten, sei zuerst erkrankt, und nach ihm die Arbeiter, die bei dem Ausladen beschäftigt gewesen. Orräus, p. 2. 57. — In Constantinopel herrschte um diese Zeit keine eigentliche Pestseuche, sondern erst im folgenden Jahre kam dort eine solche zum Ausbruch. Berlinische Nachrichten, 1770. 11. Sept. No. 109. S. 559. 6. Nov. Nr. 133. S. 686.

<sup>2)</sup> Berlinische Nachrichten von Staats- und gelehrten Sachen. 1770. No. 43. 10. April, S. 228.

<sup>3)</sup> Orräus, p. 2.

die Mitte des Januar erregte indessen der häufige Ausbruch von Fleckfiebern im Krankenhause steigende Besorgnifs. Bei Einzelnen erhoben sich auch Drüsengeschwülste in den Weichen, nach dem siebenten oder achten Tage des Fiebers 1), - doch hielt man diese, weil die Kranken bei gutartiger Eiterung genasen, so lange noch für heilsame Versetzungen, bis häufigere Todesfälle in den ersten Tagen erfolgten, und selbst Verwundete an Carbunkeln plötzlich hinstarben, die in den Wunden selbst hervorbrachen. Während dies im Krankenhause vorging, war in der Stadt noch drei oder vier Wochen lang nichts Auffallendes bemerkt worden, und nar erst zu Ende dieser Zeit erhielt das dunkele Gerücht, im Krankenhause sei die Pest ausgebrochen, durch den plötzlichen Todesfall eines Juden, der mit dort verpflegten Russen in Verkehr gestanden, volle Bestätigung. Er hatte von einem wiedergenesenen Soldaten einen in Gallacz erbeuteten türkischen Pelz erhandelt und diesen zum eigenen Gebrauch genommen, worauf er denn sogleich mit zwei Kindern, die mit ihm dasselbe Lager theilten, gestorben war. Dieser dringenden Mahnung ungeachtet unterblieben indessen ernste Massregeln; man verschloss nur das Haus des Juden, ohne es zu reinigen oder zu bewachen, es wurde sofort von Dieben geplündert, und nun war Jassy der Heerd des lange gefürchteten, aber nicht gekannten Ucbels. Schon im März 1770 herrschte die Pest weit und breit in der Moldau und Wallachei, und wie es denn bei dem Ausbruch von Pestseuchen zu geschehen pflegt, so zweiselte man noch an der Gegenwart des unheimli-

<sup>1)</sup> Der gewöhnliche Anfang von Pestseuchen, wie sich weiter unten noch deutlicher zeigen wird.

chen Todfeindes, als schon Elend und Zerrüttung in den Städten hoch gestiegen war, und die Russen bei dem Andringen neuer türkischer Heerhaufen kaum noch hoffen durften, ihrem Untergang zu entrinnen.

Die russischen Feldärzte waren zum Theil unsicher, und diejenigen unter ihnen, die sich über das Dasein der Pest nachdrücklich aussprachen, fanden bei dem Oberbefehlshaber in der Moldau, dem General v. Stoffeln, kein Gehör, der durch die Vorspiegelungen der Bojaren in der Zuversicht erhalten wurde, die herrschende Krankheit sei nicht die Pest, sondern nur ein in diesem Lande gewöhnliches bösartiges Fieber 1). Erst in den letzten Tagen des April wurde der Ausbruch der Pest entschieden anerkannt und dem noch in Podolien verweilenden Oberfeldherrn, Fürsten Romanzow gemeldet 2).

So niederschlagend diese Nachricht war, so durfte, sie doch dem Heere kein Hindernifs im Vorschreiten werden, wollte man nicht die Ergebnisse des vorjährigen Feldzuges aus Furcht vor einer Lagerseuche aufgeben, die zwar mit den Waffen der Vorsicht bekämpft, aber nicht mehr von den Truppen ferngehalten werden konnte. Das Frühjahr zeigte sich den Kriegsunternehmungen höchst ungünstig. Der Regen fiel ohne Unterlafs in Strömen, und mühsam bewegte sich das Heer auf grundlosen Landstrafsen vorwärts, so dafs ohnehin der unvermeidliche Ausbruch verderblicher Lagerkrankheiten herannahete. Jedenfalls erschien die Sorge für die Gesundheit der Truppen als die wich-

<sup>1)</sup> Der General hatte sogar den Dr. Theyls und die Wundärzte gezwungen, ihm hierüber eine schriftliche Versicherung zn geben. Nur ein Wundarzt (Kluge) hatte sich geweigert, sie zu unterschreiben. Lerche S. 426.

<sup>2)</sup> Orräus, p. 2. 3. 4.

tigste Angelegenheit des beginnenden Feldzuges, und so übertrug der Feldmarschall zunächst die Erforschung der Pest, aus der sich die noch möglichen Schutzmittel ergeben sollten, seinem vielerfahrenen, schon im siebenjährigen Kriege erprobten Arzte Orräus, einem geistvollen Beobachter, gleich ausgezeichnet durch Wissenschaft wie durch männliche Furchtlosigkeit 1).

Orräus.

Pest in Chotzim.

In Chotzim, wo das Heer zunächst eintreffen und ein großes Krankenhaus errichtet werden sollte, fand Orräus die Seuche d. 7. Mai a. St. im Ausbruch. Sie war äußerst mild, wie sie denn immer zu Anfang durch Gutartigkeit täuscht, und die Zahl der Kranken ganz unerheblich; nichts Epidemisches schien zu walten. Funfzehn Soldaten waren am Fleckfieber erkrankt, und nur bei zweien von diesen hatten sich nach dem vierzehnten Tage der Krankheit Leistenbeulen erhoben, beide genasen. Von den übrigen dreizehn waren nur zwei gestorben, die anderen besserten sich, und bei keinem zeigten sich der Pest verdächtige Erscheinungen. Abgesondert von diesen waren drei Pestkranke, die von Batuschany gefangene Tartaren gebracht hatten, aber auch bei diesen verlief die Krankheit gefahrlos, so wenig auch der plötzliche Tod eines Kosacken, der mit ihnen gekommen, an der Bösärtigkeit der Ansteckung zweifeln liefs.

In Batuschany.

Die Dörfer und russischen Feldwachen zwischen Chotzim und Batuschany waren durchaus verschont geblieben, diese Stadt aber hatte die Pest seit acht Wochen mit allen ihren Schrecken auf das Aeufserste gebracht. Sie war von Jassy gekommen, und hatte von 2,500 Einwohnern mehr als 800 weggerafft, die Ueberlebenden waren nach den Karpathen entflo-

<sup>1)</sup> Orräus war damals nur erst dreifsig Jahre alt.

hen, ohne dort die gehoffte Sicherheit zu finden. Von 340 Russen verschiedener Waffen waren mehr als die Hälfte erkrankt und 113 gestorben. Die Pestkranken lagen in Zelten, und erwarteten ohne Pflege und ärztliche Hülfe den fast gewissen Tod, die Stadt selbst aber gewährte den Anblick vollkommener Zerrüttung: die Häuser verlassen, mit offenen Thüren und Fenstern, die Luft von dem angehäuften Unrath verpestet, überall nur Verödung mit den zurückgelassenen Spuren des äußersten Elends, und hierzu noch Schaaren verwilderter Hunde, die von Hunger getrieben, die Leichen aufwühlten, und von dieser scheufslichen Nahrung zur Wuth gebracht, die Kranken bedroheten. Der Zustand der treu ausharrenden Russen war beklagenswerth, doch konnte ihnen Orräus nur mit Rath und Arzneien beistehen.

Am 10. Mai erreichte er die verpestete Hauptstadt der Moldau. Wie nun hier der Befehlshaber alles hatte geschehen lassen, was nur irgend die Verbreitung der Seuche begünstigen und ihre Bösartigkeit steigern konnte, so war denn von den Einwohnern wie von der russischen Besatzung bereits die Hälfte verstorben, und in vielen Strafsen die Verödung nicht weniger granenvoll, als in Batuschany. Die moldauischen Stadtoberen befolgten das altherkömmliche rohe Verfahren, trockene Misthaufen auf den Strafsen anzünden, die Todten auf einem besondern Kirchhofe begraben, und die Verpesteten in einem benachbarten Walde aussetzen zu lassen, wo sie ihrem Schicksale überlassen blieben, wenn ihnen nicht von mitleidigen Verwandten Wasser und Nahrung zugetragen wurde. Dies hatte zur Folge, dass man die meisten Pestkranken in den Häusern zu verbergen suchte, und die Leichen beimlich in den Gärten oder in den Kellern beIn Jassy.

grub. Aerztlichen Beistand entbehrten die Eingebornen gänzlich, denn es waren nur zwei alte griechische Aerzte vorhanden, welche Zeit ihres Lebens den Anblick von Pestkranken gemieden hatten, unwissende Feiglinge, die aufser Theriak und Siegelerde, Mittehn des uralten Arzneiaberglaubens, nichts anzurathen wufsten, und in kurzem ihr Heil in der Flucht suchten 1).

Die russischen Feldärzte thaten für die Ihrigen, was menschliche Kräfte in so großer Bedrangnifs zur leisten vermögen, doch hatten sie von dem Generall v. Stoffeln weder die Absonderung der Russen von den Einwohnern, noch die Trennung der Verpesteten von den übrigen Kranken erlangen können, ja es war selbst nicht möglich gewesen, die Plünderung der ausgestorbenen Häuser zu verhindern. Die meisten Krankenwärter und Feldscheerer waren bereits weggerafft, und schon fing die Pest an, die noch bis jetzt verschonten Oberärzte und Officiere zu ergreifen, begünstigt von einem lauen Südwind, der seit dem Herbst tagtäglich Regenwolken heranwälzte, und weder den entsetzlichen Geruch der schwälenden Misthaufen verwehete, noch die dicken Nebel theilte, die sich nächtlich über das ganze Laud hin lagerten. So schien denn nun die Seuche ihre äußerste Höhe erreicht zu haben, und wurden ihr keine Schranken gesetzt, so war der Untergang der Russen, deren kaum noch 2000 unter den Waffen standen 2), nach aller menschlichen Berechnung unvermeidlich, da überdies die Türken aus Bessarabien herandrängten, und am Uebergang über den Pruth, nur einige Tagemärsche von Jassy, nur noch mit großer Mühe verhindert werden konnten,

<sup>1)</sup> Lerche, S. 429.

<sup>2)</sup> Es waren die Ueberbleibsel von fünf Regimentern.

auf Hülfe auch nicht mehr zu rechnen war, weil der Fürst Repnin und der General Samätin, die von Fockschiany und Bukarest mit Truppen herbeikommen sollten, von dem unaufhörlichen Regen und dem Austreten des Sereth zurückgehalten wurden, während das Hauptheer unter dem Feldmarschall Romanzow aus demselben Grunde in der Gegend von Chotzim verweilen mußte.

Orräus betrieb mit Eifer die nöthigen Massregeln der Absonderung und bessern Verpflegung, doch bezogen die Truppen erst am 20. Mai, und erst auf eingeholten ausdrücklichen Befehl des Feldmarschalls, getrennte Feldlager südwestlich von der Stadt, in denen die Ansteckung merklich abnahm, ohne jedoch ganz zu erlöschen. Der General schlug seine Zelte in einem verpesteten, mit Bäumen bepflanzten und von waldigem Gesträuch umgebenen Weinberge auf, wohin die ärmeren Einwohner viele ihrer Pestkranken gebracht hatten, die auf Blätter und Lumpen elend gebettet, einsam verschmachtet waren, so dass ihre Leichen, von Hunden zerfleischt, die Luft weit und breit mit verpestetem Modergeruch erfüllten. Was vorauszusehen war, erfolgte schon in den nächsten Tagen: Viele Obere und Geringe wurden von der Seuche ergriffen, und der tapfere General selbst starb am 20. Mai als ein Opfer seines kurzsichtigen Eigensinns, der das Uebel so weit hatte kommen lassen 1).

Zum Pesthause für die Russen richtete unterdessen Orräus ein geräumiges, leicht abzusperrendes Kloster ein, das mit dem Nöthigen möglichst versehen,

<sup>1)</sup> Am meisten hatten ihn die Bojaren im Unglauben an das Dasein der Pest bestärkt. Sie wollten die Russen um jeden Preis in Jassy zurückhalten, und hatten alle Ursache, die Rache der Türken zu fürchten.

schon am 14. Mai 167 Pestkranke aufnehmen konnte, welche Anzahl in der Folge nicht viel höher als auf 200 stieg, denn die getroffenen Anordnungen verfehlten nicht die gehoffte Wirkung. Die nun eingeleitete ärztliche Behandlung hatte den erfreulichen Erfolg, daß im Ganzen nur wenig mehr als die Hälfte starben, nämlich in sechs Wochen von 413, 216, nachdem früher nur eine ganz geringe Anzahl mit dem Leben davongekommen war, und auch dies Ergebniss würde noch günstiger ausgefallen sein, wenn nicht: viele Kranke sterbend oder zu spät hereingebracht worden wären. Die Russen hatten überhaupt eine grofse Scheu vor dem Krankenhause, und verheimlichten, wenn sie von der Pest befallen waren, ihren Zustand mit der äufsersten Anstrengung ihrer Kräfte, bissie endlich zusammenstürzten, oder sie verbargen sicht selbst in den benachbarten Wald, wo sie elend umkamen, und zuweilen noch lebend von den Hundenzerfleischt wurden.

Nachtheilig für die Kranken wurde die Verlegung der Pestanstalt an den Pruth, sechzehn Werst östlicht von Jassy, und nach dreitägigem Verweilen unter Zelten wieder zurück durch die Stadt, vier Werst südwestlich auf die Anhöhen nach Bukarest zu. Sie geschah in den ersten Tagen des Juni, ohne allen begreiflichen Grund, auf Befehl des Generals Czernewitz<sup>1</sup>), vermittelst polnischer Wagen, welche Zufuhr gebracht hatten, und veranlafste viele Todesfälle, die ohne eine so ganz unpassende Maßregel leicht zu vermeiden gewesen wären. Man baute für die Kranken wie für die Genesenden Hütten aus Laubwerk, die zwar nicht geeignet waren, die brennende Som-

<sup>1)</sup> Lerche nennt ihn Tschernojewitsch. S. 429.

merhitze abzuhalten, doch aber den Genufs der freien Luft gestatteten, und so kam es denn, dass, als Orräus am 22. Juni abberufen wurde, nur noch sehr wenige Genesende übrig waren. Augenscheinlich war die Natur in der Hauptsache selbst zu Hülfe gekommen, denn mit dem Aufhören des Regenwetters in der Mitte dieses Monats zeigte sich sogleich eine nicht geringe Abnahme der Seuche, wie denn auch in der früheren Zeit, wenn zwischendurch an einzelnen Tagen frische Nordwinde geweht und die Nebel verjagt hatten, eine augenblickliche Verminderung der Sterblichkeit bemerkt worden war. Zu Ende des Juni konnte die Pest als erloschen betrachtet werden, wenngleich hin und wieder noch einzelne Fälle vorkamen, sie begann schon mehr und mehr zu entarten, und die gewöhnlichen Krankheiten, wie Faulfieber, Durchfälle, Ruhren und Wechselfieber traten wieder deutlicher hervor.

In der Wallachei, namentlich in Fockschi-In der Wallaany und Bukarest 1), war die Pest viel später, als in der Moldau ausgebrochen, hatte bei weitem nicht so gewüthet wie in Jassy, und unter den Russen schon ganz aufgehört, als diese sich in den ersten Tagen des Mai nordwärts in Bewegung setzten, auch hatte sie zwischen Bukarest und Jassy nirgends bedeutend um sich gegriffen. Ueberall waren die Eingebornen auf die Berge oder nach einsamen Landsitzen entflohen, und hatten mit den Waffen in der Hand jede Verbindung mit Fremdlingen abzuhalten gewufst, wie denn die durchziehenden Russen, und mehr noch des Nachts als bei Tage, ein fast beständiges Gewehrfeuer

<sup>1)</sup> Nach Chenot (Pest. Transylv. p. 2.) sollen in dieser Stadt schon im December 1769 acht Russen an der Pest gestorben sein. Indessen war Orräus, nach dessen Angaben diese Darstellung entworfen ist, ohne Zweifel besser unterrichtet.

vernahmen, das die aufgestellten Wachen zur Warnung der Ankömmlinge unterhielten. So war es ihnen besser gelungen, der Gefahr zu entgehen, als den unglücklichen Bewohnern von Batuschany.

Das Hauptheer unter Romanzow war inzwischen von der Pest durchaus verschont geblieben. Dieser Feldherr hatte keine Vorsicht versäumt, um die Seuche von seinen Lagern fern zu halten, war, um den Verkehr mit den Einwohnern zu vermeiden, auf dem menschenleeren bessarabischen Ufer des Pruths herabgekommen, und als die Truppen aus der Moldau und! Wallachei herangezogen wurden, so hielt er sie in entfernten Lagern so lange abgesondert, bis ihre Befreiung von der Pest keinem Zweifel mehr unterlag, auch wurden alle verdächtigen Ankömmlinge von ausgestellten Feldwachen wochenlang zurückgehalten, bis ihre Reinheit bewiesen war. Ueberdies hatte aber auch die Seuche überall aufgehört, und war selbst bei den Türken, die nach ihrer Gewohnheit keine Art vorbauender Massregeln anwandten, vor ihrem Uebergange über die Donau zu Anfang des Monats Juli gänzlich erloschen, so dass die Plünderung ihres Lagers nach der für ihre Waffen unrühmlichen Schlacht am Flusse Larga, in der Ebene von Kartal (den 17ten Juli), und der zweite, größere Ueberfall am I. August 1), in Folge dessen sie sich über die Donau nach Isak dscha zurückzogen, und Ismail in die Hände der Russen fiel 2), ohne alle übele Folgen für diese blieb, wiewohl Kriegsbeute aller Art, welche die Ansteckung

<sup>1)</sup> Lerche giebt d. 21., 26. n. 27, Juli als die Schlachttage an. S. 410. 416.

<sup>2)</sup> Resmi Achmed, S. 131. 140. Die Russen nennen die erste Schlacht nach dem See Kagul.

steckung hätte fortpflanzen können, allen Kriegern zu Theil geworden war 1).

Auch in der Festung Bender am Dniester, wel- In Bender. che nach achtwöchentlicher Belagerung d. 16. September a. St. von Panin erstürmt wurde, hatten ihr die Hundstage, ungeachtet der Anstrengungen der Belagerten ein Ziel gesetzt 2), doch wurde bei dem Wiederanfang des Regenwetters im September die Verschleppung der Kriegsbeute Veranlassung zu neuen Pestausbrüchen im Heere, wie unter den Einwohnern von Kleinrußland Kleinrufsland und Podolien. In dem Hauptheere brach und Podolien. die Seuche, von derselben Ursache begünstigt, erst zu Ende dieses Monats, in einem Standlager am Pruth aus, nachdem eine Abtheilung Truppen siegreich von Akierman zurückgekehrt war, wurde indessen nicht allgemein, und hörte sogleich wieder auf, als Romanzow sich nach Jassy zu in Bewegung setzte, wo er mit einer bedeutenden Truppenzahl am 18. November seine Winterquartiere aufschlug. Nirgends war hier eine Spur der Krankheit aufzufinden, doch zeigte sie sich nach Verlauf einiger Wochen unter den Russen wie unter den Einwohnern von neuem, erlosch zu Neujahr, und kehrte dann nicht wieder.

<sup>1)</sup> Einzelne Pestfälle mögen im türkischen Heere vorgekommen sein, wie denn auch Samoilowitz in der verlassenen Festung Brailow, knrze Zeit nach der Schlacht am 17. Juli,

einen pestkranken Polen vorfand, doch war sie um diese Zeit gewiss nicht bedeutend verbreitet. Mémoire, §. 8.

<sup>2)</sup> Resmi Achmed versichert indessen, sie habe zur Zeit der Belagerung unter den Türken in Bender geherrscht, S. 150. Große Niederlagen haben diese gewiss nicht durch sie erlitten, sondern sie kam wahrscheinlich nur in einzelnen Fällen unter ihnen vor, wie unter den Wallachen in den umliegenden Dörfern. Panin wufste sie von seinen Truppen durch Vorsicht abzuhalten. S. Lerche, der S. 411. f. eine anziehende Beschreibung der Belagerung mittheilt. Sie begann am 15. Juli.

In Babadagh,

Dies geschah zu derselben Zeit, als die Türken, unter Beschwerden aller Art, welche das anhaltende Regenwetter herbeiführte, in der Gegend von Babadagh in Bulgarien überwinterten, und von der Pest nicht wenig heimgesucht wurden 1), worüber jedoch die Geschichtschreiber nur eben so allgemein berichtet haben, wie über die Pest in dem großen Krankenhause in Chotzim, die, unbekannt ob aus den ersten, von Orräus beobachteten Anfängen entwickelt, oder durch eine spätere Veranlassung herbeigeführt, einen nicht geringen Menschenverlust verursachte 2).

Zu Ausgang des Februar 1771 war die ganze Moldau und Wallachei von der Pest befreit, wiewohl späterhin vereinzelte Ausbrüche derselben noch hier und da erfolgten, unter denen der bedeutendste in Bukarest für die Russen wie für die Wallachen gleich verderblich wurde <sup>3</sup>). Noch im Sommer des Jahres 1772: fand Orräus während der Friedensverhandlungen in Fockschiany vereinzelte Pestkranke in den benach-

<sup>1)</sup> Die anhaltende Nässe dieses Winters fiel den Türken überaus beschwerlich, und verschlimmerte die Pest unter ihnen. Resmi Achmed, S. 161, 171.

<sup>2)</sup> Orräus, p. 22. — Einige Nachricht hierüber giebt Lerche, der im September 1770 in Chotzim verweilte. Dier Pest hatte den Sommer über unter den dort stehenden Truppen sehr stark gewüthet. Von sechs (wahrscheinlich nicht vollzähligen) Infanterieregimentern unter dem General Glebow waren nur noch 400 Mann dienstfähig. Das Pestlazareth war vom Feldhospital getrennt. In jenem faud Lerche 150 Pestkranke; 460 Genesene lagen eine Werst entfernt in Hütten unter Quarantaine. Mehrere Aerzte waren an der Pest gestorben. Dass Feldhospital in einem Zelt- und Hüttenlager unter dem Stabschirurgen Grave enthielt 800 Kranke. S. 430. Eine Beschreibung des engen, von Bergen eng eingeschlossenen Ortes, s. ebendas. S. 433.

<sup>3)</sup> Es starben sehr viele (ingens numerns) Soldaten und h Aerzte. Ebendas.

barten Dörfern, auch wurden zwei Diener aus dem Gefolge des Fürsten Orlow angesteckt, die Krankheit griff jedoch nicht seuchenartig um sich 1), und verlor für jetzt ihre traurige Wichtigkeit für Europa.

## 2. In Siebenbürgen.

Dies sind die Vorgänge in den Ländern türkischen Gebietes während der unheilvollen Jahre von 1769 bis 1772. Es ist gewiß, daß neben der Pest auch noch Faulfieber, das Hauptübel dieser Zeit, bösartige Wechselfieber, Durchfälle und Ruhren <sup>2</sup>) unter den Truppen <sup>3</sup>) wie unter den Eingebornen geherrscht, und vornehmlich die Reihen der Russen unablässig gelichtet haben. Doch sprechen davon die Augenzeugen, wenn auch sehr bestimmt, doch nur im Vorübergehen <sup>4</sup>), weil sie mit der Pest zu sehr beschäftigt waren, als daß sie die geringeren Leiden mit Aufmerksamkeit hätten beobachten können.

Wie nun aber die Verhältnisse sich gestaltet hatten, so konnte es nicht fehlen, daß die Pest auch in die benachbarten Reiche eindrang, und namentlich waren es Siebenbürgen, Polen und Rußland, welAndere Krankheiten.

<sup>1)</sup> Orräus, p. 21.

<sup>2)</sup> Lerche sah im August 1770 einen nach Grodek bestimmten Krankentransport in Chotzim, von 1500 größtentheils Ruhrkranken. Dr. Timkowsky und zwei Wundärzte begleiteten sie. S. 430. — Auch aus dem Lager vor Bender wurden viele Ruhrkranke weggeschickt. Ebendas. S. 421.

<sup>3)</sup> S. oben S. 1.

<sup>4) &</sup>quot;Nihil maius damnum attulisse maioremque fecisse stragem animadverti, quam febres putridas frequentissimas ac potissimum pestem, etc. Dolst, §. 1. p. 7. — Dolst war einer von den 30 Wundärzten, die in Berlin, Dresden und Hamburg für das russische Heer in Dienst genommen wurden. Lerche, S. 435.

che diese Geifsel auf das schmerzlichste empfanden. Ein geringer Pestausbruch in einigen Dörfern der Zembliner Gespannschaft in Ungarn kommt weniger im Betracht und wurde bald unterdrückt 1).

Als im Mai 1770 der Wiederbeginn des Krieges bevorstand, sammelten sich ganze Züge fliehenden Moldauer und Wallachen, am meisten aber wohlhabender Einwohner von Bukarest an der siebenbürgischen Gränze, um diesseits oder jenseits einen sichern Aufenthalt zu suchen. Ein Theil von ihnen blieb in den wallachischen Dörfern unterhalb des Gebirges, ein anderer lagerte unter Zelten hart an der Gränze, die übrigen warteten nach herkömmlicher Weise die gesetzmäßige Probezeit in den Quarantaineanstalten ab. In die bei Terzburg bestehende wurden die Ankömmlinge aus Bukarest aufgenommen. Hier drohte das Uebel zuerst hereinzubrechen, denn in Rukur, dem letzten wallachischen Dorfe, wo die Fremden täglich zuströmten, starb schon in den letzten Tagen des-April eine Jüdin an der Pest, und in den nächsten acht Wochen zählte man sechzig Todte. Von hier aus erstreckt sich ein bergiger Bezirk mit vier von 6651 Familien bewohnten Thälern nordwärts, der, zu Kronstadt gehörig, von der österreichischen Pestgränze ausgeschlossen war, so dass den Einwohnern freier Verkehr mit den Wallachen gestattet wurde, die denn auch hier in wachsender Anzahl Zuflucht suchten. Die ersten Pestfälle kannen in diesem Bezirk kurze Zeit später, als in Rukur vor, und als am 16. Juni die Krankheit amtlich als die Pest bezeichnet wurde 2), war sie durch die Fremden wie durch die Unvorsich-

Ausbruch in Rukur.

<sup>1)</sup> Chenot, hinterlassene Schriften, S. 163.

<sup>2)</sup> Es geschah durch den Arzt Brukmann, der schon in der Pest von 1765 dem verdienstvollen Chenot mit besonne-

tigkeit der Einwohner schon so verbreitet, daß die besten Maßregeln der Trennung und der Vernichtung verdächtiger Gegenstände ohne Erfolg blieben. So nahm denn die Seuche in den folgenden Monaten ungehindert überhand, erreichte im September ihre äuferste Höhe, und tödtete, bis sie im Januar 1771 völlig erlosch, von etwas mehr als 3000 Einwohnern 615. Unter diesen befanden sich 31 Fremde. 743 waren im Ganzen erkrankt, also nur 128 mit dem Leben davongekommen.

Von hieraus erreichte sie im Herbst und Winter noch drei zu Kronstadt, und sechs zu Fogaras und Nagy-Sinka gehörige Ortschaften, und nur erst im Februar 1771 gelang es, sie ganz zu beseitigen. Unterdessen war sie aber auch im Juni und August in den Gränzbezirken Háromszék, da wo die Moldau mit der Wallachei zusammenstöfst, und Csik, weiter nördlich an der Moldau, ausgebrochen, durch dieselben Ursachen veranlafst, wie in der Gegend von Terzburg und Kronstadt. In beiden Bezirken wurden von ihr fünf Orte heimgesucht, und es schien eine Zeit lang, als würde man kaum die Ansteckung bemeistern können, so viele Wege ermittelten sich, auf denen sie das Land mit zunehmender Gefahr bedrohetc. Wirklich drang die Pest auch in den ersten Monaten des folgenden Jahres bis in das Herz von Siebenbürgen, nach Maros-Vásárhely vor, doch griff sie hier nicht weiter um sich, verschwand im März gänzlich, und wurde auch im Bezirk Háromszek, wo sie in dem Dorfe Bodola am längsten andauerte, um die Mitte des Mai getilgt.

nem Muthe zur Seite gestanden hatte. Chenot, Pest. Transylv. p. 5.

Sterblichkeit.

Ueberhaupt waren im Verlauf eines Jahres in Siebenbürgen 1645 Menschen in 18 Ortschaften an der Pest erkrankt, von diesen 1204 gestorben, und mithin nur 439 davongekommen 1).

Beides ist auf den ersten Blick auffallend, die geringe Gesammtzahl der Pestkranken, und das Verhältnifs der Gestorbenen zu den Genesenen, das kaum größer vorzukommen pflegt 2). Jene erklärt sich leicht aus den heilsamen Massregeln der Regierung, die mit Einsicht in das Wesen der Krankheit angeordnet, fast überall mit rühmlicher Wachsamkeit und hinreichendem Nachdruck ausgeführt wurden. Kaum ist irgendwo früher eine Pesterkrankung vorgekommen, die unter so ungünstigen Umständen ausgebrochen, durch menschliches Wirken entschiedener überwältigt und in so enge Gränzen eingeschlossen worden wäre, als diese, und offenbar haben Chenot und Brukmann, welche die Seele jener Massregeln waren, durch ihre muthvollen und wahrhaft menschenfreundlichen Bemühungen 3), die von den Zeitgenossen nicht bereitwillig anerkannt wurden, Tausenden ihrer Mitbürger das Leben erhalten.

Die übergroße Sterblichkeit der Pestkrauken darf in keiner Rücksicht den Aerzten beigemessen werden. Siebenbürgische Dörfer sind den Anordnungen der Heilkunst unzugänglich, und es ist überhaupt undenk-

<sup>1)</sup> Genauere Nachweise giebt eine Tabelle bei Chenot.

<sup>2) 1765</sup> waren in demselben Lande doch nur zwei Dritttheile der Pestkranken gestorben.

<sup>3)</sup> Anstatt des Verbrennens der unreinen Kleider und Betten, das die Armen zu Grunde richtet, und deshalb so oft das Verheimlichen dieser Gegenstände veranlafst, führte Chenot das Auswässern und Waschen ein, und erreichte damit seinen Zweck noch viel sicherer. S. Schraud's Vorrede zu Chenot Pest. Transylvanic. p. 10.

bar, dass in Pestzeiten jedem Erkrankten ärztliche Hülfe zur rechten Zeit zu Theil werde, worauf alles ankommt. Der Grund dieser Erscheinung liegt vielmehr ganz unverkennbar in der damaligen Lebensstimmung der Völker, die sich durch unzweideutige Merkmale in ganz Europa zu erkennen gab. Chenot berichtet selbst, in ganz Siebenbürgen hätten gleichzeitig mit der Pest Fleckfieber geherrscht 1), ein Uebel, das in Mitteleuropa allgemein verbreitet, und überall die Folge einer entschiedenen Neigung zu fauligen Krankheiten war, wie aus den späteren Abschnitten dieser Darstellung erhellen wird. Leider hat dieser scharfsinnige Beobachter, auf seinen Wirkungskreis beschränkt, die Fleckfieber sammt ihren vorbereitenden Ursachen eben so wenig beachtet, wie die russischen Aerzte, es ist ihm auch nicht einmal in den Sinn gekommen, ihre Verwandtschaft mit der Pest genauer zu erforschen, wiewohl einige Wahrnehmungen von Bubonen und Speicheldrüsengeschwülsten, die von zurückgetriebenen Petechien herrühren sollten, allerdings dazu hätten auffordern können<sup>2</sup>) — allein so viel ist gewifs, die Pest nahm an der allgemeinen Lebensstimmung, aus der die Faulfieber hervorgingen, erheblichen Antheil, und tödtete mithin, weil diese die Heilbestrebungen am meisten vereitelte, eine größere Anzahl Erkrankter, als unter anderen Verhältnissen.

Die Bösartigkeit der Pest in Siebenbürgen gestattet einige Vermuthungen über die Größe des Menschenverlustes in der Moldan und Wallachei, worüber keine bestimmten Angaben, selbst nicht einmal in Be-

Fleckfieber.

<sup>1) ,,</sup>Id morbi genus (purpura, d. h. Faulfieber mit Petechien) tum temporis per principatum longe lateque grassabatur." Pest. Transylvanic. p. 111.

<sup>2)</sup> Chenot, Pest. Transylvanic. p. 116, 119.

treff des russischen Heeres vorhanden sind. Der Feldherr zählt seine streitbare Mannschaft, und es liegte ihm nicht daran, daß der Welt, die von seinen Siegen hören will, die Menge seiner Kranken und Todten bekannt werde; neue Heere treten an die Stelle der vernichteten, und wenn die Trommel zu neuem Sehlachten ruft, so fragt niemand mehr nach den Begrabenen.

## 3. In Polen.

Die Kunde von der Pest in Polen, welche aus dieser Zeit der Zerrüttung auf uns gekommen ist, lässt bei aller Unklarheit doch deutlich erkennen, dass diese Seuche dort ungleich größere Verheerungen machte, als in Siebenbürgen, auch waren die Veranlassungen ihres Ausbruches von der Art, dass die Ansteckung nach allen Richtungen hin verbreitet werden musste. Dem russischen Heere wurde aller Bedarf von Anfang an auf polnischen Wagen zugeführt. Polnische Bauern gelangten auf diese Weise unter Beschwerden und Entbehrungen aller Art in das Innere der verpesteten Länder, und wurden selbst zuweilen gezwungen, Pestkranke zu fahren 1). Niedergebeugt und erkrankt kehrten sie zurück, und verbreiteten die Seuche in ihrem unglücklichen Vaterlande, nachdem sie die meisten ihrer Gefährten am Wege begraben hatten. Noch unheilbringender wurde der Judenverkehr. Zahlreiche Schwärme dieses armseeligen Volkes wanderten hinüber, um in den russischen Lagern Kriegsbeute, und in den verpesteten Städten Kleider und Pelze einzuhandeln. Beladen mit unreiner Trödelwaare brachten

<sup>1)</sup> Orräus, p. 18.

sie die Pest in ihre elenden Wohnungen, und büßten ihre Geldgier mit ihrem und der Ihrigen Tode. So viel über die Pest in Polen bekannt geworden ist, so soll sie, was hiernach begreiflich wird, unter den Juden zuerst ausgebrochen sein und am meisten gewüthet haben '), und wenn auch kein ärztlicher Augenzeuge darüber berichtet, so kann doch als gewiß angenommen werden, daß sich in ihren fast durchgängig unreinen Körpern mehr die langwierige Pestform '2) ausgebildet hat, und sie mehr die Träger der lange haftenden, als der schnell ergreifenden Ansteckung gewesen sind, welche, verbunden mit der eigenthümlichen Art ihres Erwerbes, dem Lande noch viel gefährlicher als diese werden mußte '3).

Ausbruch.

Die Seuche verheerte im Verlauf des Jahres 1770 hauptsächlich die südlichen Woiwodschaften, so daß Podolien, Wolhynien und mehr als die Hälfte von Galizien, bis nördlich über Lemberg hinaus, als ihr eigentliches Gebiet betrachtet werden können. Es sollen von ihr im Ganzen 47 Städte und 580 Dörfer ergriffen worden sein <sup>4</sup>); von diesen, wurde berichtet, wären 275 fast ausgestorben <sup>5</sup>). Zolkiew, in der Mitte von Galizien, über Lemberg, und Zaleszczyki am Dniester, an der südöstlichen Gränze dieses Landes, wenige Meilen von Chotzim entfernt, verödeten fast ganz, Międzyboż verlor 6000, Zasław 4000,

Menschenverlust.

<sup>1)</sup> Orräus, p. 22.

<sup>2)</sup> Pestis lenta. Orräus, p. 73. 90.

<sup>3)</sup> Vergl.: Ueber die polnischen Juden, ihre Lebensart und gewöhnlichen Krankheiten. In de la Fontaine's Abhandlungen, S. 145.

<sup>4)</sup> Chenot, hinterl. Schr. S. 163.

<sup>5)</sup> Berlinische Nachrichten, 1771 29. Jan. S. 58.

Dubno in Wolhynien 8000, Bar mit den umliegenden Dörferu 12,000 1), Kaminiec 1200 Einwohner 2). Die Herrschaft Grodek in Podolien zählte allein dreizehn verpestete Dörfer, und der Gesammtverlust von Wolhynien, Podolien und dem Braclawer Palatinat wird von den Geschichtschreibern auf 200,000 3), und mit Einschluß von Galizien auf 250,000 Einwohner angegeben 4).

Abwehr.

Von Anstalten zur Abwehr der Pestseuche wird! hier und da gesprochen 5), doch sind sie ohne Zweifell höchst geringfügig und unzureichend gewesen. Denn die innere Zerrüttung von Polen war in dieser Zeitt gränzenlos, und es ist leicht zu begreifen, dass ein Reich, in dessen Innerem viel schlimmere Feinde wütheten, als blosse Krankheit, in keiner Rücksicht der Aufgabe gewachsen war, der Verpestung Schranken zu setzen, wozu unter Umständen dieser Art kaum die Einsicht vielerfahrener Aerzte und die besonnene Macht wohlgeordneter Staaten ausreicht. Wirklich schickte der König Stanislaus, der der Würde seines Thrones so wenig sicher war, dass er aus seiner eigenen Hauptstadt am 3. November 1771 von Verschworenen gefangen weggeführt wurde 6), einen Arzt nach Zolkiew, um die Ursache und das Wesen des dortigen Sterbens zu ergründen, nachdem die Aerzte in Warschau sich beklagt hatten, dass ihnen nur mangelhafte Nachrichten über die herrschende Krankheit zugingen 7). De la Casa, so hiefs dieser Arzt, mochte

<sup>1)</sup> Lernet, p. 37.

<sup>2)</sup> Berlinische Nachrichten, 1771 22. Jan. S. 43.

<sup>3)</sup> Lernet, a. a. O. - 4) Chenot, a. a. O.

<sup>5)</sup> Orräns, p. 22.

<sup>6)</sup> Es waren Barer Conföderirte unter Pulawski.

<sup>7)</sup> Sie hielten d. 20. Juli 1770 eine Berathung, in der sie

nun aber die Seuche aus der Ferne beobachtet haben, oder überhaupt mit Kenntnissen über die Pest nicht ausgerüstet sein, oder es mochten Gründe der Entstellung der Wahrheit obwalten, genug er berichtete den 13. August 1770 aus Lwow, wahrscheinlich also, bevor noch Zolkiew ganz entvölkert war: "Man könne die Krankheit nicht eigentlich für die Pest erklären, wiewohl man eiternde Bubonen fast ausschliefslich für entscheidend halten müsse, auch wäre sie nicht sehr ansteckend, und die große Sterblichkeit des niederen Volkes hätte ihren Grund in dem weit verbreiteten Elend, wie in dem Mangel an ärztlicher Fürsorge 1). Hat diese, eincs unterrichteten Arztes unwürdige Ansicht die Richtschnur zu Massregeln der Abwehr gegeben, so lässt sich begreifen, wie diese beschaffen sein mußten. Für die Hauptstadt Warschau wurden Anordnungen dieser Art nur erst am 17. October gemacht, und außerdem liest man in Betreff von Großpolen und Litthauen nur von feierlichen Umzügen und öffentlichen Gebeten, welche nach der Erfahrung aller Jahrhunderte mehr die Pest hätten befördern, als ihr Einhalt thun können 2).

Preußen und Oesterreich erklärten die Seuche in Polen ausdrücklich für die Pest, und gaben strenge Schutzverordnungen. Ankömmlinge wurden an der preußischen Gränze sechs Wochen lang von allem Verkehr abgesondert, und diese Zeit erst zu Anfang

die Krankheit voreilig für ein gewöhnliches epidemisches Fieber erklärten. Wilnaer Zeitung.

<sup>1)</sup> Wilnaer Zeitung (Gazety Wileńskie) vom 4. Aug. 1770, 1. Sept. (Ausführliche Auszüge aus dieser Zeitung verdanke ich der Güte Sr. Excellenz des Wirkl. Staatsraths v. Kuczkowski in Wilna.

<sup>2)</sup> Ebendas, und Berliu, Nachrichten, 1771, 21. Jan. S. 42

des folgenden Jahres auf achtzehn Tage beschränkt ')
Beide Mächte besetzten überdies das ihnen benachbarte
polnische Gebiet mit Truppen, und wie denn so off
die Volkskrankheiten in die Triebfedern großer Ereignisse vielfältig verflochten sind, so ist auch hier
wahrscheinlich die fernher drohende Pest nicht ohne
Antheil an der Entwickelung der Begebenheiten geblieben. Die erste Theilung von Polen geschah den
5. Angust 1772.

Im Uebrigen erreichte aber die Pest weder die preufsische noch die österreichische Schutzlinie, und überhaupt konnte sich niemand in Wahrheit rühmen, ihr auch nur eine Spanne Landes streitig gemacht zu haben. Alle Ursachen der Verpestung waren vorhanden: Verschleppung vergifteter Trödelwaare, an der das ganze Volk wie au einem Gewande der Dejanira hättemüssen zu Grunde gehen, und diese Verschleppung: durch unreine und sieche Juden, welche das Gepräge des vierzehnten Jahrhunderts, das ihre Vorfahren aus-Deutschland mit Feuer und Schwert verjagen sah 2), bis auf diese Tage beibehalten haben, - innere Zerwürfnisse und allgemeine Gesetzlosigkeit, Verwüstung durch einheimische und fremde Horden, Hungersnoth, nasse Witterung und Ueberschwemmungen, - Faulfieber, welche der Pest die Wege bahnten, von den Conföderirten überall verbreitet 3) — und dennoch

<sup>1)</sup> Wilnaer Zeitung vom 29. Sept. Das preufsische Edict war vom 29. August, 27. October 1770. 30. März 1771 — und sehr streng. Es verordnete eine Quarantaine von 42 Tagen, enthielt genaue Vorschriften über die Sperre, und untersagte den Verkehr mit ausländischen Juden unbedingt. S. Mylius, Novum corpus constitutionum marchicarum, Vol. IV. p. 7335. Nr. 61.

<sup>2)</sup> Der schwarze Tod. S. 52.

<sup>3)</sup> Berlinische Nachrichten, 1770, 22. März S. 187.

was erfolgte? Die Pest blieb auf Podolien, Wolhynien, die Ukraine und den östlichen Theil von Galizien beschränkt, drang, von keinem Hindernisse aufgehalten, nicht einmal nach Warschau vor, und schon im März des folgenden Jahres hörte sie für immer auf 1). Eine tausendfältig wiederholte Erscheinung, welche eine höhere Ansicht über die Pestseuchen eröffnet, und die Behauptung der meisten Neueren, als wäre bei dem Ursprung wie bei dem Verlauf derselben einzig und allein auf Ansteckung zu achten, in ihrer ganzen Schwäche und Einseitigkeit hinstellt.

## 4. In Süd-Rufsland.

Noch vor der Erstürmung von Bender d. 16. September 1770, brach endlich die Pest im August 1770 in Rufsland aus, nachdem sie das südöstliche Polen schon weit und breit verheert hatte <sup>2</sup>). Die erste Stadt, welche sie um diese Zeit erreichte, war Kiew mit 20,000 Einwohnern, wohin sie, ungeachtet einer südlich bei Wassielkow aufgestellten Schutzlinie <sup>3</sup>), durch Waaren aus Podolien gekommen sein soll. Im Anfang achtete man ihrer nicht, und bestritt, wie dies fast immer zu geschehen pflegt, ihre Gegenwart. Doch ward diese bald zur furchtbaren Gewifsheit, Angst und

Kiew.

<sup>1)</sup> Berlinische Nachrichten, 1771 d. 26. Februar S. 114, d. 28. Februar S. 121, d. 14. März S. 149. — Am 15. März wurde in Kaminiec der Verkehr freigegeben. Wilnaer Zeitung vom 11. Mai 1771

<sup>2)</sup> Orräus, p. 23.

<sup>3)</sup> Schafonsky. Markus, p. 115. Dr. Poletika und ein Wundarzt Arnold führten die Aufsicht über die Quarantaine. Lerche, S. 439. Man verfuhr indessen nicht mit der gehörigen Strenge, so dass oft Reisende schon nach drei bis zehn Tagen entlassen wurden. Ebendas. S. 446.

Bestürzung bemächtigten sich der Einwohner, und alle. die nicht durch Unvermögen zurückgehalten waren suchten ihr Heil in übereilter Flucht, die Beamten nicht ausgenommen. Städte und Dörfer in Kleinrufsland nahmen die Fliehenden auf, und wurden sofort von den Seuche heimgesucht, die ihre Herrschaft noch in dem-Andere Städte, selben Jahre bis nach Brjansk und Sävsk, auf dem halben Wege von Kiew nach Moskau ausdehnte 1). Das Uebel wurde verschlimmert durch Panin's von Bender zurückkehrende Truppen, welche den Ausbruch der Pest in Neu-Rufsland, namentlich in den Städten Tschernigow, Perejaslav und Njeshin, zwischen Kiew und Sävsk, so wie in den umliegenden Dörfern veranlafsten 2). In den Krankenhäusern des Heeres herrschte sie in diesem Gebiete überall, doch brachte sie, Kiew ausgenommen, welches 4000 seiner zurückgebliebenen Einwohner verlor 3), dem Lande: keinen erheblichen Menschenverlust, denn der folgende harte Winter beschränkte sie eben so wie in dem angränzenden Polen, so dass sie selbst in Kiew schon im Januar erlosch, und wiewohl sie hier im Frühjahr wiederum ausbrach, doch für jetzt nicht wieder herrschend wurde.

Quarantaine,

Das Vordringen der Pest nach Norden zu hindern, scheute man unterdessen weder Aufwand noch Anstrengung. Schon im October wurden bei Bo-

<sup>1)</sup> Orräus, ebendas.

<sup>2)</sup> Schafonsky. Markus, p. 115.

<sup>3)</sup> Mertens, p. 69. — Dr. Lerche, Physicus von St. Petersburg, und Mitrofanow, Arzt des dortigen Krankenhauses, behandelten in Kiew die Pestkranken. Schafonsky. — Lerche blieb neun Monate in Kiew, und giebt sehr genaue Nachrichten über die einzelnen Vorfälle. S. 442. Mitten in der Pestzeit wurden nicht wenige Einwohner mit Gesundheitsattesten nach Moskau entlassen. S. 446.

rowsk, Serpuchow, Kaluga, Alexin, Kaschira und Kolomna Truppen aufgestellt, Quarantainen errichtet, und die Schutzlinien durch Feldwachen, Verhaue und strenge Gesetze so verstärkt, dass jede Gefahr zu schwinden schien 1). Allein die Seuche war nicht getilgt, und spottete dieser Anstalten - das größte Unheil sollte erst noch über Rufsland hereinbrechen. So wurde vor allen die Stadt Njèshin in der Ukraine der Schauplatz einer grauenvollen Verheerung. Die Pest brach hier im Sommer 1771 zum zweiten Male aus, herrschte volle fünf Monate, vom Juli bis in den November, und tödtete nach dem Bericht eines Augenzeugen 8- bis 10,000 Einwohner 2).

Njèshin,

## .5. In Moskau.

Noch vor dieser Zeit erlag die alte Hauptstadt des Reiches der schrankenlosen Wuth der Seuche.

Moskau im Jahr 1770 war von dem heutigen Zustand von Moskau in allem Betracht weit verschieden. Ein unabsehbares Labyrinth krummer und ungepflasterter Gassen, deren sehr viele nur von einer Seite zugänglich waren, wurde von wenigen und auch nur engen Strafsen durchschnitten. Die wenigen freien Plätze waren mit Buden verbaut, und mitten in der Stadt lagen Sümpfe, die erst in neuerer Zeit ausgefüllt, oder mit Abzugsgräben versehen worden sind. Die Zahl

Moskau.

<sup>1)</sup> Merteus a. a. O. Schafonsky. - Es wurden zu diesem Dienste Garde-Officiere aus St. Petersburg unter dem General Schipow befehligt. Wundärzte, wie sie in Zeiten dieser Art aufzutreiben sind, waren in den Quarantaine-Häusern angestellt. Orräus, p. 24. Vergl. Lerche, S. 446.

<sup>2)</sup> Klint, Beobachtungen von der Pest im letzten Feldzuge der Russen wider die Türken. Bei Baldinger, Neues Magazin, Bd. II. S. 201. - Markus, p. 115.

der einstöckigen hölzernen Hütten war bedeutender als jetzt, und diese waren am engsten und ordnung? losesten in dem nordwestlichen, ältesten Stadttheila zusammengeschoben. Für Absluss des Wassers, oder für Reinlichkeit in den Gassen war nirgends gesorgt. Feuchtigkeit machte den Aufenthalt in den niedrigen Wohnungen unzuträglich 1), und lagen Nebel auf den Stadt, so vermischten sie sich mit den faulen Dünsten der Moore und des stehenden Wassers in den Gräben des Kremlin. Erinnerte aber das Aeufsere der Stadt an Zustände des Mittelalters, so war die Lebensweise ihrer Bewohner nicht weniger alterthümlich. Moskau war der Wohusitz des reichen altrussischen Adels. Asiatische Pracht herrschte in den Häusern der Großen, und die uralte Sitte brachte es mit sich, eben so wie auf den Landgütern, von einer unübersehbaren Dienerschaar umgeben zu sein. Wenn nun in den meisten dieser Häuser eine Anzahl von vier- bisfünfhundert schlecht gehaltenen Leibeigenen zur Erhaltung des nöthigen Glanzes erfordert wurde, so ergiebt sich, dass diese rohe und müssiggängerische Menschenklasse, welche die Hütten in der Nähe der steinernen Paläste bewohnte, einen vorwaltenden Theil der Bevölkerung ausmachte, und nicht wenig zur Verschlimmerung herrschender Krankheiten beitragen musste. Die damalige Volkszahl von Moskan kann nicht genau angegeben werden, doch hat sie nach wahrscheinlichen Berechnungen 230,000 nicht überstiegen.

Ausbruch.

Der erste Ausbruch der Pest in Moskau ist in

<sup>1)</sup> Nur erst seit neunzehn Jahren hat man fortlaufende hygrometrische Beobachtungen in Moskan gemacht, und selbst in dieser kurzen Zeit stellt sich ein bedeutender Unterschied von sonst und jetzt heraus. Markus, p. 114.

Dunkel gehüllt. Es wurde erzählt, ein vornehmer Russe sei im October 1770 mit einigen gefangenen Türken von Bender zurückgekehrt, diese wären gestorben, und man habe sie heimlich begraben. Auf dies Gerücht wurde das Haus, welches die Stadt mit so großer Gefahr bedrohete, sogleich mit Wachen umgeben, und die gewöhnliche Vorsicht so lange beobachtet, bis aller Anschein von Besorgniss verschwunden war. Aufserdem wurden einige Reisende beschuldigt, die Ansteckung gebracht zu haben, auch vernnthete man, dass eingeführte Wolle aus Polen und der Ukraine den Pestzunder enthalten habe. Wahrscheinlich ist es. daß die Seuche sich auf verschiedenen Wegen in die Hauptstadt eingeschlichen hat, indessen steht es fest, daß die Städte und Dörfer in der großen Landstrecke zwischen Sävsk und Moskau in dieser Zeit von allem Pestübel durchweg verschont geblieben sind 1). Einige pestverdächtige Todesfälle im November 2) blieben unbeachtet, aber neue Besorgnifs wurde im December rege durch das unzweifelhaste Erscheinen der Pest in dem großen Landkrankenhause auf den Wedenskyschen Bergen, an der Ostseite der Stadt, das gegen tausend Bewohner enthielt 3). Ein Officier in der Nähe desselben, der von dem Heere zurückgekehrt war, erkrankte und starb plötzlich. Ein Arzt des Krankenhauses, Jewsäjewsky, der ihn behaudelt hatte, wurde sofort von einem Fleckfieber ergriffen, und starb ebenfalls nach einigen Tagen. Bald daranf zeigte sich dasselbe Uebel in der von dem Krankenhause abgesonderten Wohnung der Krankenwär-

Im Landhospital,

<sup>1)</sup> Orräus, p. 24.

<sup>2)</sup> Markus, p. 116.

<sup>3)</sup> Es war das allgemeine Militairlazareth.

ter 1), welche hier mit ihren Frauen und Kindern. zusammen 30 an der Zahl, zwei an einander gelegene Zimmer inne hatten. Von dieser Gesellschaft erkrankten bis zum 20. Januar 1771, drei ausgenommen, alle die ersten an einem anscheinend einfachen, aber äufserst mörderischen Fleckfieber, dann die folgenden mit Karbunkeln und Bubonen, und nur fünf kamen mit dem Leben davon. Schafonsky, der Oberarzt des Krankenhauses, der einen ausführlichen und genauen Bericht über die Pest in Moskau gegeben hat, erkannte die Krankheit sogleich für das was sie war, und machte dem Stadtarzt Rinder Anzeige davon. Dieser besah die Kranken, zweifelte, und entschied nichts. Hierauf wandte sich Schafonsky an den Grafen Soltikow, damaligen General-Gouverneur, und nun wurde befohlen, die Aerzte des Medicinalraths 2)1 sollten sich von den Thatsachen unterrichten, und ihre Meinung aussprechen. Dies geschah am 22. December, als bereits dreizehn Kranke verschiedenen Altersund Geschlechts daniederlagen. Der Medicinalrath begab sich nicht in das Krankenhaus, sondern entschied auf den Vortrag Schafonsky's: Das Uebel sei wirklich die Pest, und man habe sogleich alle Verbindung der Stadt mit dem Krankenhaus abzuschneiden. Noch an demselben Tage wurden die nöthigen Wachen ausgestellt, und durch zweckmäßige Maßregeln erreichte man so viel, dass die Ansteckung sich nicht einmal

<sup>1)</sup> Der Obrist Stahl, gewesener Commandant von Chotzim, hatte in Moskau drei Soldaten seiner Begleitung abgegeben. Diese brachten, wie Lerche erzählt, die Pest unter die Krankenwärter. S. 467.

<sup>2)</sup> Es waren: Erasmus, Schafonsky, Jagelsky, Mertens, Wenjaminow, Sebelin. Skindan, v. Asch, Kuhlmann, Pogoretzky, Lado.

innerhalb des Krankenhauses weiter verbreitete, in dem die Verpesteten gepflegt wurden. Gewifs war dieser Erfolg um so bedeutender, da die feuchte Herbstwitterung, welche die Pest begünstigte, bis zu Ende des Jahres anhielt, und die Winterkälte erst mit dem Januar eintrat 1). Die Sperre wurde bis zum 1. März fortgesetzt, und das hölzerne Haus der Krankenwärter saumt allen verdächtigen Gegenständen verbrannt.

Die Stadt war jetzt wieder beruhigt, und wie denn die Todesfurcht bei dem großen Haufen in Leichtsinn und Rohheit übergeht, so spottete man der Aerzte, und überhäufte sie mit bitteren Vorwürsen, dass sie eine gewöhnliche Krankheit ohne allen Grund mit einem so furchtbaren Namen bezeichnet hätten. Hierzu trug nicht wenig der Eigensinn und die Kurzsichtigkeit des Stadtarztes Rinder bei, der ungeachtet der Pestbeulen und Carbunkeln, die er vor Augen gehabt hatte, und der entsetzlichen Ansteckung, deren Zeuge er gewesen war, das Bild der Pest, das er sich entworfen, in dem Hause der Krankenwärter nicht bestätigt fand, und mit auhaltender Hartnäckigkeit behauptete, das dortige Fleckfieber sei nicht die Pest 2). Sein Beispiel steckte noch einige andere Aerzte an, wie namentlich Skiadan und Kuhlmann, und weckte den Scharfsinn vieler Wundärzte und vorlauter Einwohner aller Stände, die selbst noch später das Dasein der Pest bestritten, als das Sterben schon allgemein, und die Stadt mit Leichengeruch erfüllt war, wodurch die nöthigsten Anordnungen vereitelt wurden. Es kam so weit, dass der Senat einen Ukas drukDie Pest-

<sup>1)</sup> Mertens, p. 71.

<sup>2)</sup> Er blieb dabei noch am 27. Januar in einem Bericht an die Behörden. Markus, p. 116.

ken und im Lande verbreiten liefs, die Krankheit in Moskau sei nicht die Pest, und man solle das Volk nicht weiter damit erschrecken 1). Man sieht hieraus, wie das Gemeinwohl durch die Unwissenheit ärztlicher Beamten in der historischen Pathologie gefährdet werden kann. Dass die entschiedenste Pest nicht bei den ersten Kranken alle ihre Erscheinungen entwickelt, sondern sich hinter trügliche, selbst gutartige Formen versteckt, und gewöhnlich in der Gestalt eines unverdächtig scheinenden Fleckfiebers auftritt, ist eine uralte, tausendfältig wiederholte Erfahrung, über welche die Denkmäler der Vorzeit unzweifelhafte Auskunft geben. Der Stadtarzt Rinder und die übrigen Pestleugner konnten nicht einmal das bekannte Beispiel von Mercurialis und Capivacci zu ihrer Entschuldigung anführen, die eine in Venedig im Jahr 1576 ausbrechende Pest zum Verderben vieler Tansende ihrer Mitmenschen verkannten 2). Denn noch die letzte Pestseuche in der Ukraine in dem Jahre 1738 und 1739, die jedem russischen Arzt hätte müssen bekannt sein, war auf dieselbe Weise wie die Pest in Moskau auf-

<sup>1)</sup> Lerche, S. 468.

<sup>2)</sup> Die Verhältnisse waren durchans so wie in Moskau, und der Streit der Aerzte über das vermeintliche Petechialsieber verhüllte dem Senate die Wahrheit. Man ließ die beiden weltberühmten Männer von Padua mit vielem Gepränge kommen. Sie untersuchten die Kranken, hörten die Aerzte, und entschieden, die herrschende Krankheit sei nicht die Pest, sie würden sie mit ihren Arzneien bald beseitigen. Das gauze Volk war außer sich vor Freude, aller Verkehr wurde freigegeben, und keine Ehre schien zu groß, um sie nicht den gepriesenen Rettern des Vaterlandes zu erweisen. Allein nach einigen Tagen war der Ausbruch der entsesselten Pest nicht mehr zu bestreiten, und es starben daran im Verlauf eines Jahres gegen 100,000 Menschen. Ramazzini Oratio: "Theoricae medicinae nullum jus esse, ut supra practicam dominatum affectet." Opera, T. H. p. 235.

macherei

getreten, und Schreiber's treffliche Bearbeitung derselben, die erst 1750 erschienen war, beginnt mit der naturgemäßen Würdigung jener Fieberformen 1). Wufste man aber von Schreiber's Abhandlung nichts, wie es allerdings den Anschein hat, weil man sich nur auf eine alte Pestverordnung des Grofsfürsten Alexev Michailowitsch vom Jahr 1654 bezog 2), so ist die Schuld der ärztlichen Beamten um so größer. Ein gebildeter Arzt soll von der Entwickelung der Krankheiten in der Zeit Kenntniss haben, und sich nicht auf die Bedürfnisse seines täglichen, oft so ärmlichen Wirkens beschräuken.

Unterdessen glimmte der Funke des Uebels bei aller Sorglosigkeit der Einwohner im Verborgenen. Es ist gewifs, dass nicht nur einzelne Pestfälle im Januar und Februar verheimlicht wurden, sondern dass selbst die Seuche unentdeckt in der kaiserlichen Tuch-In der Tuchmacherei an der steinernen Brücke ausgebrochen war, einer Anstalt, die in der ungesundesten Gegend gelegen 3), an dreitausend Arbeiter beschäftigte. sichere Kunde hiervon verlautete erst am 9. März, nach. dem schon seit länger als acht Wochen 130 Menschen an unzweifelhafter Pest verstorben und heimlich begraben worden waren +). Diese Verheimlichung aber

<sup>1) ,</sup> Ingruerunt febres acutae multae, variae, denique petechiales. - Nunc comitabantur morbum signa externa, nunc absuerunt. Erant autem illa: bubones, cum inguinum, tum rariores axillarum, et paucis parotides, carbunculi atque petechiae". p. 5.

<sup>2)</sup> Schafonsky, zu Anfang.

<sup>3)</sup> Am rechten Ufer der Moskwa, südlich vom Kremlin, auf der seuchten Insel, welche dieser Fluss mit einem Kanal bildet. Hier waren auch im Jahr 1830 die meisten Cholerakranken. Markus, p. 10.

<sup>4)</sup> Es ermittelte sich, dass auf dem Wege von dem Kran-

wurde um so gefährlicher, da sehr viele Arbeiter nicht in der Austalt selbst wohnten, und mit den Einwohnern in beständigem Verkehr lebten, wie denn auch vom Tage der Bekanntwerdung des verborgenen Unheils an, die Pestfälle sich hier und dort mehrten, und die traurige Gewißsheit sich ergab, daß die Stadt nicht mehr vor einem großen Sterben zu bewahren sei. Es wurde zwar ein Arzt (Jagelsky) mit der Untersuchung der Thatsachen beauftragt, und von diesem jeder Zweifel au dem wirklichen Ausbruch der Pest sogleich beseitigt, allein die Maßregeln, die noch hätten heilsam sein können, waren bei der großen Anzahl halsstarrig widerstrebender Menschen entweder unausführbar, oder von Anfang an durch das Vorgefallene schon vereitelt.

Eine allgemeine Versammlung der Aerzte, die auf Befehl des Grafen Soltikow gehalten wurde, erwählte fünf Mitglieder des Medicinalraths 1), die sich zur Besichtigung der Kranken an Ort und Stelle verfügen sollten. Diese fanden am 11. März 8 Leichen und 21 Pestkranke, und stimmten zwar ungeachtet verschiedener Ansichten über die Krankheit 2) für die Sperre, deren Nothwendigkeit in die Augen fiel, al-

kenhause nach der Tuchmacherei in der Zwischenzeit die Pest in zwei Häusern verheimlicht worden war, und in beiden sämmtliche Einwohner getödtet hatte, bis auf eine Frau, die aus dem zweiten Hause in der Straße Pokroßka kommend, von einer Arbeiterfamilie in der Tuchmacherei heimlich aufgenommen wurde. Sie war bereits erkrankt, starb einige Tage nach ihrer Ankunßt, und nach ihr die ganze Familie, bei der sie Zuslucht gesunden. Markus, p. 119.

<sup>.1)</sup> Erasmus, Skiadan, Pogoretzky, Jagelsky und Schafonsky.

<sup>2)</sup> Die Erklärung lautete: "Die Krankheit sei faulig, ansteckend, höchst gefährlich, und in Betracht ihrer Zufälle, so

lein man kam mit allen Anordnungen zu spät. In keines Menschen Macht hätte es gestanden, die Folgen der nun einmal begangenen Fehler noch jetzt abzuwenden. Indessen that man, was noch geschehen konnte. Alle pestkranken Tucharbeiter wurden mit ihren Familien in das St. Nikolaus-Kloster in Ugrèsch gebracht 1), damit durch ihre weite Entfernung von der Stadt neue Ansteckungen um so besser vermieden werden könnten. Die noch gesunden brachte man in zwei leere Gebäude in den entferntesten Stadtvierteln 2) unter, und trennte sie durch Wachen von der Gemeinschaft mit den übrigen Einwohnern. Allein man hatte in den ersten Tagen nur 730 Kranke und Gesunde nach diesen drei Orten schicken können, die übrigen 1770 hatten sich durch die Flucht aller Bewachung zu entziehen gewusst 3), und hielten sich in allen Theilen der Stadt verborgen, so dass die ganze, anscheinend so durchgreifende Massregel die schnelle Verbreitung der Pest recht eigentlich beförderte, und die gleichzeitige Schliefsung der Tuchmacherei an der steinernen Brücke ganz überflüssig wurde. Vielleicht wäre es besser gewesen, dies große Gebäude, anstatt es zu leeren, mit Wachen zu umgeben, und nur die Kranken und Verdächtigen aus ihm zu entfernen, im Innern aber die üblichen Anordnungen eintreten zu lassen, deren Ausführbarkeit nach

Ugrèsch.

wie gewisser Umstände der Pest sehr ähnlich". Orräus, p. 26. Man sieht also, daß Jagelsky und Schafonsky überstimmt wurden.

<sup>1)</sup> Ugresch liegt 15 Werst weit von Moskau. Lerche, S. 468. Der Arzt Markgraf behandelte die Pestkranken in diesem Kloster. Schafonsky.

<sup>2)</sup> Taganskaya südöstlich, und Mestchauskaya nördlich. Markus p. 120.

<sup>3)</sup> Markus, p. 120.

den Vorgängen im Krankenhause auf den Wedenskyschen Anhöhen hätte einleuchten können.

Massregeln.

Alsbald wurde nun auch der Gebrauch der öffentlichen Bäder untersagt, und den Einwohnern befohlen, von jeder verdächtigen Erkrankung, so wie von jedem Todesfall Anzeige zu machen, was begreißich unterblieb, weil man kein Mittel hatte, diesem Befehle Nachdruck zu geben. Aerzte und Wundärzte wurden angestellt, um die nöthigen Besichtigungen vorzunehmen 1), und die hülflosen Kranken zu behandeln; allein dies alles geschah ohne die nöthige Ordnung, die Verwirrung nahm mit jedem Tage zu, und die Oberbehörde, rathlos über das, was geschehen sollte, forderte sogar die Aerzte auf, ihre Meinungen und Vorschläge zur Förderung des Gemeinwohls dem Senate mitzutheilen. Diese Mafsregel hat noch in keiner Volkskranklieit zum Ziele geführt, sondern immer nur bewirkt, dass die Rathschläge der Einsichtsvollen, die unter allen Umständen die Minderzahl ausmachen, durch das Geschrei der Mittelmäßigen vereitelt werden.

Unterdessen geschah, was vorauszusehen war. Pestkranke und Leichen mit unzweifelhaften Merkmalen der Pest fanden sich nicht nur in vielen Häusern, sondern auch auf den Strafsen, und namentlich gelang es zwei Aerzten von unermüdlichem Eifer (Schafonsky und Jägelsky) fast überall zu beweisen, daß die Ansteckung von entflohenen Tucharbeitern ausgegangen war. Je näher, indessen die Gefahr jedem Einwohner gerückt war, um so mehr brach die Rohheit der Gesinnung in allen Ständen durch. Man wollte durchaus nichts von der Pest hören, versäumte

<sup>1)</sup> Der Medicinalrath gab hierliber eine kleine Schrift in lateinischer Sprache heraus. Schafonsky.

geflissentlich jede heilsame Vorsicht in der Lebeusweise, und betrachtete diejenigen, die den wahren Namen der Krankheit aussprachen, wie eine Art Aufwiegler oder Störer der öffentlichen Ruhe. Es fehlte auch nicht an geschäftigen Aerzten, die dem großen Haufen durch beistimmende Versicherungen schmeichelten, ja einige von ihnen vergalsen sich so weit, daß sie nach St. Petersburg an einflussreiche Große berichteten, an die Gegenwart der Pest sei nicht zu denken, man habe die Stadt voreilig und ohne Noth beunruhigt; wodurch die verderbliche Parthei der Pestleugner einen mächtigen Rückhalt erhielt. Endlich am 18. März benützte der Graf Soltikow die Anwesenheit des nach St. Petersburg zurückkehrenden Orräus, um sich über den Zustand der Dinge Gewisheit zu verschaffen. Dieser begab sich mit Schafonsky und dem Oberarzte Grave, der in Chotzim Dienste geleistet hatte 1), nach Ugresch, untersuchte die dortigen Pestkranken, und liefs sich durch die härtesten Schmähungen der Einwohner nicht abhalten, seine Ueberzeugung auszusprechen. Hierauf, und nachdem auch eine Versammlung von Aerzten am 26sten März 2), mit Ausnahme von Kuhlmann und Skiadan, die noch immer hartnäckig widersprachen, die Krankheit für die Pest erklärt hatte, verliefs ein gro-

Orräus.

<sup>1)</sup> S. S. 17. Anm. 4.

<sup>2)</sup> Schafonsky sagt am 18. März, es ist indessen nicht denkbar, dafs eine große ärztliche Berathung, die nach zeitraubenden Vorbereitungen und mit langem Streit wahrscheinlich doch den größten Theil des Tages erforderte, mit der Untersuchung der Kranken in dem funfzehn Werst entfernten Nikolanskloster in Ugrèsch, durch Orräns, Schafonsky und Grave, an einem Tage stattgefunden haben sollte. Ans diesem Grunde halte ich die Augabe von Orräns für die richtigere.

fser Theil des Adels die Stadt 1) und von nun an de wurden auf Befehl der Kaiserin durchgreifende Ver- ie ordnungen gegeben.

Für die ganze Pestangelegenheit ward zunächstt eine eigene Verwaltung angeordnet, unter dem Vorsitze des Senators Jeropkin, eines edlen Mannes, der unerschütterliche Kraft mit Milde zu verbinden wufste, und während dieser ganzen Trauerzeit seinem schweren Amte mit Einsicht und Würde vorstand. Er Anordnungen, ernannte sofort für die vierzehn Stadtbezirke die nöthigen Beamten, und für jeden einen Arzt oder Wundarzt, sorgte für die Unterweisung des Volkes, das bei jeder Veranlassung ungläubig und hartnäckig wider- 🌃 strebte, und liefs für die Vorbauung wie für die Behandlung der Pest allgemeine Vorschriften ausarbeiten 2). Auf den Inhalt dieser Vorschriften kommt es hier weniger an, denn sie wurden fast nirgends ausgeführt, und es war mithin gleichgültig, ob sie von einem Sydenham oder einem gewöhnlichen Wundarzt herrührten. Ein roher und mifstrauischer Volkshaufe kennt überhaupt nur die Regel seiner Vorurtheile, seines Aberglaubens und seines Eigensinns, guter Rath ist für ihn vergeblich, abgesehen davon, dafs diejenigen, die ihn ertheilen können, in Zeiten dieser Art sehr selten sind, oder nicht gehört werden.

7.61

de

la

16

ahe

Sehr zweckmäßig war die angeordnete Zählung

<sup>1)</sup> Es soll überhaupt nur ein Viertheil der Einwöhner zurückgeblieben sein. Lerche, S. 458.

<sup>2)</sup> Zweckmäßig war die Verordnung des Brechmittels ans Ipecacuanha in den ersten Tagen. Darauf sollte Chinarinde, sänerliches Getränk, Schwefelsäure, Fliedermuß u. s. w. folgen. Die örtliche Behandlung wie gewöhnlich. - Im August wurden dem General Jeropkin sieben Bezirke abgenommen, und dem Senator Sabakin übergeben. Lerche, S. 457.

der Erkrankungen und der Todesfälle, wenn sie auch nur eine mangelhafte Uebersicht gewähren konnte, denn die Einwohner gewöhnten sich schwer an den damit verbundenen Zwang, und Todtenlisten hatte man in Moskau bis dahin überhaupt noch nie geführt. Wunderlich aber klingt das Verbot der Leichenöffnungen während der Pestzeit, gleichviel welche Krankheit den Tod veranlafst habe, welches Erasmus, der Anatom an der Hochschule, durchzusetzen wufste 1). Hatten doch selbst die Aerzte in Constantinopel, während der Justinianischen Pest (542) ihre Wifsbegierde durch Zergliederung der Pestbeulen befriedigt 2) — in Moskau sollte zwölf Jahrhunderte später diese Quelle der Erkenntnifs verschlossen bleiben.

Die schwierigste Aufgabe blieb immer, die Kranken wie die Verdächtigen unschädlich zu machen, ob aber der Weg, den man einschlug, zu diesem Ziele führen konnte, hätte schon zu Anfang bezweifelt werden können. Die Tucharbeiter, die irgend aufzufinden waren, wurden am 26. März in das Simonowsche, das Pokrowsche und das Danilowsche Kloster, welche dicht an der südöstlichen Stadtgränze lagen, eingeschlossen. Es wurde befohlen, alle Pestkranke ohne Ausnahme in die Krankenbäuser, und ihre Angehörigen in die Quarantaine-Anstalten zu bringen, weil die Beschränktheit der Wohnungen und die Lebensweise der niedern Volksklasse eine rasche Zunahme der Ansteckung befürchten liefs. Sei es nun aber, dass die Rohheit der Unterbeamten vieles Unziemliche herbeiführte, oder dass man sich einem har-

Hospital-

<sup>1)</sup> Markus, p. 122.

<sup>2)</sup> Procop. de Bello Persico, L. II. c. 22.

ten Zwange überhaupt nicht fügen wollte, oder ih für unnötlig hielt, weil viele Chirurgen, die als Freundl des Volkes auftraten, und einige Aerzte das Dasein der Pest leugneten - genug die gegebene Verord nung erregte allgemeinen Widerwillen, und die ge waltsame Trennung der Kranken von den Ihrigen'wenige oder gar keine wurden wiedergesehen - se wie die Vertreibung der Gesunden von ihrem Heerde erschien als eine unerhörte Grausamkeit, der man sich auf alle Weise entziehen müsste. Die Folge war eine fast durchgängige Verheimlichung der Kranken, der die furchtbare Zunahme der Seuche in den folgender Monaten zum größten Theil zugeschrieben werden muss. Ob es bei dem damaligen Zustande von Moskau irgend ein Mittel gab, das Vertrauen der aufgeregten, an sich gutmüthigen Volksmasse zu gewinnen mag dahingestellt bleiben, aber gewiss ist es, dass ohne dies Vertrauen die besten Maßregeln in Volkskrankheiten unwirksam bleiben, und dass die rohe Gewalt, die nur gegen entschiedene Uebelthäter, nicht aber gegen Geängstigte und Trauernde angewandt werden sollte, von allen Mitteln das Wenigste ausrichtet. Irgend gemissbraucht oder nur voreilig angewandt, verschlimmert sie unter allen Verhältnissen den Zustand einer verpesteten Stadt, und viele von denen, die aus-Liebe zu den Ihrigen Leib und Leben aufopfern, werden durch sie zur Widersetzlichkeit gegen heilsame Anordnungen herausgefordert.

 $\Lambda$  pril.

Im April nahm die tägliche Sterblichkeit von durchschnittlich 12 schon auf 37 zu '); im Ganzen starben während dieses Monats 778, und von diesen ohne Zweifel die meisten an der Pest, wiewohl nur

I) Schafonsky.

iufserst wenige Pestkranke gemeldet worden wareu. Der Mai verlief unter den obwaltenden Umständen ziemlich günstig. Es starben im Ganzen nur 878, und selbst in dem Simonowschen und Danilowschen Kloster minderte sich die Todtenzahl beträchtlich. Darüber entstand ein großes Frohlocken, und als man erst m Juni viele von den eingeschlossenen Arbeitern aus len Quarantaine-Anstalten entlassen, und die öffentichen Bäder wieder öffnen sah, so hielten die Widerspenstigen ihre Behauptung, die Pest sei gar nicht vorhanden, für bestätigt, und überliefsen sich von neuem ler gefährlichsten Sorglosigkeit. Indessen war die Zurahme der Seuche offenbar, denn es starben täglich, viewohl die Einwohnerzahl durch Auswanderung sich ortwährend verminderte, zwischen 27 und 75, und m Ganzen 1099.

Im Juli stieg die Todtenzahl auf 1708, und die lüsteren Merkmale der Verpestung traten immer greler und entsetzlicher hervor. In den Vorstädten Preoorajènskov, Semènowskov und Pokrówskoy verödeten viele Häuser, die Gerichtshöfe wie die Werkstätten wurden geschlossen, und als die Unterbeamten, Soldaten, Krankenwärter und Todtengräber, die in ihem Unglauben an die Gefahr der Ansteckung zu keiner Art von Vorsicht hatten überredet werden können, in ganzen Schaaren dahingestorben waren, so blieb nichts weiter übrig, als die Uebelthäter aus den Geängnissen zu den gefährlichsten Verrichtungen zu verwenden, damit nur das Nöthigste geschehen, und vor allem die Leichen entfernt werden konnten. Eine traurige Erinnerung an Marseille, wo man vor funfzig Jahren ebenfalls die Gefänguisse hatte öffnen müssen! Den Sträflingen versprach man die Freiheit, und den arbeitlosen Handwerkern, die sich zu denselben DienMai.

Juni.

Juli.

sten bereitwillig finden liefsen, anschnliche Belohnur gen. Aufserdem verpflichtete man aber auch die Ein wohner, wenn keine Todtengräber zur Hand wären die Bestattung ihrer Verstorbenen auf dem Pestkirch hofe selbst zu besorgen, und schickte dann die Hin terbliebenen bei ihrer Rückkehr in die Quarantaine Anstalten. Auch diese Einrichtung begünstigte begreif lich die Verheimlichung der Todesfälle 1).

Im Nikolauskloster zu Ugrèsch, wo zu Endl des vorigen Monats nur 20 Pestkranke lagen - de Wundarzt Samoilowitz hatte ihre Behandlung über nommen — mehrte sich die Krankenzahl bald au s 200, so dass man sich genöthigt sah, das näher gele. gene Simonowsche Kloster am südöstlichen Ende der Stadt in ein Pesthaus umzuwandeln. Hier fanc 0 Samoilowitz in den letzten Tagen des Juli über tausend Kranke von einem Wärter bedient, nach dem die übrigen und alle Unterwundärzte kurz zuvor von der Pest weggerafft worden waren 2). Diese ein h fache Thatsache giebt eine Vorstellung von dem Zustande der Krankenhäuser und der dürftigen Pslege. die den Pestkranken angedeihen konnte, während es überall an Händen fehlte, und der Eifer der wenigen Aerzte, die sich mit Hingebung ihrem Berufe widme ten, über das Mafs menschlicher Kräfte in Anspruch genommen wurde. Erkrankten Einwohnern der höheren Klasse erlaubte man jetzt in ihren Wohnungen he zu bleiben, und bei der Ueberfüllung der Krankenhäuser bestimmte man das Danilowsche Kloster zur Aufnahme der Genesenden, die noch an äufseren u Schäden litten, einige größere Gebäude wurden zu Quarantaine-Austalten eingerichtet, und bei dem Man-

<sup>1)</sup> Schafonsky. - 2) Mémoire, p. 60.

gel an Raum war man selbst genöthigt, Zelte zu demselben Zweck an geeigneten Orten aufzuschlagen.

Unterdessen blieb der Unglaube des Volkes an das Dasein der Pest unerschüttert, und bei zunehmendem Widerwillen gegen jede Art von ärztlicher Hülfe verliefs man sich durchaus nur auf die hergebrachten Hausmittel und die Eingebungen des Aberglaubens. Die Krankheit, sagte man, sei eine Strafe für die Sünden der Einwohner, kein Arzt könne dagegen etwas ausrichten, die ganze Luft sei verdorben und vergiftet. - wer wolle sie reinigen! Was man von Ansteckung durch Berühren der Kranken, oder wohl selbst ihrer Betten und Kleider spräche, sei nichts als thörichtes Geschwätz, zur Plage des Volkes ausgedacht. Ohne alle Scheu pflegte man also die Pestkranken, als litten sie an einem gewöhnlichen Fieber, versäumte keinen der gewöhnlichen Gebräuche bei der Bestattung der Verstorbenen, begrub diese, um unentdeckt zu bleiben, in den Kellern, oder auf den Höfen, versteckte sie sogar auf den Böden, theilte sich in ihren Nachlafs, verkaufte verpestete Kleider und Betten, und waren dann ganze Häuser ausgestorben, so fanden sich sogleich Diebe, welche die zurückgelassenen Habseligkeiten unter den Leichen hervorzogen, um sie an bethörte Käufer zu verhandeln. Dies konnte bei dem Mangel an zuverlässiger Mannschaft auf keine Weise verhindert werden. Nicht minder nachtheilig aber wirkte der Wahn, der schon bei dem Heere in Jassy viel Unheil verbreitet hatte, man könne sich, wenn man erkrankt wäre, noch dadurch retten, dass man irgend etwas werthvolles, sei es Geld, oder Schmuck, oder Kleidungsstücke, auf die Strafse hinauswürfe, weil dann die Krankheit auf den Finder überginge. Dies geschalt so allgemein, dass in der Folge Beamte beauftragt werden mufsten, geopferte Gegenstände dieser Art mit der nöthigen Vorsicht überall aufzusam meln, und zu verbrennen, oder sonst unschädlich zu machen 1).

An zeitige Anmeldung der Kranken war bei dieser heillosen Verblendung des Volkes eben so wenig, zu denken, als an die Ausführung irgend einer andern Mafsregel, wo nicht die geringe Macht der Behörden oder die Vernunft der Minderzahl der Einwohner zu Hülfe kam. So drohte denn im August die Seuche alle Schranken zu überschreiten. Es starben, die heimlich Begrabenen ungerechnet, 7268, und von diesen kaum der achte Theil (845) in den Krankenhäusern. Mit der steigenden Todtenzahl minderte sich aller bürgerliche Verkehr, und bei der fortdauernden Auswanderung der Reichen verödeten die sonst so lebhaften Strafsen der alten Hauptstadt. Das Haus des Senators Jeropkin blieb bei dem täglichen Andrange Dienstthuender und Hülfe Suchender nicht verschont. Viele seiner Beamten und Soldaten, und sieben seiner eigenen Diener wurden von der Pest weggerafft. Doch mufs auch bemerkt werden, dass nicht wenige Einwohner durch gewissenhafte Befolgung der Vorschriften ihre Häuser zu schützen wulsten, und daßnamentlich in dem kaiserlichen Findelhause, das gegen tausend Bewohner enthielt, nicht ein einziger Pestfall! vorgekommen ist 2). Zu Ende des Monats starben:

August.

in.

<sup>1)</sup> Orräus, p. 37.

<sup>2)</sup> Diese Anstalt stand unter der Oberleitung eines deutschen Arztes, C. v. Mertens, der nach Wien zurückgekehrt, sieben Jahre später eine Beschreibung der Pest in Moskan herausgab. Mertens scheint an den Arbeiten und Beschwerden der Moskauer Aerzte nur geringen Antheil genommen zu haben denn er wird nur bei allgemeinen Berathungen genannt, so daß

judessen schon täglich über vierhundert, und wie es denn nun immer einleuchtender wurde, wie nöthig es sei, die Ursachen der Verpestung mindestens zu beschränken, da es niemandem mehr in den Sinn kommen konnte, sie ganz zu beseitigen, so wurde jetzt der Handel mit allen verdächtigen Gegenständen durchweg verboten, und bei dem Verkauf der Lebensmittel die Reinigung des Geldes mit Essig befohlen, den man zum öftern Waschen des Gesichts und der Hände den Armen umsonst spendete. Doch wurde mit Anordnungen dieser Art begreiflich fast nichts ausgerichtet, und man musste die niederschlagende Ueberzeugung gewinnen, dass das angewandte Hauptmittel der Sperre and Absonderung nicht nur seinen Zweck verfehlt, sondern den Zustand der Stadt offenbar verschlimmert hatte.

Unter bangen Erwartungen begann nun der unneilvolle September, und bedrohete die Stadt schon
in den ersten Tagen mit dem äufsersten Verderben,
während alle Ungunst des Himmels das Wüthen der
Seuche vermehrte. Schon im Winter war die Witterung veränderlich gewesen. Unbeständiger Frost hatte
mit Regen und Nebel abgewechselt, und ein unfreundiches Frühjahr wieder nur Nebel und Nässe gebracht.
Mit Grund kann diesem schädlichsten aller äufseren
Einflüsse ein wesentlicher Antheil an dem Wiederausbruche der Pest in dem feuchtesten und unzuträglichsten Stadttheile zugeschrieben werden, wie es denn
nuch keinen Zweifel leidet, dass die Verpestung durch
flie großentheils heiteren Tage im Mai und Juni Ein-

September.

Witterung,

lie Behauptung von Samoilowitz, der ihm freilich an Bildung veit nachsteht, er habe gar keine Pestkranken besucht, doch iniges für sich zu haben scheint.

halt geschah. Im Juli und August zogen beständig wieder graue Regen- und Nebelwolken über die Stadt so dafs die Verbreitung der Seuche auch durch die Lustbeschaffenheit unaufhaltsam befördert wurde, abge sehen davon, dass die Hinderung des Verkehrs in der ungepflasterten Nebeugassen die Ausführung der Verordnungen immer beschwerlicher machte. Im Septem ber und October flofs aber der Regen Tag für Tag. in Strömen, es weheten anhaltende feuchtwarme Süd winde, bei beständig niedrigem Barometerstande, und selbst der Nordwind vermochte nicht, wenn er sich zwischendurch einstellte, die Nebel zu verjagen, die sich weithin über das Land gelagert hatten. Brach die Sonne dann und wann durch, wie in den ersten Tagen des November, so erschien sie doch immer mit einem Hofe umgeben, das Abendroth zeigte sich in ungewöhnlicher Färbung, und erschienen die Wolken am Tage zuweilen dünn und weiß, so verdichteten sie sich doch immer wieder bei Sonnenuntergang, genug der Dunstkreis war mit Wasser überladen, und welche Folgen die anhaltende Feuchtigkeit dieses Jahres auch im übrigen Europa hervorbrachte, wird sich aus dieser Untersuchung weiterhin ergeben 1).

Es starben im September täglich über 600 bis 1000 Einwohner, im Ganzen 21,401, und von diesen nur 1640 in den Krankenhäusern. Verheimlicht wurden sehr viele Todesfälle, denn jeder that, wenn kein Zwang ihn nöthigte, was ihm beliebte, und die bürgerliche Ordnung ging bei der Zunahme erwerbloser Armen ihrer Auflösung entgegen. Unsicherheit und Werthlosigkeit des Lebens haben jederzeit diese Folge, und den verzweifelnden rohen Haufen lockt die Ge-

<sup>1)</sup> Orräus, p. 45.

legenheit zu Uebelthaten. Dumpfe Gährung der Gemüther war schon längst bemerkt worden, doch war man noch immer den Ausbrüchen wilder Leidenschaft zuvorgekommen, endlich aber, den 16 ten September, hörte man den Ruf zum Aufruhr. Wilde Volkshaufen durchzogen die Strafsen, mit dem Vorsatz, die Aerzte und die Geistlichen, die vermeintlichen Anstifter alles Unheils zu tödten. Wirklich wurde auch der Metropolit Ambrosius Kamensky¹) ermordet, ein würdiger Mann, der immer zur Ordnung und Folgsamkeit aufgefordert hatte, und viele Wohlthäter des Volkes gemifshandelt.

Die nächste Veranlassung gab ein geringfügiger Vorfall, der um so leichter die Leidenschaften entflammte, weil das Volk seinen Glauben verletzt wähnte. Es sollte durch das Marienbild an der warwarischen Pforte des Kreml<sup>2</sup>) ein Wunder an einem Gelähmten geschehen sein. Der Genesene, ein Kaufmann, erzählte von einem Traumgesicht, die Mutter Gottes habe sich wegen geringer Verehrung beklagt, und verheißen die Pest zu tilgen. Das Volk wallfahrtete sogleich nach der warwarischen Pforte, schmückte das Bild mit Blumen und Geschmeide, und brachte Geschenke. Endlose Umzüge wurden veranstaltet, und nach jedem wüthete die Pest ärger als zuvor. Man

Aufrohr.

wollte die Todtenmahle und die unterbliebenen kirchlichen Gebräuche bei den Kranken wieder einführen; die Todten sollten durchaus wieder innerhalb der Stadt

<sup>1)</sup> Erzbischoff von Moskau und Kaluga. Schafonsky, §. 68. S. 95. — Markus, p. 127.

<sup>2)</sup> Es sind in Rufsland nicht selten Marienbilder über Pforten ausgestellt, und kleine kapellenartige Räume, zur Verrichtung der Andacht in der Nähe. Das hier in Rede stehende ist ein wunderthätiges.

begraben werden, die Vernachlässigung heiliger Handlungen sei Gott offenbar mifsfällig, und menschliche Hülfe, um seiner Strafe zu entgehen, frevelhaft. Der Zorn des Himmels könne überhaupt nur durch Verachtung aller unnützen Rathschläge und feierlichen Gottesdienst wieder versöhnt werden.

Der Metropolit wollte am 15. September, dem Unwesen zu steuern, das Marienbild sammt dem Opferkasten in Verwahrung nehmen lassen. Allein die fünf abgeschickten Soldaten - mehr hatte ihm der General Jeropkin nicht bewilligt - wurden zurückgeschlagen, und Ambrosius als Ketzer verwünscht. Man zog die Sturmglocke: viel Volks strömte herbei, am meisten Fabrikarbeiter und Leibeigene aus vornehmen Häusern, die Aufrührer erhitzten sich unter einander mehr und mehr, sie suchten den Erzpriester Ambrosius, fanden ihn am andern Morgen im Donskischen Kloster, und erstachen ihn mit Messern. Hierauf stürmten sie nach dem Danilowschen Kloster am Südende der Stadt, misshandelten den Wundarzt Samoilowitz'), der kürzlich erst von der Pest genesen war, befreiten die Eingeschlossenen aus der nah gelegenen Quarantaine am Serpuchowschen Thor, eilten zurück nach dem Kreinl, um an der Plünderung des bischöfflichen Palastes Theil zu nehmen 2), und während hier die ungebändigte Rohheit hauste, verbreitete sich Furcht und Schrecken durch die ganze Stadt. Die Entfernung vergrößerte die vernommenen Drohungen, und so begaben sich nicht nur die mei-

<sup>1)</sup> Dessen Mémoire p. 61.

<sup>2)</sup> Es wurden noch einige andere Häuser geplündert, wie das von Mertens, der sich nach dem Findelhause zurückgezogen hatte.

sten Aerzte, denen die Aufrührer den Tod geschworen '), sondern auch selbst viele Oberbeamte <sup>2</sup>) pflichtvergessen auf die Flucht. So verging der 16. September unter Plünderung und Toben des trunkenen zügellosen Haufens. Endlich Abends zog der General Jeropkin, der einzige pflichttreue und besonnene Führer, mit nur 150 Mann zu Pferde <sup>3</sup>) und zwei Kanonen den Aufrührern entgegen, liefs mit Kartätschen unter sie schiefsen, tödtete bei hartnäckiger Gegenwehr über 250, und nahm noch mehr gefangen. Das Gefecht dauerte bis Mitternacht, da erst verstummten die Sturmglocken, und die Ruhe war für den Augenblick hergestellt.

Am 17. September wurden einige Truppen von den Dörfern hereingezogen — von Anfang an stand nur ein schwaches Regiment in Moskau, dessen Reihen durch die Pest so gelichtet waren, daß man schon im August eine Abtheilung Freiwilliger hatte errichten müssen — und überall ernste Vorkehrungen gegen erneuten Aufruhr getroffen. Allein es vergingen noch mehrere Tage, bis wieder ein erträglicher Zustand eintrat. Die Aerzte konnten die Pestkranken nicht versehen, denn man empfing sie noch mit verhaltener

<sup>1)</sup> Schafonsky, der schon früher einmal in Lebensgefahr gerathen war, der Oberchirurg Wiel, der Operateur Engel aus dem Landhospital, v. Asch, Erasmus, Lado, Pogoretzky u. a.

<sup>2)</sup> Der Generalgouverneur Graf Soltikow, der Untergouverneur Juschkow, der Oberpolizeimeister Bachmeteow, der Artilleriegeneral Martinow u. a. Sie erhielten den Abschied.

<sup>3)</sup> Husaren und Carabiniers. — Welchen Werth die Kaiserin auf diese Heldenthat setzte, zeigen die großen Belohnungen (der St. Andreasorden) die ihm zu Theil wurden.

Wuth, und keine Massregel der ohnehin so unvollkommenen Pestordnung wurde mehr ausgeführt 1).

Eine entsetzliche Zunahme der Sterblichkeit war die Folge dieser Ereignisse, von nun an aber gewahrte man nichts mehr, als die Zeichen der tiefsten Trauer und Verödung. Stumme Verzweiflung lag auf den Gesichtszügen aller Umherwandelnden, ganze Reihen von Häusern waren ausgestorben, und die Stadt schien in einen Kirchhof umgewandelt, dessen Stille nur durch das eintönige Geräusch der Leichenwagen unterbrochen wurde.

Orlow.

Dahin war es gekommen, als in den letzten Tagen des September der Fürst Orlow eintraf, von der Kaiserin mit unbedingter Vollmacht versehen, zu thun, was noch irgend zur Rettung der Hauptstadt geschehen könnte. Er kam mit ansehnlicher Truppenmacht, begleitet von vielen Beamten 2) und Officieren, denen die Ehre einer so gefahrvollen Sendung zu Theil geworden war, und unter ihnen war Orräus, der einsichtsvollste und eifrigste Pestarzt, den Rufsland besafs. Dieser war bald nach Vollführung seines Auftrages in Moskau nach St. Petersburg gereist, und nach geschehener Meldung des Vorgefallenen durch den Grafen Soltikow, fünf Tage nach seiner Ankunft vor die Kaiserin beschieden worden 3). Er hatte vor dem Thron, im Beisein der Minister und Räthe, das Zeuguiss abgelegt, die herrschende Krankheit in Mos-

<sup>1)</sup> Lerche, der hierüber ausführlich berichtet, war Augenzeuge dieser Vorfälle. Er verweilte vom 15. Juli bis zu Ende der Pestscuche in Moskau. S. 457.

<sup>2)</sup> Den Senatoren Melgunow, Wolkow und Wsewolodskoi, den Generalen Dawidow und Tscherbatschew, und dem Staatsrath Baskakow.

<sup>3)</sup> Orräus, p. 28.

kau sei durchaus keine andere, als die Pest, und auf die Frage der Kaiserin, ob er die Folgen seines Ausspruches erwogen, und ob er wohl mit seinem Kopfe für die Wahrheit desselben einstehe, keinen Augenblick gezaudert, sein Leben zum Pfande einzusetzen 1). Durch dies ruhmwürdige Benehmen, das die Kaiserin zu schätzen wufste, wurden sofort alle Umtriebe der Pestleugner gelähnt, und es erfolgten die großartigsten Anordnungen, die in kurzer Zeit zum Ziele führten.

Es machte in Moskau sogleich einen höchst günstigen Eindruck, dass der Fürst Orlow tagtäglich die Strafsen durchritt, die Vorübergehenden anredete, die Niedergebeugten tröstete, und mit überzeugenden Worten den Unglauben an das Dasein der Pest zu beseitigen suchte, der von Ansang an so verderblich gewirkt hatte. Hierdurch wurde schon in den ersten Tagen das öffentliche Vertrauen wieder hergestellt, wozu nicht wenig die Verbreitung gedruckter Bekanntmachungen beitrug, die der Denkweise des Volkes entsprachen, und nach dem Gottesdienst von den Kan zeln verlesen wurden. An dem Dasein der Pest war nun kein Zweifel mehr, das Volk sah seinen Irrthum reuevoll ein, vermied die Berührung der Pestkranken, zeigte keinen Abscheu mehr vor den Krankenliäusern, und liefs die Verbreunungen unreiner Gegenstände ruhig geschehen. Die Erkrankungen wurden jetzt häufiger als sonst angemeldet, seltener verbarg man noch Verpestete, oder setzte sie aus, was noch vor kurzem selbst durch angedrohete Verbannung nach Sibirien

<sup>1)</sup> Orräus spricht von diesem Vorfall in seinem Werke nicht, hat ihn aber seinen noch lebenden Kindern erzählt, von denen ich ihn durch gütige Vermittehung des Wirkl. Staatsraths Herrn Dr. Mayer erfahren habe.

gar um ihre Aufnahme in die Anstalten.

Verordnungen.

Indessen war auf den guten Willen aller durchaus nicht zu rechnen. Es kam daher auf eine Verordnung an, die den unvermeidlichen Zwang mit Milde und aller noch möglichen Freiheit der Betheiligten auf eine einleuchtende Weise verband. Diese schwie-rigste aller Aufgaben wurde von dem niedergesetzten. neuen Gesundheitsrathe 1), dem der Fürst einen grofsen Wirkungskreis einräumte, mit vielem Scharfsinn gelöst, so dass die gegebene Verordnung vielleicht als die beste anerkannt werden muß, die in einer verpesteten Stadt bei so großer Zerrüttung jemals erlassen worden ist. Jedem Pestkranken, welchen Standes er auch wäre, wurde die Erlaubnifs gegeben, ganz nach Belieben entweder zu Hause zu bleiben, oder sich in die Krankenhäuser bringen zu lassen. Gewalt sollte durchaus niemand der Pflege der Seinigen entrissen werden. Wollte man aber den Kranken bei sich behalten, so sollte er, sobald die ersten bekannten Zeichen der Ansteckung sich äußerten, in einem besondern Zimmer außer Berührung mit den Seinigen gesetzt, und das vorgeschriebene Heilverfahren angewandt werden. Der Bezirksarzt sollte ihn nach schleuniger Meldung sogleich besuchen, und die nöthigen Arzueien mitbringen, die in der kaiserlichen Apotheke für die Armen ohne Bezahlung verabfolgt wurden. Konnte den gegebenen

<sup>1)</sup> Er bestand unter dem Vorsitze des Senators Jeropkin aus dem Staatsrathe Baskakow, dem Probst Lewschinow, den Aerzten Orräus, Schafonsky und Jagelsky, den Wundärzten Grave und Samoilowitz, und dem Kaufmann Dolgow. Zur Ausführung der gefasten Beschlüsse wurde eine andere, von dieser getrennte Behörde eingesetzt.

Vorschriften im Verlaufe der Krankheit genügt werden, so geschah durchaus kein weiterer Eingriff in den Willen des Kranken und seiner Angehörigen. War dies aber unmöglich, so daß eine Weiterverbreitung der Pest zu befürchten stand, oder verheimlichte man sogar einen Kranken, so drohte dem Hausvater unausweichlich die Strafe, als Krankenwärter in ein Pesthaus geschickt zu werden. Ueberdies wurde den Angebern eine bedeutende Belohnung zugesagt. Die ganze Maßregel erreichte ihren Zweck vollkommen, und die Krankheit wurde um so weniger durch blinde Hartnäckigkeit des Volkes verschlimmert, als man den Verpesteten, die sich freiwillig in die Anstalten aufnehmen ließen, im Falle der Genesung ein nicht zu verschmähendes Geldgeschenk zusicherte 1).

Eine fernere Sorge des Gesundheitsraths war es, bei dem großen Mangel an gebildeten Aerzten die zweckmäßige Behandlung der Erkrankten zu sichern, und dem Volke hierzu die nöthige Anleitung zu geben, nachdem die ursprünglichen Vorschriften in dieser Beziehung nichts ausgerichtet hatten. Orräus folgte hierbei der uralten, in Jassy wiederum auffallend bestätigten Erfahrung, dass bei den ersten Zeichen der Austeckung Brechmittel, besonders bei verdorbenem oder überladenem Magen, und Schweifsmittel im Stande sind, die Pest entweder noch abzuwenden, oder sie bis zur Gefahrlosigkeit zu mildern. Arzneien dieser Art wurden also dem Volke durch gedruckte Zettel bekannt gemacht, und keine Art von eindringlicher Belehrung verabsäumt, die den gesunden Sinn des Volkes wecken und die Herrschaft schäd-

<sup>1)</sup> Den Unbeweibten 5 und den Verheiratheten 10 Rubel.

Verbot des Aderlasses. licher Vorurtheile beschränken konnte 1). Aufserdem aber legte man den niederen Wundärzten durch strenge Verbote das verderbliche Aderlassen, dessen Schädlichkeit überall einleuchtete. Nur den Aerzten sollte es noch erlaubt sein, Aderlässe zu verordnen.

Einem vertrauensvollen Aufrufe an die Aerzte, Wundärzte und Bader, den Dienst in den Krankenhäusern freiwillig zu übernehmen - ein alter kaiserlicher Palast, der späterhin abbrannte, und das Pokrowsche Kloster wurden in solche umgewandelt - entsprachen sogleich zahlreiche Anerbietungen 2), und es war dafür gesorgt, dafs die gemachten Erfahrungen dem Gesundheitsrathe nicht verloren gingen. Den Andrang des Volkes zu den wunderthätigen Marienbildern, so wie jede Versammlung in den Kirchen und an öffentlichen Orten suchte man nie mit Gewalt, sondern nur durch sanfte Ermahnungen zu hindern, eine neue Waisenanstalt für die vielen umherirrenden Kinder, die ihre Aeltern durch die Pest verloren, wurde errichtet, auch verwandte man große Summen zu den Begräbnissen der Armen, die bei dem unerschwinglichen Preise der Särge und Leichenfuhren nicht ohne Verletzung tief eingepflanzter Gefühle hatten geschehen können. Zugleich wurden aber auch wirksame Haussuchungen angeördnet, um das Verheimlichen und

<sup>1)</sup> Dafs in Volkskrankheiten auf den gesunden Sinn des Volkes zuweilen eben so zu rechnen ist, als seine Vorurtheile zu fürchten sind, geht daraus hervor, dafs die Engländer ohne Zuthun der Aerzte, die nur Verkehrtes zu rafhen wufsten, eine durchaus naturgemäße Heilart des englischen Schweißes erfanden, die sich überall bewährte.

<sup>2)</sup> Von den Aerzten meldeten sich Pogoretzky und Melzer, von dem wir eine sehr mittelmäßige Pestschrift besitzen.

Vergraben unreiner Gegenstände zu verhüten, herrenose Hunde und Katzen ließ man tödten, und den
Dieben drohte die Todesstrafe vor den Thüren der
Häuser, wo man sie ergriffen. Die Bettler verpflegte
nan in dem St. Nikolauskloster in Ugrèsch, wo schon
ängst keine Krankenanstalt mehr bestand, damit sie
nicht der ohnehin so bedrängten Stadt gefährlich würden; die ausgestorbenen Häuser verbrannte man mit
allem was sie enthielten, wo dies irgend ohne Gefahr
geschehen konnte, die übrigen aber räumte man aus,
und verbrannte alle verdächtigen Sachen in Haufen,
nit Ausnahme der Heiligenbilder, metallener Geräthe
und wichtiger Papiere, die in den Kirchen bis zur allgemeinen Reinigung der Stadt bewahrt wurden.

Denkwürdig ist in dieser Pest die Wirkung harziger und gewürzhafter Räucherungen, die von dem
Gesundheitsrathe vorgeschrieben, dem Volke durch
den Erfolg eines auffallenden Versuches mehr als durch
Befehle empfohlen wurden 1). Man führte sieben verurtheilte Uębelthäter in ein ausgestorbenes Haus, das

Räucherungen.

<sup>1)</sup> Die Vorschriften waren:

<sup>1)</sup> Zum Räuchern der Häuser und sehr verunreinigter Gegenstände: (Pulvis fumalis antipestilentialis fortis.) 182. Foliorum Juniperi, Rasnrae Ligni Guajaci, Baccarum Juniperi, Funfurum Tritici an theyi, Nitri crudi theij, Sulphuris citriui theyi, Myrrhae theij. M. f. s. a. pulvis fumalis.

<sup>2)</sup> Zum Räuchern weniger verdächtiger Gegenstände: (Pulvis fumalis antipestilentialis mitior.) R. Herbac Abrotani tvj, Foliorum Juniperi tvi, Baccarum Juniperi tvij, Nitri crudi tvi, Sulphuris citrini tvij, Myrrhae tvjß. M. f. s. a. pulvis fumalis.

<sup>3)</sup> Zur Vorbauung in bewohnten Häusern: (Pulvis fumalis antipestilentialis odoratus.) 19. Calami aromatici Ibiij, Olibani Ibij, Succini Ibj, Styracis, Floram Rosarum ana IbB, Myrrhae Ibj, Nitri crudi Ibj Zviij, Sulphuris citrini Ziv. M. f. s. a. pulvis fumalis.

Orräus, p. 136.

man vier Tage hindurch nur zweimal täglich durch räuchert hatte, liefs sie alle ihre Kleider ablegen, un andere von verstorbenen Pestkranken anziehen, di ebenfalls vier Tage geräuchert und sechs Tage gelii tet worden waren. Alle Welt war gespannt auf de Ausgang: Wider Erwarten blieben indessen die sie ben Uebelthäter volle sechzelm Tage, die man zu der Versuche bestimmt hatte, gesund, man gab ihnen die ver heißene Freiheit, und die Ueberzeugung von der Wirk samkeit der vorgeschriebenen Räucherpulver wurde se allgemein, dass die Bestandtheile derselben alsbald if den Waarenlagern ausgingen, und man sie eiligst au anderen Städten verschreiben mußte. In kurzem zeigte es sich, dafs die Pest in keinem Hause, das man vor. schriftsmäfsig durchräuchert hatte, wieder ausbrach, und dass die ferneren Sterbefälle hauptsächlich da vorka men, wo man die Räucherungen noch nicht angewandl hatte, weshalb der Befehl erging, die Räucherpulvel unter die Armen umsonst zu vertheilen. Zur Förde rung der Sache wurden jetzt Beamte und Männer, die sich zu diesem Dienste freiwillig erboten, mit Dienerr und Geräthschaften nach allen Seiten ausgesandt, un Häuser, Kirchen (man zählte deren 117) und andere öffentliche Gebäude zu durchränchern, womit man den ganzen Winter hindurch fortfuhr.

Man konnte allerdings den Einwurf machen, daßdieser Erfolg der von selbst eintretenden Abnahme der Pest zuzuschreiben sei, denn neigt erst eine Volkskrankheit zu ihrem Ende, so helfen, wie bei einer abnehmenden Krankheit im einzelnen Körper, selbst geringfügige Mittel, weil die Natur von selbst anfhört in das Gesammtleben störend einzugreifen. Ein fliehender Feind ist leicht zu bekämpfen, ein abziehendes Gewitter nicht mehr zu fürchten. Allein der Versneh

October.

nit den sieben Uebelthätern war im October gemacht worden, der den Fortschritten der Pest nicht weniger günstig war, als der September. Noch zählte man in iesem Monate 17,561 Todesfälle, die Gewalt der Anteckung war also bei der anhaltend nassen Witterung och übergroß, und dennoch bewährten sich die noch icht allgemein gewordenen Räncherungen überall, so afs ihnen ein beträchtlicher Antheil an der Verminlerung der Sterblichkeit im November auf 5,235 nn so gewisser zugestanden werden kann, da auch n diesem Monat die Feuchtigkeit und die Südwinde pei niedrigem Barometerstande anhielten, und die Ostvinde bei mäfsiger Kälte nur erst in der Mitte des December begannen, von welcher Zeit an sie bis zum 12. Januar bei geringem Frost, bewölktem Himmel und häufigem Schnee fast unausgesetzt weheten. Am ). Januar trat zum ersten Mal wieder ein ungevöhnlich hoher Barometerstand ein, der drei Tage anhielt, es folgte, wie sonst immer, heftige Kälte, und die Natur schien zu ihrer gewohnten Weise zurickzukehren.

November.

December.

Nach der glücklichen Wendung der Angelegenheiten reiste der Fürst Orlow am 21. November aus Moskau ab, doch blieben alle Behörden in voller Thätigkeit, und begannen das große Geschäft der Reinigung der Hauptstadt am 12. December, während in diesem Monat nur noch 805 Todte beerdigt wurden. Im Januar 1772 konnte die Pest als erloschen betrachtet werden, nur hier und da tödtete sie noch Einzelne, und am 5. war kein Todesfall erfolgt, weder an der Pest, noch an anderen Krankheiten, die sich nun wieder hervorthaten wie früher, und die Sterblichkeit von 330 herbeiführten, die nach der großen Entvölkerung durch Tod und Auswanderung begreif-

Ende.

lich geringer ausfallen mufste, als die gewöhnliche Unterdessen hatten sich viele Flüchtige wieder einge funden, und schon im December begannen die Stra 4 sen wieder lebhaft zu werden 1).

Reinigung.

Von dem genannten Tage an mussten in aller f Häusern, worin Pestkranke gelegen hatten, die Fen ster, wenn es sein konnte auch die Thüren fortwäh rend offen erhalten, die Räucherungen vorschriftsmä ssig vorgenommen, und alle nur irgend verdächtiger Gegenstände gelüftet, durchräuchert oder verbrann werden. Die Begräbnifsplätze bedeckte man, aus Be sorgnifs, dass die oberslächlich eingescharrten Leicher faule Ausdünstungen verbreiten mochten, durchweg mit einer ellenhohen Lage von Erde, und als im Februar häufiger gemeldet wurde, man fände hier und da auf den Böden und unter den Dielen versteckte Leichen so versprach man für jede Anzeige dieser Art eine bedeutende Belohnung<sup>2</sup>), und unverzüglich wurden Beamte mit Todtengräbern, die man aus den Gefängnissen nahm, überall umhergeschickt, um die oberflächlichen Gräber in den Höfen und Gärten mit Erde zn überschütten, und die faulenden Körper, deren man nicht weniger als tausend fand, nach den Kirchhöfen aufserhalb der Stadt zu bringen. Es ist bemerkenswerth, dass bei dieser anscheinend gefährlichen: Verrichtung kein Beamter oder Todtengräber an der Pest oder auch nur an einem andern Uebell erkrankte. Viel thaten hierbei gewiss die Räncherungen, aber das Meiste offenbar die Vernichtung des Ansteckungsstoffes, die nach dem Erlöschen der Pestseuchen von der Natur im Großen herbeigeführt wird.

Versteckte Leichen.

Menschenverlust.

Von 12,538 Häusern waren im Ganzen über 3000,

in

<sup>1)</sup> Lerche, p. 466. — 2) 20 Rubel.

also fast der vierte Theil völlig ausgestorben, und gegen 6000, also beinahe die Hälfte, überhaupt verpestet. Der Menschenverlust durch die Pest kann nicht genau berechnet werden, da weder über die frühere Einwohnerzahl sichere Angaben vorhanden, noch überhaupt Todtenlisten vor dem 1. April 1771 geführt wor den sind. Da indessen nach späteren Erfahrungen die gewöhnliche Todtenzahl jährlich gegen 7000 betrug, und die Todesfälle an gewöhnlichen Krankheiten nach den vielen Auswanderungen im Jahr 1771 schwerlich mehr als 4000 betragen haben, eine Summe, die im folgenden Jahre nicht einmal erreicht wurde, überdies auch während der Seuche die übrigen Krankheiten fast ganz zurücktraten: so kann mit Grund angenommen werden, dass von den vom 1. April bis zum 31. December 1771 verstorbenen 56,833 mindestens 52,000 von der Pest weggerafft worden sind, wobei nicht einmal über 1000 verheimlichte und frühere Todesfälle in Anschlag kommen. - Unter den Verstorbenen waren äufserst wenige aus den höheren Ständen und keiner der genannten Aerzte, von denen sich wohl die meisten mit Hingebung und Pflichttreue ihrer Kranken angenommen hatten. Nur vier Wundärzte mit etwa sechzehn Gehülfen, von den Priestern aber 150, waren Opfer ihres Berufes geworden. Die noch aufbewahrten Todtenlisten sind aus einleuchtenden Gründen nicht ganz zuverlässig, und können überhaupt nur als Bruchstücke eines wichtigen Ganzen betrachtet werden, doch mögen wir sie hier nicht vermissen, denn auch unvollkommen bleiben sie immer noch werthvoll. Es starben:

| ì       |                                               | 1         | 1          | n 1       | 1         | 1      | 1     | 1       |         | ı     |        | 1          | arl    | 1       |                 |                   |   |       |
|---------|-----------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|-------|---------|---------|-------|--------|------------|--------|---------|-----------------|-------------------|---|-------|
|         | Summa                                         | ресещрет. | Thoramber: | Normhar . | September | August | Juli  | Jum     | IMIAI   | April | A mail | r ebruar . | Januar |         |                 |                   |   |       |
|         | 48,767   7,904   56,672   3,692   229   1,510 | 319       |            | 2 166     |           |        |       |         |         |       |        | ?          | "      |         | Stadt.          | lu der            |   |       |
|         | 7,904                                         | 480       | T,/09      | 2,020     | 1,040     | 845    | 298   | CO1     | 00      | 19    | 1 *    | *          | â      |         | An-<br>stalten. | ln den            | - | 1771. |
|         | 56,672                                        | 803       | 0,235      | 17,561    | 21,401    | 7,268  | 1,708 | 1,099   | 851     | 144   | 1 8    | a          | ŝ      |         | sammen.         | Z <sub>II</sub> - |   |       |
|         | 3,692                                         | 350       | 20.2       | 268       | 238       | 354    | 276   | 247     | 285     | 374   | 304    | 274        | 209    |         | Stadt.          | In der            | ) |       |
|         | 229                                           | ٦         | *          | ۹         | a         | . «    | 'n    | e       | °       | â     | 30     | 78         | 121    | O COLOR | An-             | In den            |   | 1772. |
|         | 1,510                                         | 240       | 342        | 363       | 231       | 249    | 85 1) | wurden: | Geboren | 2     | 334    | 352        | 330    |         | sammen.         |                   |   | io    |
|         | 7,185   3,989   7,527   3,395   6,559   2,108 |           |            |           |           |        |       |         | 675     | 611   | 589    | 468        | 468    |         | storben.        | 3                 | ) | 17    |
|         | 3,989                                         | 229       | 235        | 292       | 274       | 309    | 309   | 344     | 350     | 427   | 462    | 385        | 373    |         | boren.          | ,                 |   | 1773. |
| ,       | 7,527                                         | 677       | 580        | 550       | 635       | 796    | 810   | 709     | 808     | 596   | 599    | 473        | 494    |         | storben.        | 3                 | ) | 17    |
| `       | 3,395                                         | 212       | 280        | 262       | 201       | 297    | 351   | 259     | 271     | 265   | 277    | 334        | 386    |         | boren.          | 5                 |   | 1774. |
| ,       | 6.559                                         | e         | α          | â         | 2         | 1,254  | 905   | 828     | 699     | 869   | 811    | 598        | 595    |         | Ge-<br>storben. |                   | ) |       |
| , , , , | 2.108                                         | â         | °°         | 2         |           |        |       |         |         |       |        | 274        |        |         | horen<br>Ge-    | . (               | > | 1775. |
|         |                                               |           |            |           |           |        |       |         |         |       |        |            |        |         | G               |                   | I | 11    |

<sup>1)</sup> Erst von dieser Zeit an finden sich Geburtslisten; sie sind aber gewiß sehr unzuverlässig, so daß wohl schon hieraus die auffallenden Abweichungen von sonst bekannten Verhältnissen erklärt werden können. 2) Die Verzeichnisse sind nicht weiter geführt, weil um diese Zeit der Gesundheitsrath aufgelöst wurde.

## 6. In der Umgegend von Moskau.

Nicht viel geringer war die Todtenzahl in den unliegenden Bezirken 1), wo der Ausbruch der Pest u den meisten Dörfern und Städten bei beständigem Verkehr mit der Hauptstadt auf keine Weise verhindert werden konnte. Die gewöhnliche Sperre wurde zwar mit Umsicht und Strenge angeordnet, allein nur, ım St. Petersburg und das übrige Land zu schützen, las Gebiet von Moskau musste man schon von Anang an aufgeben, weil die tägliche Zufuhr von Lebensmitteln aus der Umgegend, und die Anlockung ler Landleute, ihre Bedürfnisse an Kleidung und Hausgeräth in der verpesteten Stadt wohlfeil einzukaufen, ille Mafsregeln der Vorsicht vereitelten. Einige Dörer, unter denen besonders Puschkin genannt wird, vurden fast ganz entvölkert, während die Gutsbesitzer ich durch strenge Verschliefsung ihrer Höfe zu schützen vulsten. Fast überall konnte man nachweisen, dass lie Pest durch Reisende oder Rückkehrende aus Moslau verbreitet worden war; indessen litten die Städte Borowsk, Kaluga und Tula nicht bedeutend, inlem man zeitig den gegebenen Vorschriften Folge leitete. Nur in Jaroslawl, einer volkreichen Stadt n der Wolga, dreifsig Meilen nordöstlich von Moslau, griff das Sterben bedenklicher um sich, weshalb s nöthig wurde, eine eigene Pestbehörde unter dem General Kreschetnikow und dem Arzte Hallilaus dorthin zu senden 2).

Puschkin.

Borowsk, Kaluga, Tula, Jaroslawl,

<sup>1)</sup> Genau berechnen konnten sie nicht einmal die Augeneugen. Lerche giebt sie, wahrscheinlich zu gering, auf 30,000 n (S. 459.), Orräus schätzt sie der Zahl der in Moskau Vertorbenen gleich. p. 49.

<sup>2)</sup> Ebendas. p. 45.

Massregeln.

Das ganze Pestgebiet außer Moskau theilte man unter Oberleitung des Senators Melgunow in zwöll Bezirke, und versah diese mit den nöthigen Beamter und Wundärzten, welche die Vorschriften des Ge sundheitsrathes in Moskau mit demselben Erfolge wie in dieser Stadt in Ausführung brachten, so dass die Pest während des Winters überall erlosch, und zur endlichen Reinigung der Städte und Dörfer geschrite ten werden konnte. Die Quarantainezeit an der Schutzlinie wurde nun allmählich vermindert, doch löste die Kaiserin den Gesundheitsrath in Moskau erst vier Jahren später, im September 1775 auf, weil bei dem forti dauernden Kriege mit den Türken neue Pestausbrüche zu befürchten waren. Wirklich zeigte sich die Pest auch noch zuweilen unter den Truppen in der Moldau, der Wallachei, der Krim 1) und Bessarabien, so wie im Jahr 1773 in einigen Gegenden der Ukraine, im Lande der Saporogen, der Festung. Rostow am azowischen Meere, Taganrog und und weit der Gränze in den persischen Orten Kislar und Mosdok<sup>2</sup>). Nirgends konnte sie aber festen Fuss fassen, und wurde überall leicht wieder beseitigt, nachdem die Natur schon zu Anfang des Jahres 1772 auf gehört hatte, ihr durch allgemeine Einflüsse die Wege zu bahnen.

## 7. Wechselfieber.

Bemerkbare Folgen in der Gestaltung der gewöhnlichen Krankheiten hinterliefs die Pest in Rufsland an

<sup>1)</sup> Sie wurde 1771 von Dolgoruki erobert.

<sup>2)</sup> Orräus, p. 50.

keinem Orte, indessen war der Sieg über die Türken nit einem Verlust von 200,000 Menschen, welche diese Krankheit weggerafft hatte, theuer genug erkauft. Die Tausende, welche auf dem türkischen Gebiet durch lie Pestseuche umkamen, hat niemand gezählt, und noch viel weniger kann man von der Größe der Sterblichkeit durch Wechselfieber, Ruhr und Faulieber, welche vor und nach der Pest ihre Herrschaft reltend machten, Rechenschaft geben. Die einheimichen Wechselfieber fand Orräus im Jahr 1772 in ler Moldau verbreitet, während noch die Pest hier nd da vorkam, und die zurückkehrenden Russen liesen an ihren vergelbtenGesichtszügen deutlich erkenen, wie sie von diesem furchtbaren Uebel zerrüttet waren. Von dem Verlaufe und der Bösartigkeit der poldauischen und krimischen Fieber — so nannte man ie allgemein — giebt der genannte Beobachter einige Nachricht. Oft begannen sie mit vieler Heftigkeit als nhaltende, gingen aber bald in Wechselfieber verchiedener und immer höchst unordentlicher Verlaufsveise über, tägliche, dreitägige, halbdreitägige und iertägige, oder sie begannen als Wechselfieber, und nderten sich mit steigender Gefahr in anhaltende um. Luweilen traten sie als nachlassende auf, mit eben so ngeregelten Anfällen, und wie sie auch irgend verefen, immer zeigten sie ihre Bösartigkeit durch gevaltige, oft todtbringende Zufälle. Viele Kranke staren im zweiten oder dritten Anfall, während des Frotes, an Schlafsucht, anderen wurde ein wüthender Kopfschmerz gefährlich, oder brennende innere Hitze nd unerträgliche Kolikschmerzen, ein Merkmal des nit diesen Fiehern wesentlich verbundenen Unterleibseidens. An stürmischem Gallenerbrechen litten nicht

Moldauische Fieber. wenige, und hinzutretender Flecken- oder Nesselaus schlag ') blieb ohne heilsame Wirkung.

Moskau 1774. 75. In den Jahren 1774 und 1775 herrschten die molled au ischen Fieber in Moskau unter den zurück. Gekehrten Truppen, mit einer solchen Heftigkeit, daß sie sich selbst bis zur Ansteckungskraft steigerten, dem es wurde bemerkt, daß, wenn sie in einem Hause ausgebrochen waren, allmählich mehrere oder selbst alle Hausgenossen an ihnen erkrankten, während es doch unerhört war, daß sie durch einheimische Einflüsse in mittleren Rußland hervorgerusen wurden <sup>2</sup>).

Man hielt die moldauischen Fieber in Moskau für Folgen der Pest. Das waren sie gewifs nicht, wem man sie von der überstandenen Pestseuche in diesei Hauptstadt herleiten wollte, denn in einem Zeitraume von zwei Jahren war zwischen dieser und ihrem Aussin bruch nichts der Art gesehen worden. Beide Krank heiten sind überhaupt dem russischen Boden fremdar tig, und sterben mithin ab, sobald ihre dorthin veri pflanzten Epidemieen vollständig beendigt sind. Eber so gewiss aber, als der Ursprung der moldauischer Fieber in Moskau aus der dortigen Pest geleugne werden muß, können diese als Formen der Rückbill dung der Pest in der Moldau betrachtet werden, selbst 18 wenn sie sich, durch Zurückkehrende nach Moskau gebracht, nicht durch erwiesene Ansteckung fortge pflanzt hätten, welche bei der Untersuchung ihrer Ver wandtschaft mit der Pest nicht wesentlich in Betracht kommt.

Verwandtschaft der VVechselfieber Die moldauischen Wechselfieber sind in dem östlichen Gebiete der Donau wie in den benach de

<sup>1)</sup> Exanthemata purpuracea, urticaria. Orräus, p. 65.

<sup>2)</sup> Ebendas, p. 50

parten Steppenländern und der Krim von jeher einneimisch, und stehen hier in derselben Beziehung zur Pest wie die einheimischen Fieber im Nildelta, dem Hauptmutterlande der Drüsenpest. Ueberhaupt sind die Wechselfieber in allen Welttheilen mit len Krankheiten höherer Ausbildung, welche diese hervorbringen, entschieden verwandt: in den Pestländern mit der Pest, in Amerika mit dem gelben Fieber, in Mitteleuropa mit dem Typhus, n Ostindien mit den anhaltenden Fiebern erschiedener Beschaffenheit und allen fieberhafen Leberübeln. In ihnen spricht sich die erste Wirkung der, allen diesen Krankheiten gemeinsamen niasmatischen Grundursache aus, und auf einem höheen Standpunkte der Beobachtung, welcher die Lebenserscheinungen in ihrem Zusammenhange erkennen läfst, ürfen die künstlichen Sonderungen der Lehrgebäude icht hindern, sie als ein wesentliches Glied einer Gruppe krankhafter Lebensformen zu betrachten, welhe in ihrer weitesten Begränzung die leisesten analtenden oder aussetzenden Fieberbewegungen, dann lie bösartigen Wechselfieber, die Ruhr, den Typhus, and in ihrer Mitte die äufsersten Schrecknisse der morenländischen Pest und des gelben Fiebers umfast. ie sind nur eine vermittelnde Form eines und desselen Grundleidens, aus welchem alle jene anscheinend o verschiedenen Krankheiten in mannigfachen Graen ihrer Ausbildung und mit unendlich verschiedenen rtlichen Leiden sich verbindend, hervorgehen. In einelnen Seuchen erscheinen sie vor, während und nach en größeren Krankheiten ihrer Verwandtschaft so eutlich, dass selbst ihre Uebergänge in diese Krankeiten, und die Umwandlungen derselben in sie zuick, mit eben der Bestimmtheit nachzuweisen sind,

mit anderen Krankheiten. wie dies in Mitteleuropa vom Typhus, der Rühr und vielen anderen fieberhaften Krankheiten bekannt ist.

Auf der abyssinischen Insel Masuah, so wie auf beiden Küsten des rothen Meeres von Suez bis Babelmandeh sind überall Wechselfieber ein heimisch. Sind sie einfach, so unterscheiden sie sich it nichts von den europäischen; bei geringer Veranlas sung werden sie aber leicht bösartig, und gehen gewöhnlich in die tropische Ruhr über, welche sich ihrerseits eben so in Wechselfieber endigt. Der Ueber gang in Wechselfieber ist in diesen Ländern überhaup allen fieberhaften Krankheiten ohne Ausnahme gewöhn lich. Dem Wechselfieber zunächst steht als eine Krank, " heit höherer Ausbildung ein äußerst gefährliches Brenn fieber, welches die Einwohner Nedad nennen. Et tödtet in drei Tagen; währt es bis zum fünften, sc hat der Kranke Hoffnung zu genesen. Man behan delt es, der großen Hitze wegen, die es verursacht mit kalten Uebergiefsungen und reichlichem Getränk aber die Perurinde wirkt noch viel sicherer, und gieb der Vermnthung Raum, dass es seinem Wesen nach ein bösartiges Wechselfieber sei 1).

Der Nedad entspricht, wie es scheint, dem vor Seidlitz in Bulgarien beobachteten Brennfieber 2) und ist ohne Zweifel dieselbe Krankheit, die im Nilden delta unter dem Namen Dem el Muja als die tödt lichste Form des bösartigen Wechselfiebers noch mehn als die Pest gefürchtet wird. Der Dem el Muja herrscht im Nildelta gleichzeitig mit der ausbrechenden Pest befällt seine Opfer unvermuthet mit Fieberwuth oder heftigem Kopfweh, und tödtet entweder sogleich durch

Nedad.

E

<sup>1)</sup> Bruce, L. V. c. 1. Tom. III. p. 33. seq.

<sup>2)</sup> Medicinisch-praktische Abhandlungen, Bd. I. S. 93. f.

Schlagflufs, oder nach ein- oder zweimaligem Nachlass desto sicherer im zweiten oder dritten Anfall. Durch eben dieses Nachlassen oder Aussetzen giebt der Dem el Muja 1) seine Wechselfiebernatur zu erkennen, welche durch die entschiedene Wirksamkeit der Perurinde außer allen Zweifel gesetzt wird 2).

Wo irgend einheimische Wechselfieber an Ansteckung. dem Grundleiden des Typhus größeren Antheil nehmen, da sind sie auch im Stande, auf ihrer Höhe Ansteckungskraft zu entwickeln 3), wie dies in Russland beobachtet worden ist. Sie sind dann in der That nur aussetzende Typhusfieber, welche mit dem anhaltenden Typhus in den wesentlichen Merkmalen übereinstimmen, schon von den älteren Aerzten aus diesem Gesichtspunkte beurtheilt, pestartige Wechselfieber (Febres pestilentes intermittentes) genannt, und von ihnen mit der fieberlosen Drüsenpest scharfsinnig verglichen worden sind 4), nach der durchaus naturgemäßen Ansicht, daß bei pathologischen Erörterungen dieser Krankheiten mehr das wesentliche Grundleiden, welches man nach den Lehrbegriffen der früheren Zeit Fäulniss (Putredo) nannte, als die äusseren Formunterscheidungen in Betracht kommen.

Die einheimischen Wechselfieber in den östlichen Donauländern werden von den Einwohnern, so lange sie bei zuträglicher Jahreszeit und Witterung gutartig bleiben, durch Mäßigkeit und Vorsicht unschädlich

<sup>1)</sup> Wörtlich Blut des Wassers oder wässeriges Blut, eine humoral-pathologische Benennung, die zu den Erscheinungen der Krankheit in keiner näheren Beziehung steht.

<sup>2)</sup> Prosper Alpin. L. I. c. 14. p. 53. -- Pugnet, Essay sur le Dem el Mouia, p. 223.

<sup>3)</sup> Andonard.

<sup>4)</sup> Diversus, C. X. p. 55.

gemacht '), doch verrathen sie sogleich ihre Tücke, weim feindliche Einflüsse sie anhaltend begünstigen. Am meisten steigern sie sich durch feuchte Wärme, wenn Morgen- und Abendnebel giftige Dünste am Boden zurückhalten, durch sehlerhafte Lebensordnung und Aufenthalt in dunstigen Wohnungen. Sie erweitern dann ihr Gebiet im erkrankten Körper: das Blut, der lebendige Urquell aller organischen Bildung, wird täglich mehr mit Auswurfstoffen überladen, ein tiefes Leber- und Milzleiden prägt sich in den entstellten Gesichtszügen aus, und die Nervenkraft ermattet bis zur Lähmung. Dann verlängern sich die Anfälle, die Wechselfieber werden anhaltende, in denen kein Nachlafs mehr dem lebensmüden Kranken Ruhe vergönnt, und tausendfältige tödtliche Zufälle vollenden die Zerstörung 2).

Bis hierher folgen die moldauischen Fieber dem Gange gewöhnlicher Wechselfieber, wie sie zu Volkskrankheiten entwickelt, unter heifsen und gemäßigten

<sup>1) &</sup>quot;Sie vermeiden alle anstrengenden Bewegungen, besonders zur Zeit der Mittagshitze, sitzen dann im Schatten ihrer Weinlauben oder Hausslure, trinken am Tage Sorbet, Limonade, etwas Kaffee, und genießen erst Abends bei Sonnenuntergang ein frugales vegetabilisches Mahl. Mit beginnendem Frühlinge zieht ein Theil der Bewohner größerer Städte hinaus in die Weinberge, und lebt den ganzen Sommer im Freien, fast isolirt von der übrigen Welt. Ehe diese Gartenbewohner im Herbst ihr städtisches Haus wieder beziehen, lassen sie es lüften, reinigen, von neuem weiss übertünchen. Ereignen sich unter den in der Stadt gebliebenen Familien Fälle der wohlbekannten Krankheit, so hat die Erfahrung sie schon belehrt, ihre Heftigkeit durch den Aufenthalt auf dem Lande zu mäßigen; sie ziehen auf's Land, sich freiwillig gleichsam in Quarantaine setzend. Durch Beobachtung dieser Maßregel kann das von ihnen so genannte Frühlingslieber nie bedeutend um sich greifen." - Seidlitz, a. a. O. S. 78.

<sup>2)</sup> Vergl. Orräus, p. 65.

Himmelsstrichen vorkommen. Allein es ist ein großer Untersehied zwischen gewöhnlichen und endemischen oder miasmatischen Weehselfiebern, derselbe wie zwischen einmaliger Trunkenheit und ausgebildetem Säu-Terwahnsinn, oder vorübergehendem Speichelfluss durch Quecksilber und vollkommener Quecksilberkrankheit n den Bergwerken von Idria. Bei jenen geht die Ursach des Erkrankens über kurz oder lang vorüber, bei diesen wird der Körper durch das Gift der Malaria ohne Unterlafs und in steigendem Verhältnifs zerrüttet. Es liegt also am Tage, dafs die moldauischen Fieber die wesentlichen Wirkungen der Wechselfieber nach einem größern Maßstabe hervorbringen, und in andere Formen des Uebelseins leichter übergehen werden, zu denen sie vermöge dieser Wirkungen in Verwandtschaft treten.

Haben sie sich erst, was nach ihrem hestigern Uebergänge. Auftreten sehr bald geschieht, zum anhaltenden Verlaufe herangebildet, so bleibt ihnen nur noch ein Schritt zum Faulfieber, dessen Erscheinungen sich selbst sehon entwickeln, wenn noch der aussetzende Verlauf deutlich ist. Immer häufiger entarten sie dann in diese Typhusform mit venöser Zersetzung des Blutes, immer häufiger finden sich dann Fleckfieberkranke, die selbst ohne vorgängiges Wechselfieber erkrankt sind, und welcher Art auch andere zwischendurch vorkommende Fieber sein mögen, unter allen Umständen zeigen sie eine Neigung, sieh in dieses Leiden umzubilden, welches in dem innersten Getriebe der Verrichtungen durch allgemeine Einslüsse vorbereitet, als das Ziel der herrschenden Volkskrankeit erscheint.

Als die Russen im Jahr 1829 mit auserwählter Mannschaft den Balkan überschritten hatten, fühlten fast alle eine nie empfundene Mattigkeit in den Glie-

dern, bald stellten sich Wechselfieber ein, und neber diesen höchst bösartige Brennfieber ohne örtliches Leii den und ohne irgend bemerkbare Zeichen von Zert setzung 1). Sobald aber, was gewöhnlich geschah, die kleinen Stechfliegen die Kranken belästigten, so brach ten sie einen sonderbaren Fleckenausschlag hervor, in g dem nach jedem Stich binnen wenigen Minuten ein blutrother kreisrunder Fleck von einigen Linien im Durchmesser entstand. Kranke, die bewusstlos sich der Fliegen nicht erwehren konnten, wurden an dem blossen Stellen ganz buntscheckig, niemals sah man aber zu dieser Zeit die Petechien sich ohne Fliegenstiche entwickeln. Blaue, blutrünstige Striemen zeigten sich an allen Stellen, wo man die unbeholfenen Kranken kräftig augefasst hatte, und bei fieberlosen Kranken kam schon damals der kalte Brand der Zehe, so wie Durchfall und Ruhr häufig vor.

Faulfieber.

Diese Beobachtung giebt eine deutliche Vorstellung von dem epidemischen Grundleiden, das sich in der großen Mehrzahl der Menschen bei herrschenden Wechselfiebern im östlichen Donaugebiet entwickelt, und macht den leichten Uebergang dieser Fieber in Faulfieber, mit oder ohne Fleckenausschlag anschaulich. Haben aber die Faulfieber eine kürzere oder längere Zeit angedauert, so bleibt es nicht bloß bei den gewöhnlichen Erscheinungen des Petechialtyphus in allen ihren Abstufungen, sondern

<sup>1)</sup> Es trat sogleich mit brennender Haut, rothem Gesicht, glänzenden Augen und heftigem Kopfweh auf; nach wenigen Stunden stellten sich Delirien ein, das Athmen wurde beschleunigt, stöhnend; die Zunge trocken, gespitzt, braun; die Ausleerungen waren sehr übelriechend, und gingen oft und unwillkührlich ab, und die Kranken starben bewufstlos am fünften oder sechsten Tage. Seidlitz, a. a. O. S. 93. 94.

es finden sich allmählich auch Carbunkeln und Pestbeulen ein: das Fleckfieber macht seinen Uebergang in die vollkommene orientalische Drüsenpest, ja es bedarf nicht einmal immer der Uebergangsform des Fleckfiebers, sondern selbst immittelbar aus dem Wechselfieber, oder wohl auch ohne dies aus dem allgemein verbreiteten Grundleiden, welches auf krankhafter Blutbereitung, oder in venöser Zersetzung des Blutes beruht, kann diese furchtbarste aller Volkskrankheiten selbstständig und ohne Dazwischenkunft einer Ansteckung sich hervorbilden.

Dies ist das Ergebnifs einer neueren höchst gediegenen Untersuchung 1) in denselben Länderstrichen, welche von Orräus 1770 bereist worden sind, und wenn irgend gleiche Verhältnisse auf gleiche organische Vorgänge, gleiche Ursachen auf gleiche Wirkungen zurückschließen lassen, so kann mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass sich die Pest des russischen Kriegsheeres im Jahr 1770, ganz so wie die des Jahres 1828 zum großen Theile ohne türkische Ansteckung selbstständig aus Wechselfiebern und Fleckfiebern entwickelt hat. Dass in jenen Ländern während der folgenden Jahre wieder eine Rückbildung der Pest in das einfache Fleckfieber, so wie in die einlieimischen Wechselfieber geschehen, ist nach der allgemeinen Erfahrung nicht zu bezweifeln, und es sprechen dafür außer den haltbarsten wissenschaftlichen Gründen auch offenbare Thatsachen 2). Diese moldauischen Fieber waren es also, die von den Truppen nach Moskau gebracht, sich Pest.

<sup>1)</sup> Seidlitz, Beitrag zur Geschichte des Feldzuges in der Türkei in den Jahren 1828 und 29 in medicinischer Hinsicht. A. a. O. S. 44.

<sup>2)</sup> Orrāns, p. 65.

dort noch eine Zeit lang hielten, nach 1775) s aber nicht weiter, als vielleicht noch in vereinzelten ! Rückfällen vorgekommen sind.

Nischmi Nowgorod.

Noch unverkennbarer ist der Zusammenhang, in dem eine Erkrankung an bösartigen Wechselfieberm in Nischni Nowgorod mit der Pestseuche stand. Diese brachen im Herbst 1771 anfänglich nur unter den zurückkehrenden Truppen aus, verbreiteten sich aber unter die dortigen Einwohner, rafften eine große: Anzahl derselben weg, und arteten nicht wieder in ernstere Formen aus 1). Ueberhaupt litt das russische Kriegsheer seit dem genannten Jahre, und schon während der Pestsenche, nicht wenig an diesen Rückbildungsformen der Pest, und es ist mehr als wahrscheinlich, dafs die Fieber, die in der Türkei der erloschenen Pest gewöhnlich auf dem Fusse nachsolgen, und von den Türken zuweilen noch weit mehr, als diese gefürchtet werden, keine andere als dieselbe Bedeutung haben, d. h. der letzten Entwickelungsstufe oder dem Zeitraum der Abnahme der Volkskrankheit angehören, die mit Wechsel- und Faulfiebern beginnend, sich auf ihrer Höhe als vollkommene Drüsenpest entfaltet 2).

I

In einer gegebenen Pestseuche die Pestfälle von selbstständiger Entwickelung von denen zu unterscheiden, die von fernwirkender Austeckung herrühren, ist auch für den unbefangensten Beobachter sehr schwierig, nicht sowohl wegen vorgefaster Meinungen, welche sich in eine solche Untersuchung einmischen, sondern wegen der dunkelen Verhältnisse der Ansteckung

<sup>1)</sup> Orraus, p. 65. - Ein Wundarzt Pell berichtete hierüber an den Gesundheitsrath in Moskau.

<sup>2)</sup> Ebendas.

selbst. Es ist gewifs, wo eine Selbstentwickelung der Pest ans epidemischem Grundleiden und hinzutretenden bösartigen Fiebern erfolgt, - eine solche kann nach den neueren Beobachtungen von Seidlitz und französischer Aerzte in Aegypten nicht mehr bezweifelt werden - da geschieht die Steigerung des Uebels bis zu den Eigenschaften entschiedener Pest allmählich, d. h. die Volkskrankheit, von deren Begriff wir das epidemische Grundleiden sammt den Entwickelungsformen des Wechselfiebers und Fleckfiebers nicht ausschliefsen, verläuft langsam bis zur Entstehung der ersten Pestfälle mit Drüsengeschwülsten und Carbunkeln. Diese sind auch gewöhnlich noch gutartig, kommen unter der Menge der Kranken anfangs immer nur vereinzelt vor, und täuschen den Arzt um so leichter, weil Zufälle dieser Art auch zuweilen in einfachen Fleckfiehern erscheinen. Die blofse Ansteckung entscheidet hier nichts, denn auch das Fleckfieber ist ansteckend, und selbst die Wechselfieber können auf Fieberlose übergehen, wenn sie mit dem Grundleiden bereits behaftet, in eingeschlossenen Räumen bei den Kranken verweilen, ja es bringt oft die entschiedenste Pestansteckung nur ein Fleckfieber hervor, dem die Merkmale der Pest durchaus abzugehen scheinen. Ist es nun aber zu den ersten Pestfällen in irgend einer unreinen Hütte gekommen, so ändern sich alsbald die Verhältnisse: Rund umher machen die herrschenden Krankheiten wie das epidemische Grundübel das Volk für das ausgebrütete Gift empfänglich, rund umher hat sich eine Atmosphäre von erkranktem Leben gebildet, und wie bei einem Waldbrande jeder auffliegende Halm von der ersten Brandstelle aus das dürre Gras entzündet, so verbreitet nun die Pestansteckung die Seuche unaufhaltsam nach allen Seiten, während hier und dort noch neue selbstentwickelte Pestfälle hinzukommen. Vergebens wird dann irgend ein Pestfunke
aus Constantinopel allein angeschuldigt, wie eine Saat
aus Drachenzähnen wuchert das Uebel aller Orten aus
dem Boden hervor, und kann ohne die Hülfe der Natur, welche die Volkskrankheiten durch ihre bestimmten Zeiträume sicher zu Ende führt, nicht mehr gebändigt werden.

Es liegt am Tage, dass jede aus der Ferne gebrachte Pestansteckung unter den angedeuteten Umständen um so eher eine wirkliche Pestseuche erregen werde, je mehr das epidemische Grundübel der Pest entspricht, je näher die Verwandtschaft ist, in welche die herrschenden Krankheiten zu dieser getreten sind. Im östlichen Donaugebiet ist die Möglichkeit einer solchen Ansteckung immer vorhanden, und allerdings wird die Erkenntniss des Ursprunges einer Pestseuche durch diese Möglichkeit nicht wenig erschwert, da bei der immerwährenden Verbindung der in Rede stehenden Länder mit der südlichen Türkei nichts leichter ist, als irgend einen Pestzunder von dorther anzuschuldigen, wenn man über die dargestellten Verhältnisse hinwegsehen, und die Quelle aller Pestansteckung immer nur bei den Türken suchen will. Wer hätte auch während der Kriegsjahre; die uns beschäftigen, die Mittheilung von Pestfunken von Seiten der Türken irgend in Abrede stellen wollen? Allein schon damals hätte jene Schwierigkeit überwunden, das Epidemische der Pestseuchen überhaupt erkannt, und das östliche Donaugebiet vielleicht als ein Mutterland der Pest bezeichnet werden können, wenn man irgend fähig gewesen wäre, die Pestseuchen weniger für Wirkungen einer irgendwoher entsprungenen Austeckung,

D

Dire

10

K-et

her

ds für jedesmal neue Erzeugnisse eigenthümlicher Einlüsse und Umstände anzusehen, welche eine durch lle ihre Zeiträume verlaufende Volkskrankheit hervorpringen. Diese letztere Ansicht hatte schon längst die Weihe der Wissenschaft erhalten, und die besten Beobachter hatten ihr das Wort geredet, wie namentlich Sydenham, der, wenn auch überzeugt, dass die Pest m nördlichen Europa nie durch einheimische Einflüsse entstehe, sondern hier immer nur durch Ansteckung nervorgerufen werde, dennoch die Verhältnisse, unter velchen dies geschieht, mit geistvoller Klarheit darrestellt, den Verlauf der Epidemie wie einen Lebensprozess richtig aufgefast, und in diesem das vorbereitende miasmatische Element, welches das epidemische Grundübel hervorruft, von der hinzukommenden Ansteckung deutlich unterschieden hat.

Von dieser lebendigen Betrachtung, welche zu einer wirklichen Naturforschung der Volkskrankheiten uffordert, war man indessen im achtzehnten Jahrhunlert allmählich abgekommen, aus Gründen, welche ich im Verlauf unserer Untersuchungen entwickeln verden, und der Sinn der Aerzte hatte sich der unbathologischen Behauptung Felix Plater's zugevandt, welcher gemäß die Pest niemals von neuem entsteht, sondern sich allein durch einen immer vorhandenen Ansteckungsstoff fortpflanzt, der aufser seien von jeher bekannten Eigenschaften auch noch die esitzt, sich durch die Lust verslüchtigt mitzutheilen, und seine Dauer zu verewigen, indem er, wie alle nderen Krankheitsgifte von Ursprung an dem denschengeschlecht angeboren, und somit irendwo in den Körpern, wenn diese auch auscheiend von der Pest ganz frei wären, oder in gift-

Theorie der Ansteckung. fangenden Gegenständen ihrer Umgebung verborger sei 1).

Die Platersche Ansicht wurde alsbald von Sennert 2) und Diemerbroek bündig widerlegt, und es war bei dem Gewicht der Gründe, welche diese Gelehrten ihr entgegengestellt hatten, nicht weiter von ihr die Rede; als aber im achtzehnten Jahrhundert die symptomatische oder sogenannte nosologische Betrachtungsweise der Krankheiten, vereint mit einigen anderen geisttödtenden Einflüssen, die Aerzte daran gewöhnt hatte, nur an der Schale der Erscheinungen stehen zu bleiben, so erhielt sie von selbst wieder allgemeinere Gültigkeit, als sie je gehabt hatte, die Naturgeschichte der Volkskrankheiten zu ergründen hielt man für durchaus überflüssig, und nur die Weise ihrer Verbreitung, oder vielmehr nur die Frage, ob sie ansteckend wären oder nicht, kam fortan in Betracht. Es liegt nur allzu klar am Tage, welch unsägliches Unheil die Platersche Ansicht der ärztlichen Wissenschaft bis auf diesen Tag bereitet, und zu welch oberflächlichem Treiben sie ihre Bewahrer verführt hat.

## S. Ergebnisse und Ansichten.

Unter diesen Umständen hätten auch selbst die geistvollsten Beobachtungen über die Pest keinen Anklang finden, und noch viel weniger Einfluss auf die Wissenschaft gewinnen können. Das Meisterwerk von Orräus, in dem der klarste Natursinn waltet, erschien erst 1784, und blieb den meisten unbekannt; man begnügte sich mit den slachen Darstellungen des Wundarztes Samoilowitz, die in aller Hände ka-

<sup>1)</sup> Praxeos T. II. c. 2. p. 75.

<sup>2)</sup> Pract. medic. L. IV. c. 2. p. 682.

men, oder allenfalls mit der Abhandlung von Mertens, der wenig oder nichts von der Pest gesehen natte, und die schätzbarsten Erfahrungen von Chenatte blieben unbenutzt in den Wiener Kanzleien.

Es ist hier am Orte, die Erfahrungen und Ansichten des erstgenannten Arztes ihrem wesentlichen Inhalte nach mitzutheilen, damit das ehrenwerthe Denkmal, welches er seinem Zeitalter gesetzt hat, wenn auch von diesem unbeachtet, jedem klar vor Augen trete.

Die Verwandtschaft der Wechsel- und Fleckfieber mit der Pest hat dieser Beobachter nur bei der Rückbildung der Pestsenchen ins Auge gefalst, und alle hierher gehörigen Thatsachen ren und naturgemäß dargestellt. Hierauf bezieht sich sein Ausspruch, daß wo irgend die Pest in vereinzelen Fällen zum Vorschein kommt, bösartige, heftige und fast pestähnliche Fieber auszubrechen pflegen, welche sich durch Ansteckung nicht nur in der Nähe, sondern auch nach entfernten Orten hin verbreiten '). Die anhaltenden Fieber dieser Art wichen der diabhoretischen, und die Wechselfieber der gewöhnlichen Behandlung.

Die Entwickelung der Pestseuchen aus diesen Fiedern konnte er dagegen nicht anschaulich machen, weil bei seiner Ankunft in Jassy die Pest schon vollständig ausgebildet war, und sich ihm in dieser Beziehung weder hinreichende Thatsachen mehr darboten, noch die pathologischen Ansichten seines Zeitalters seinen Blick dieser Seite des Pestursprungs zuwandten. Den Zeitraum der Pestseuchen, wo die Krankheit in hrer ersten entschiedenen Ausbildung begriffen

Orräus.

<sup>1)</sup> Orräus, p. 65. 195.

ist, hat er indessen nach Beobachtungen in Chotzim und Jassy so treffend dargestellt, dass seine Aussprüche darüber, die mit den Wahrnehmungen älterer Zeit, und namentlich mit denen seines Lehrers Schreiber buchstäblich übereinstimmen, für alle Zukunft vollgültig bleiben werden. "Bei ihrem Ausbruch also tritt die Pest gewöhnlich nicht mit allen ihr eigenthümlichen Merkmalen, sondern als ein Fleckfieher (Petechialtyphus) auf, welches sich von der gewöhnlichen Krankheit dieses Namens äufserlich nur dadurch unterscheidet, dass zugleich bei einzelnen Kranken Bubonen und Carbunkeln vorkommen 1)". Die ersteren zeigen sich fast niemals, wie die syphilitischen, mit denen sie wohl zuweilen verwechselt worden sind, in der Vertiefung der Weichen selbst, sondern gewöhnlich einige Finger breit tiefer am Oberschenkel, abgesehen davon, dass sie sich in allen äußeren lymphatischen Drüsen ausbilden können 2).

"Während die Pest wüthet, verschwindet alles andere Epidemische, ja die Pest pflegt selbst zu anderen hitzigen Krankheiten unvermuthet und ohne alle nachweisbare Ansteckung hinzuzutreten <sup>3</sup>)".

"Wenn die Pest herrschend geworden ist, kommen bei Nichtverpesteten sehr häufig geringere krankhafte Zufälle vor, am meisten Blutschwären, welche als unvollkommene Formen der Carbunkeln zu betrachten sind, Halsentzündungen, rheumatische Schmerzen, eine drückende Empfindung an Stellen, wo früher Ablagerungen, Wunden, Pestdrüsen gewesen sind, Harnbeschwerden, ungewöhnliche nächtliche Saamenergiefsungen, Nesselausschlag, Pusteln, die ein scharfes

<sup>1)</sup> Orräus, p. 53. - 2) Ebendas, p. 70.

<sup>3)</sup> Ebendas, p. 66. -

Wasser enthalten, Verschlimmerungen der Hämorrhoidalkrankheit. Fußschweiße, dunkel gefärbter Harn, der bei einigen reichlichen rothen Bodensatz wirft. Diese Zufälle hängen alsdann nicht von der Jahreszeit ab, sondern sie kommen und verschwinden mit der Pest 1)".

"Das Wiedererscheinen der Pocken und der Wechselfieber, vorzüglich der viertägigen, verkündigt das Erlöschen oder den Nachlafs der Pest 2)".

Alle diese Erscheinungen betrachtete Orräus als Pestmiasma. zu einem Ganzen, nämlich der Pestseuche gehörig, und erklärte sie aus einem mehr oder minder verdijunen Pestmiasma, welches sich an verpesteten Orten, regen die Annahme anderer Beobachter, allerdings lurch die Luft verbreite 3), und die genannten gelinleren Zufälle sowohl, als auch im Anfange und am Ende der Pestseuchen Fleckfieber und Wechselfieber aervorrufe. Ueber den Ursprung desselben sprach er sich nicht entschieden aus - hier ist die oben angedeutete Lücke seiner-Untersuchungen, die aus seinem Vorsatz erklärlich wird, nur das wirklich Gesehene larzustellen - indessen bekräftigte er durch seine naurgetreuen Beobachtungen die Thatsache einer aufteigenden und abfallenden Entwickelung der Pestseuhen aus jenen Fiebern und in dieselben wieder zuück, ja er bewies sogar, dafs wenn diese pestvervandten Fieber herrschend sind, heftige Gelegenheitsirsachen die Pest ohne alle Ansteckung hervorrufen 4), o dafs also auch, wenn Ursachen dieser Art wirksam ewesen wären, aus den Pestwechselfiebern in Mosau und Nischni Nowgorod seiner Ansicht nach

<sup>1)</sup> Orräus, p. 66. - 2) Ebendas. p. 68.

<sup>3)</sup> Ebendas, p. 190, - 4) Ebendas, p. 196.

die Pest hätte entstehen können. Es entging ihm dabei durchaus nicht die große Aehnlichkeit und Verwandtschaft des Pestmiasma's mit einem gewöhnlichen Faulfiebermiasma 1), indessen war kein Beispiel bekannt, dass in dem übrigen Europa eine wirkliche Drüsenpest aus diesem sich entwickelt hätte.

Pest und Pe-

Den Petechialtyphus hatte Orräus im sictechialtyphus, benjährigen Kriege unter den Russen wie unter den Landleuten in Schlesien und Preußen häufig genug, und in höchst mörderischen Formen beobachtet. Es fehlte ihm also keine Thatsache zur Vergleichung dieser Krankheit mit der Pest, auch bot sich ihm hierzu 1773 eine neue Gelegenheit in Moskau dar, als unter den Sträflingen des großen Stadtgefängnisses (Ostrog) ein hestiger Petechialtyphus aus örtlichen Ürsachen ausgebrochen war 2). Den Unterschied des Fleckenausschlages in der einen und der andern Krankheit glaubte 🖠 er darin zu finden, dass die Petechien in der Pest früher, in größerer Menge und von größerem Umfange, auch wohl zusammenfliefsend ausbrechen, und in Ecchymosen, selbst wohl in trockene Carbunkelu übergehen, was bei dem Petechialtyphus nie beobachtet wird, bei dem dieser Ausschlag im Allgemeinen später erscheint 3), und zwar so, dass die Bösartigkeit desselben mit dem früheren oder späteren Ausbruche der Petechien in geradem Verhältniss steht, wie die Erfahrung aller Zeiten darthut.

Bubonen im Petechialtyphus.

Bubonen sind ihm im Petechialtyphus niemals vorgekommen, selbst nicht in dem erwähnten Ge-

<sup>1)</sup> Videtur itaque miasmatis febrium petechialium vulgarium indoles pestilenti prope quidem accedere, ast hoc multo subtilius acrius et penetrantissimum esse, etc. p. 194.

<sup>2)</sup> Orräus, p. 196. - 3) Ebendas. p. 70.

längnisstieber in Moskau 1), bei dem man anfängich einen unerwiesenen Zusammenhang mit der überstandenen Pestseuche voraussetzte. Indessen sind sie in dieser Krankheit keine ganz ungewöhnliche Erscheinung. Aeltere Beispiele zu übergehen, wurden sie in der Faulfieberseuche im Eichsfeld 1771 von Arand n den bösartigsten Fällen beobachtet 2); in der Frieselseuche von Louviers, 1770 - von beiden Erkrankungen wird weiter unten die Rede sein - sah man sie bei nicht wenigen Kranken, und man darf im Allgemeinen diejenige Verschlimmerung des Petechialcyphus für die Bedingung der Bubonenbildung halten, vermöge welcher er das weisse Blut sammt den lymphatischen Gefäßen in den Bereich des Erkrankens tieht. Dies geschieht aber nur bei größerer Bösarigkeit des Uebels, und deshalb wird in Typhusseuchen immer nur von Bubonenbildung die Rede sein, venn sie durch wachsendes Elend der Kranken, uneine Luft und die sonstigen bekannten Ursachen auf las Aeusserste gesteigert sind, wie dies z. B. bei dem Faulfieber in Irland im Jahre 1813 geschah, zu lem nicht nur Bubonen, sondern auch schwarze rrofse Petechien mit Ecchymosen und fauliger Lungenentzündung hinzutraten 3).

Diese Metamorphose bringt den Petechialtyphus ler Pest um ein Bedeutendes näher, und es ist keitesweges eine gewagte Voraussetzung, daß wenn in iner solchen Typhusseuche die Einflüsse eines südlichen Himmelsstriches, vornehmlich aber südliche Malaia wirksam werden könnten, sie sich zur orientali-

<sup>1)</sup> Es wurde durch die geeigneten Maßregeln bald unterrückt.

<sup>2)</sup> Arand, S. 6. - 3) Stoker, p. 20.

schen Pest unfehlbar ausbilden würde. Unter gewöhnlichen Umständen beurkunden freilich die Bubonen im Typhus nur eine Annäherung zur Pest, und verhalten sich zu den Bubonen in dieser Krankheit wie etwadie Hasenscharte zu den großen Spaltungen. Bringen wir hierbei noch die carbunculöse Natur der Pesti in Anschlag, welche dem Petechialtyphus in der Regel abgeht, und sich wohl nur in seiner höchsten Ausbildung einfindet, und dass die anthraxartigen Uebel an und für sich eine große Neigung haben, die lymphatischen Gefäße zu ergreifen, und demgemäß auch Bubonen zu erregen 1), so werden sich die Gränzen der Pest und des Petechialtyphus so deutlich ergeben, als sie mit Worten nur irgend bezeichnet werden können, und die Annahme der Verwandtschaft beider Krankheiten, wie vielfältiger Uebergänge der einen im die andere wird keine leere Voraussetzung bleiben.

Hätte Orräus die Naturgeschichte der einheimischen Fieber im östlichen Donaugebiet besser erforschtigehabt, als es ihm mitten im Drange der Begebenheiten in Feldlagern, verödeten Städten und Krankenhäusern, und umgeben von Pestkranken möglich war, so würde er auch ohne allen Zweifel erkannt haben, dafs das Pestmiasma sich aus dem Wechselfieber- und Typhusmiasma durch allmähliche Uebergänge herausbildet, dafs in Pestländern das vereinzelte, aus blofser Ansteckung unerklärliche Vorkommen der Pest 2)

<sup>1)</sup> In einer denkwürdigen carbunculösen Epidemie, welche Langhans 1752 im Siementhale beobachtete, kamen unter auderen Zufällen auch Bubonen der Leistendrüsen vor. Es wird von dieser Epidemie weiter unten bei den Bräunen die Redesein. S. Langhans, S. 87.

<sup>2)</sup> Quamquam pestis morbus summe epidemicus est, attamen sporadice hinc inde saepe erumpit, nec contagio tam pernicioso tunc pollet. Orräus, p. 64.

aus diesem Verhältnisse hergeleitet werden muß, daß mithin der Anfang der Pestseuchen in den einheimischen Wechselfiebern zu suchen ist, und mithin die östlichen Donauländer höchst wahrscheinlich die Pest ohne fremde Ansteckung selbstständig hervorbringen. Diese Betrachtungsweise lag indessen nicht in dem Geiste des achtzehnten Jahrhunderts, und so konnten seine Beobachtungen begreiflich nur mit dem Zeitpunkte der vollständigen Entwickelung des Pestmiasma's beginnen.

Auf diesem Standpunkte betrachtet er das Pest- Austeckung. niasma beständig nur als einen verdünnten, verflüchrigten Pestansteckungsstoff, und ermittelt das Thatsächliche über die Wirkungen desselben in diesem wie im verdichteten Zustande mit beständiger Rücksicht auf die äußeren Bedingungen wie auf die verschiedene Empfänglichkeit und Beschaffenheit der Körper. Aller Orten sah er die Pest seuchenartig nur in dem erstickenden Dunst unreiner Hütten ausbrechen, und wo irgend die Ansteckung in die Häuser von Wohlhabenden eingedrungen war, da wurden ihr leicht und ohne große Veranstaltung Schranken gesetzt. So heilte Orräus im August 1771 mitten in St. Petersburg einen Pestkranken im Hause des ersten Senatssecretärs Kamarow mit einer schweistreibenden Arznei, und verhüllte mit sicherer Hand ein Schreckbild, das in der Nähe des Thrones über ganz Rufsland hätte Verwirrung bringen können 1).

Pest in St. Petersburg.

<sup>1)</sup> Orräus, p. 51. 52. - Dieser Pestkranke war ein Diener des genannten Beamten, der von einem Landgute zwischen Moskau und Twer gekommen war. Orräus ergriff in aller Stille die nöthigen Massregeln der Sicherung, und so erlosch die Krankheit mit dem einen Falle. Hätte der bescheidene Mann diesen Vorfall nicht in den dichtesten Schleier des Gebeimnis-

Wasserdunst.

Offenbar wurde überall die Ansteckung durch Feuchtigkeit, und am meisten durch Wasserdunst begünstigt, ja es schien sogar, dass die Pestempfänglichkeit bei verbreitetem Pestmiasma ohne unmittelbare Ansteckung durch diesen Finfluss zum wirklichen Ausbruch der Krankheit gesteigert werden konnte. Die Bäder, die schon von den Alten in Pestzeiten gefürchtet wurden 1), waren aller Orten entschieden nachtheilig; unter allen Menschen, die dem Wasserdunst ausgesetzt waren, wie besonders unter den Köchen, entstand eine große Niederlage. In Moskau, Kiew und anderen Städten starben die Schmiede, weil sie den Dampf des Löschwassers und der versengten Hufe einzuathmen genöthigt waren, fast ganz aus 2), nicht zu gedenken, dafs die Feuchtigkeit des Dunstkreises die Pestseuchen überall begünstigte und verschlimmerte 3). Im Uebrigen wiederholten sich die bewährten Erfahrungen aus älteren Pestzeiten. chektische, Krätzkranke, Greise und Säuglinge blieben am meisten frei, Gesunde und Fette erkrankten am häufigsten 4). Die Bildung des vollkommenen Austeckungsstoffes schien nur auf der Höhe der Krankheit zu erfolgen, man kannte kein Beispiel, dass Erkrankte während des ersten Zeitraums 5) angesteckt hätten. Im Uebrigen aber war es unzweifelhaft, daß die Ansteckung, wenn auch gewöhnlich durch Berüh-

ses verhüllt, sondern durch eine Anzeige an die Behörden dié Sache auf die gewöhnliche Bahn heilloser Streitigkeiten gebracht, so würde St. Petersburg dem Schicksale von Moskau gewifs nicht entgangen sein.

<sup>1)</sup> Cels. L. I. c. 10. - 2) Orräus, p. 57. 58.

<sup>3)</sup> Ebendas, p. 61. - 4) Ebendas, p. 59.

<sup>5)</sup> Periodus infectionis. p. 151, VIII.

ung, doch auch durch das Einathmen der Luft um den Kranken erfolgte ¹).

Die Formverschiedenheit der Pest und die Grade Her Austeckung stellte Orräus lichtvoller dar, als rgend einer von seinen Vorgängern. So beobachtete er 1) einen fieberlosen Zustand nach geschenener Ansteckung (Periodus infectionis) von unbetimmter Dauer, als Vorläufer anderer Formen, in dem die unzweideutigen Zeichen der Krankheit schon vorhanden sind; 2) eine langwierige Pest (Petis lenta), die gewöhnlich auf einen längeren Zeitraum der Ansteckung folgend, geringere Erscheinungen darbietet, längere Zeit verläuft, und durch den Anschein eines geringeren bösartigen Fiebers täuscht, namentlich oft von einem Fleckfieber kaum zu unterscheiden ist; die hitzige Pest (Pestis acuta), die sich nach kurzem Zeitraume der Ansteckung wie ein gewöhnliches hitziges Fieber verhält; 4) die äußerst hitzige Pest (Pestis acutissima) mit sehr heftigen Zu-

Das Fieber zählte er keinesweges zu den wesentlichen Erscheinungen der Pest, und wiewohl man die fieberlose Form dieser Krankheit schon von zeher gekannt hatte, so vervollständigen doch seine Beobachtungen dadurch besonders die früheren, daßer schnelle sowohl wie langsame Tödtung durch fieberlose Pest gesehen, und die Zeichen der Ansteckung vor dem Ausbruch der vollendeten Pestformen äußerst genau beschrieben hat. Es gehören hierher die plötzlichen Schmerzen in äußeren Theilen des Körpers, die schon in der Justinianischen Pest, und späer bei den Muhamedanern den Aberglauben in eigen

fällen und sehr schnellem ungeregelten Verlauf 2).

Formen der Pest.

Fieber.

Zeichen der Ansteckung.

<sup>4)</sup> Orräus, XI. - 2) Ebendas. p. 73.

thümlichen Richtungen hervorgerufen haben '); Harnbrennen, Schläfrigkeit, Fettabsonderung in der Haut, als wäre sie mit Oel überstrichen 2), eine Erscheinung, auf die Orräus besonderen Werth legt, träger Stuhlgang, veränderte Kothabsonderung 3), Schwere des Körpers, Drüsenanschwellungen, Flecken, veränderter Geschmack, Mangel an Efslust, weiße und belegte Zunge mit Erection der Papillen, Kopfweh u. s. w. 2).

"Die Stärke und Schärfe des Peststoffes ist keinesweges immer dieselbe, sondern es lassen sich davon sehr viele Abstufungen, von der äufsersten Giftigkeit bis zur kaum bemerkbaren Wirksamkeit unterscheiden <sup>5</sup>)".

Der Peststoff wird, in den Körper aufgenommen, am meisten durch unmerkliche Ausdünstung, und im Zeitraum entschiedener Ansteckung nach uralter Erfahrung durch die schweifstreibende Heilart sicher und gefahrlos beseitigt <sup>6</sup>). Die veranlafsten

<sup>1)</sup> Geschichte der Heilkunde, Bd. II. S. 141.

<sup>2)</sup> Orräus, p. 154. XXXIII.

<sup>3)</sup> Der Koth war breiartig, schleimig, in geringerer Menge, und nicht so übelriechend wie von Gesunden.

<sup>4)</sup> Ebendas. p. 76. Eine lehrreiche Selbstbeobachtung in Betreff dieser Zufälle s. p. 145. V.

<sup>5)</sup> Ebendas, p. 189, 81.

<sup>6)</sup> Man empfahl bei Verdacht der Ansteckung Bewegung in freier Luft und den Gebrauch einfacher schweifstreibender Hausmittel im Bett, heifses Wasser mit Essig, oder Saft der Beeren von Vaccinium Oxycoccus, Chamillenaufgufs u. s. w. Unter den Arzneien gab Orräus dem Spirifus diatrion, der Mixtura simplex (Mixtura pyro-tartarica Ph. bor.) den Vorzug. Dies Mittel ist ein sehr zuverlässiges, mildes Diaphoreticum, und mit Unrecht außer Gebrauch gekommen. p. 85. Es ist ein Erbstück aus dem sechzehnten Jahrhundert, und wird von

Schweiße sind klebrig, verbreiten einen sauren Geruch, und es ergiebt sich aus den im Großen angetellten Beobachtungen, daß durch Beförderung der
Hautausdünstung bei Gesunden, welche der Ansteckung
ausgesetzt sind, nicht viel weniger zur Beschränkung
der Pestseuchen geleistet werden kann, als durch die
Sperre. Die Belehrung des Volkes in Moskau wurde
auf diese Ansicht gegründet, welche sich überall glänzend bestätigte.

Die langwierige Pest dauert gegen vierzehn Tage, und ist die tödtlichste von allen. Schweifstreinende Arzneien sind in ihr vergeblich und nachtheige. Mittelsalze, besonders weinsteinsaures Kali, flüchige Reizmittel und Schwefelsäure am meisten heilsam, zusammenziehende und stärkende Mittel sehr zweifelzaft, und die Eiterung der Bubonen und Carbunkeln merläfslich 1.).

An der hitzigen Pest, welche sich von der angwierigen so unterscheidet, wie das Brennfieber (Febris ardens) vom Fleckfieber <sup>2</sup>) (Febris petechialis) sterben die Kranken vom dritten bis zum fünften Tage. Zu Anfang, selbst wenn das Fieber schon begonnen hat, wird sie am besten mit schweifstreibenden Arzneien, welche die unerläfsliche Eiterung der

einigen dem Winter von Andernach, von anderen dem Paraeelsus zugeschrieben. Ohne Zweifel hat es in der Pest und im Petechialtyphus ausgezeichnete Dienste gethan, und war ganz allgemein in Gebrauch. Die Vorschriften dazu sind häufig so oder so geändert worden. Eine der älteren (1665) ist folgende: By. Spiritus theriacalis camphorati partes V, Spiritus Tartari correcti partes IV, Spiritus Vitrioli correcti partem I. Hi spiritus invicem misceantur, et stent per aliquot septimanas in digestione in vitro angusti orificii, vel in balneo, vel in hypocausto calido, postea transcolentur et usui reserventur. Griffing, p. 210.

<sup>1)</sup> Orräus, p. 100. - 2) Ebendas, p. 211.

Pestdrüsen befördern, behandelt, später sind Brechmittel, Salze, Schwefelsäure, zusammenzichende und stärkende Arzneien von entschiedenem Nutzen 1).

Die vierte Pestform endlich dauert nur einige Stunden, oder höchstens über Tag und Nacht. Bei aller Verschiedenheit der Zufälle ist eine tödtliche Angst ihr beständiges Merkmal. Brechmittel zu Anfang können retten, nach ihnen waren reizende und schweißtreibende Arzneien von Nutzen<sup>2</sup>).

Aderlafs.

Aderlässe und stärkere Abführmittel schadeten in allen Pestformen unbedingt 3).

Das Einsperren der Verdächtigen in Quarantaine-Häuser und der Kranken in Hospitäler war bei vorgerückter Pestseuche in Moskau eben so nachtheilig, wie von jeher unter ähnlichen Verhältnissen in anderen volkreichen Städten <sup>4</sup>).

Säurebildung.

Gegen die uralte, und selbst noch von Chenot behauptete Schulansicht, die Pest sei eine höchst faulige Krankheit, erhob Orräus gegründete Zweifel 5). Er leugnete deshalb die von den meisten angenommene alkalische Verderbnifs der Säfte in der Pest, machte dagegen die Säurebildung in dieser Krankheit durch einige Thatsachen anschaulich 6), und indem er in diese Betrachtungsweise tiefer einging, glaubte er die Säurebildung in den Fetttheilen des Körpers annehmen zu müssen, nicht ohne vorausgeschickten chemischen Beweis, dass die ranzige Schärfe des thierischen Fettes, deren giftige Wirkungen ihm

<sup>1)</sup> Orräus, p. 113. - 2) Ebendas. p. 120.

<sup>3)</sup> Ebendas. p. 124. 224. - 4) Ebendas. p. 129.

<sup>5)</sup> Ebendas. p. 160

<sup>6)</sup> Aufser den schon erwähnten, besonders durch die auffallend schnelle Oxydation metallener Gegenstände an seinem Körper, während er in Jassy viel mit Pestkranken verkehrte.

pekannt waren, von sanrer Natur sei 1). Es lag ihm dernach ganz nahe, dem durch die Berührung übergehenden, und in gewisser Verdünnung der Luft nittheilbaren Peststoff dieselbe Beschaffenheit zuzüschreiben.

Für den eigentlichen Sitz der Bereitung des Pesttoffes erklärte er denn noch, mit Ausschließung der
uergebrachten Ansicht von der Vergiftung des Blutes,
lie Haut mit dem unterliegenden Fett im
Zellgewebe, und verfehlte nicht, die große Pestempfänglichkeit der fetten Körper, so wie die entschieleue Unausteckbarkeit der Leukophlegmatischen, der
Wassersüchtigen und Kachektischen, endlich auch der
Kinder und Greise, in denen das Fett entweder gar
uicht vorhanden, oder krankhaft verändert, oder noch
n einem unvollkommenen Zustande ist, zu seinen Gunten anzuführen <sup>2</sup>).

Die erste Wirkung des mitgetheilten Peststoffes chien sich ihm, nächst der Hinderung der Hautauslünstung <sup>3</sup>), auf welche Störung der Darmverrichtungen folgt <sup>4</sup>), in der Hemmung des Stoffwechsels im Fett auszusprechen, so daß die Absonderung desselben aus den Schlagaderenden in die Zellen, und seine Wiederaufnahme in die Blutadern mehr oder minder ufgehoben sei, und durch dies Verhältniß die Säurebildung Zeit gewinne, sich wie eine lebendige Gähung zu entwickeln <sup>5</sup>).

Diese Ausicht von der Säurebildung im Fett wollte Drräus durchaus nur als eine Vermuthung betrach-

<sup>1)</sup> Die Versuche wurden von dem Akademiker Georgi in .
St. Petersburg gemacht.

<sup>2)</sup> Orräus, p. 174. -- 3) Ebendas. p. 198.

<sup>4)</sup> Ebendas, p. 199. - 5) Ebendas, p. 179.

tet wissen, und er blieb weit davon entsernt, sie für eine vollkommene, oder das Wesen der Krankheit erschöpfende zu halten, indem wahrscheinlich noch andere organische Umwandlungen Statt fänden. Indessen führte er sie höchst scharfsinnig durch, brachte sie mit Beobachtungen in wissenschaftlichen Zusammenhang, stellte sie durch strenge Widerlegung hergebrachter Annahmen über die früher versuchten Vermuthungen, und es ist nicht zu leugnen, dass in ihr selbst die Ahnung späterer Erweiterungen der Wissenschaft deutlich hervortritt, welche als ein kostbares Merkmal des Werthes von Hypothesen über natürliche Vorgänge betrachtet werden kann 1). Fragt man nach älteren Bestätigungen seiner Ansicht, so ist die entschiedene und fast abergläubische Vorliebe des Mittelalters zu den absorbirenden Erden in Pestzeiten mindestens auffallend, und man kann nicht behaupten, dass sie geradehin auf nichts beruht haben sollte. Auf seinem Wege der Forschung war denn auch gewifs leichter zu einer Erkenntnifs der Natur des Peststoffs zu gelangen, als durch die grundlosen Träumereien der Schulen, welche ohne thatsächlichen Gehalt die Lehre von der Ansteckung in keinem Betracht weiter gefördert haben, als wir sie schon im sechzehnten Jahrhundert finden.

Rinderpest.

Ueber die große Aehnlichkeit der Drüsenpest mit der Rinderpest, die er sowohl in ihrem Vaterlande, den Steppen des südöstlichen Europa, wie in entfernten Länderstrichen vielfältig beobachtet hatte, sprach er sich unumwunden wie ein Naturforscher aus,

<sup>1)</sup> Man vergleiche die neueren Verhandlungen über das Wurstgift, in dem die Fettsäurebildung zwar im Allgemeinen dargethan, aber durch alle Arten und Modificationen dieser chemischen Umwandlung noch keinesweges durchgeführt ist.

ler die verwandten Lebenserscheinungen von einem öheren Standpunkte aus zu beurtheilen weiß, und o stehen denn seine Leistungen ohne Vergleich höler, als alle übrigen Versuche seiner Zeitgenossen über lie Pest.

Chenot's geschichtliche Darstellung der Pesteuche in Siebenbürgen ist in ihrer Art so ausgezeichet, wie alles was wir von diesem verdienstvollen
arzte besitzen, allein sie geht nicht tiefer in das Ween der Krankheit ein, und ist nur von staatsärztlihem Werthe. Es ist gewifs, daß die Rathschläge
nd Erfahrungen dieses Gelehrten von seinem berühmen Gönner van Swieten bei der Abfassung der treffchen österreichischen Gesundheitsordnung von 1770
renigstens zum Theil benutzt worden sind 1).

Mertens hält sich nur an der Oberfläche, und is sind seiner Abhandlung keine anderen, als längst ekannte Ergebnisse zu entnehmen.

Der Freiherr Thomas v. Asch, der das russiche Heer als oberster Feldarzt begleitete, und ohne weisel viele Pestkranke gesehen hat, giebt nur Einies über die Behandlung der Pest<sup>2</sup>), das aber mit en Angaben von Orräus so ganz übereinstimmt, dass an den eigentlichen Urheber auch ohne die Andeumg desselben in der Vorrede zu seinem gediegenen Verke<sup>3</sup>) leicht wiedererkennt. Das Aderlass wird ach von diesem Arzte mit allem Rechte verworsen.

Chenot.

Mertens.

v. Asch.

<sup>1)</sup> Gesundheitsordnung für alle k. k. Erbländer vom 7. Jaar 1770. Th. II. Abgedruckt in J. D. John's Lexicon der k. Medicinalgesetze. Prag, 1790. 8. Bd. I. S. 386.

<sup>2)</sup> Baldinger's Magazin, St. VI. S. 473, und bei Sapilowitz, deutsche Uebersetzung, S. XVII. Beschreibung r Heilart der Pest zur Zeit der ersten Austeckung in Jassy.

<sup>3) &</sup>quot;Conscripsi quidem tempore pestis, tam Jassiae, quam

Dolst.

Ein deutscher Arzt, Dolst, der ebenfalls Augenzeuge der türkischen Feldzüge war, hat den Uebergang der moldauischen Wechselfieber in die Pest, so wie das Hinzutreten derselben zu Faulfiebern deutlich erkannt 1), und überhaupt klar gesehen, aber seine Beobachtungen zu wenig ausgearbeitet. Seine Eintheilung der Pest in vier Grade stimmt im Allgemeinen mit den Angaben anderer überein, wenn er aber in gelinden Pestfällen vom Aderlafs Nutzen gesehen haben wollte, so widerspricht dies vielfältigen Erfahrungen über die Unzulässigkeit der Blutentziehungen während der ganzen Pestzeit.

Klint.

Klint, dem bei einem ausgedehnten Wirkungskreise eine große Erfahrung zu Gebote stand <sup>2</sup>), brachte, die Pestlehre nicht eben weiter, als sie ohne ihn schon war, indessen äußerte er sich sehr entschieden, und aus guten Gründen über den ägyptischen Ursprung der Pest, der in eben dieser Zeit so wenig erkannt wurde, das selbst Reisende wie Holland, der im Jahr 1777 den Baron v. Tott nach den levantischen Handelsstädten begleitete, und Mallet de la Brossière

Moscuae, jussu superiorum, et ob necessitatem urgentem, schediasmata brevia, quae partim sub meo proprio, sed idiomate solum russico, partim vero, sub alius cuiusdam (nimis forte honorifice de opellis tam imperfectis, nec plenariae publicationi destinatis sentientis) nomine, in nonnullis diariis et libellis divulgata fuerunt?

<sup>1)</sup> P. 9. seiner Schrift.

<sup>2)</sup> Er hatte im Kremenzukschen Gouvernement in Elisabethpol und in Njèschin, das in 5 Monaten gegen 10,000 Einwohner verloren haben soll, Tausende von Pestkranken gesehen. (S. 201.) Baldinger's Neues Magazin. Band II. S. 193. — Samoilowitz S. XXIV., der deutschen Uebersetzung.

ière hierüber die verworrensten Ansichten aussprehen 1).

Schafonsky, ein Arzt von großem Verdienst Schafonsky. und gediegener Bildung, ist für die Geschichte der est in Moskau sehr wichtig, und seine Darstellung les chaotischen Zustandes dieser Hauptstadt, die ausührlichste, die wir besitzen 2), für alle Zeiten den staatsärzten werthvoll, da es überdies ihre Pflicht ist, ich von der traurigen Wirkung halber Massregeln n verpesteten volkreichen Orten, von der Verderbchkeit vorgefafster Meinungen, von der Nutzlosigkeit es Hospitalzwanges, der Unmöglichkeit einer allgereinen Häusersperre, und von der Unerläfslichkeit ines mehr als kleinlichen Studiums der Volkskrankeiten durch große Erfahrungen deutlichere Vorstelmgen zu erwerben. - Lerche, der die Belagerung on Bender gesehen, und mit dem Blick eines längst ewährten Forschers die Pestseuchen in Kiew und Ioskau selbstthätig beobachtet hatte, vervollständigt eine Angaben, ohne in die Naturgeschichte der Krankeit tiefer einzudringen.

Lerche.

Der Wundarzt Samoilowitz endlich, der sich Samoilowitz. nf dem Kriegsschauplatze wie in Moskau muthvoll ervorgethan hatte, entbehrte zu sehr des ärztlichen charfblicks und gelehrter Bildung, um Europa, wie r es wollte, über die Pest in Moskau belehren zu öunen. Volles Vertrauen verdienen seine Erzählunen nicht, indem sie von glaubwürdigen Berichten hier

<sup>1)</sup> Hist, de la Soc. R. de médecine. Ann. 1777, 78, p. 303.

<sup>2)</sup> Das Werk ist russisch geschrieben, und in Deutschland hwerlich aufzufinden. Auszüge und Uebersetzungen der wichgsten Abschnitte verdanke ich der Güte des Wirkl. Staatsraths errn Dr. C. Mayer.

und da abweichen. Seine Behandlung von Pestkran ken durch Reiben mit Eis, nach dem Vorgange eines Wundarztes Margraff, der einen Fleckfieberkranken damit hergestellt hatte 1), mag hier und da durch Erweckung der Hautthätigkeit genutzt haben, wie er denn drei gute Beobachtungen dieser Art mittheilt 2), seine Empfehlung der Pestimpfung aber, die von dem Gesundheitsrath gebührend verworfen wurde, und sich auf die falsche Annahme 3) gründete, daß in einer Pestseuche die Krankheit nicht zweimal denselben Menschen beliele, gehört zu den ganz abenteuerlichen Vorschlägen, die sich so oder so in großen Volkskrankheiten jederzeit geltend machen wollen.

Der Einfluss der russischen Pestseuche auf die Lehre von den Volkskrankheiten überhaupt war für den Augenblick unerheblich, und man blieb um so mehr bei den hergebrachten einseitigen Ansichten, da auch die werthvollen Beobachtungen des Engländers Russel über die Pest in Syrien (1758 bis 1762) erst viel später bekannt wurden. Indessen trat Joseph Ferro, ein verdienter Arzt in Wien, noch vor Orräus (1782) mit einer sehr durchdachten Abhandlung. über die Pest gegen die vorherrschende, ursprünglich Platersche Ansicht auf, und bewies mit einem ziemlichen Aufwand geschichtlicher Thatsachen das epidemische Wesen aller Pestseuchen, indem er ihren natürlichen Verlauf klar auseinandersetzte, über ihre vorbereitenden Ursachen sich mit vieler Kenntnifs aus-

Ferro.

<sup>1)</sup> Der Bericht darüber in deutscher Sprache steht bei Schafonsky. Der Stabsarzt Grave hat darüber ein nichtssagendes Gutachten gegeben. Ebendas.

<sup>2)</sup> Pomphaft wollte er dies Mittel Remedium autipestilentiale Catharinae II. genannt wissen. S. XV. d. d. Uebers.

<sup>3)</sup> Vergl. Orräus, p. 60. VI. - Pugnet, p. 214.

sprach, und den Anstecknugsstoff, auf den seine Gegner mit hartnäckiger Einseitigkeit allein Rücksicht nahmen, für einen vervollständigenden Zusatz zur unvollendeten Wirkung der allgemeinen Pestursachen erklärte. Er siegte allerdings über den unwissenden Glauben an die beständige Fortdauer des Peststoffes, indem er dessen jedesmalige Wiedererzeugung in den einzelnen Pestseuchen anschaulich machte, und hatte überdies eine deutliche Ahnung von den Uebergangsformen der Pest; seine Annahme einer Selbsterzeugung dieser Krankheit dehnte er indesssen unrichtig über ganz Europa aus, und war mit den Bedingungen dieses Vorganges in den Pestländern des Orients unbekannt.

## II.

# Zustand von Aegypten.

Haben sich nun aus der bisherigen Untersuchung Gründe ergeben, welche uns nöthigen, das östliche Donaugebiet für ein Mutterland der Pest zu halten, so muß bei dieser Annahme noch in Erwägung kommen, daß allem Anschein nach nur ung ewöhnliche Verhältnisse im Stande sind, diese Krankheit dort aus den einheimischen Fiebern durch die gezeigten Uebergänge zu entwickeln. Verhältnisse dieser Art liegen in dem Ungemach des Krieges, im Frieden weiß der Selbsterhaltungstrieb der Einwohner der

pestartigen Umwandlung der Wechselfieber zuvorzukommen.

Ob jemals in älteren Zeiten auch in anderen Länderstrichen von Europa die Pest durch eine ähnliche Verkettung von Ursachen zu Stande gekommen sei, ist eine historische Frage von äußerster Schwierigkeit, die ihre Erledigung an einem andern Orte finden mufs, die indessen geradehin zu verneinen, die Vergleichung des gegenwärtigen Zustandes der Völker mit ihrem früheren, einigen Anstand nehmen läfst. Die Gesetzlosigkeit unterscheidet sich nicht so von einem friedlichen Rechtszustande, die Wildheit nicht so von der Gesittung, wie die Lebensweise der Völker des Mittelalters in Wohnung, Kleidung und Nahrung von der Lebensweise der neueren Völker, und wenn es leicht ist, in jenem Zeitalter mörderischer Volkskrankheiten Einflüsse, ja ganze Vereine von Einflüssen nachzuweisen, welche den gegenwärtigen Ursachen der Pest in ihren Mutterländern gleich stehen, so werden schon dadurch absprechende Urtheile in das Gebiet der vorgefafsten Meinungen zurückgewiesen.

Europa, wie er sich in den letzten Jahrhunderten gestaltet hat, kann die Pest in keinem Lande dieses Welttheils, einige Gegenden des türkischen Gebietes vielleicht ausgenommen, selbstständig sich entwickeln; sie ist immer eine fremde, von außen hereingebrachte Krankheit, wenn sie auch irgendwo, unter einer großen Bevölkerung ausbrechend, alle Eigenschaften einer wirklichen Volkskrankheit anzunehmen pflegt, und die Bedingungen einer solchen veraussetzt. Eben so ausgemacht ist es aber, daß Aegypten für das Mutterland der Pest, selbst unter den gewöhnlichen Verhältnissen zu halten sei, und sich von hieraus die ge-

fürchtete Krankheit durch Ansteckung nach allen Richtungen verbreiten könne. Die Untersuchungen hierüber sind durch europäische Aerzte, am meisten während des Feldzuges der Franzosen in Aegypten, zu
einer solchen Vollständigkeit gediehen, das ihre Ergebnisse in der Hauptsache keinen Zweifel mehr zulassen, und nur noch eine genauere Beobachtung der
einheimischen Fieber in ihrem Verhältnis zur
Pest, vornehmlich in ihren Uebergängen in dieselbe
übrig bleibt, welche Aufgabe einige Aerzte neuerer
Schulen, von denen ihre Lösung zu erwarten war,
noch viel zu wenig verstanden haben, um über den
Zusammenhang so wichtiger Lebenserscheinungen erwünschten Aufschlus geben zu können.

Man unterscheidet in Aegypten vier Jahres- Jahreszeiten. zeiten, deren regelmäßige Aufeinanderfolge mit der periodischen Entwickelung einheimischer Krankheiten in der genauesten Verbindung steht. Die erste ist die nasse (Saison humide) oder die der Nilüberschwemmungen, welche in den ersten Tagen des Juli beginnen, und gewöhnlich bis zur Herbstnachtgleiche fortdauern. Steht der Nil am höchsten, so bietet die ganze Ebene nur einen Wasserspiegel dar, aus dem Städte und Dörfer wie Inseln hervorragen. Im September und October verläuft das Wasser, und der befruchtete Boden wird besäct. Westwinde wehen während dieser ganzen Zeit, starker Thau fällt Abends und Morgens, häufige Nebel lagern sich über das Delta, und bei öfterem Regen herrscht eine durchdringende kühle Feuchtigkeit vor. Vorwaltende Krankheiten sind Augenentzündungen, Katarrhe, Frieselfieber und Durchfälle 1).

<sup>1)</sup> Vergl. Pugnet, p. 200.

Die zweite Jahreszeit ist die fruchtbare (Saison fécondante), der ägyptische Frühling, vom November bis zu Ende des Februar, bis wohin die Feldfrüchte reifen. Fast beständige Ostwinde erhalten eine angenehine, zuträgliche Wärme, welche der europäischen Juniwärme gleichkommt, und mit empfindlicher feuchter Nachtkühle abwechselt. Die Vögel brüten, das üppigste Grün überzieht die Ebene, und die Pflanzenwelt steht in ihrer Pracht. Diese Jahreszeit ist die zuträglichste, keine Krankheit kann ihre Herrschaft geltend machen.

Die dritte Jahreszeit ist die ungesunde (Saison morbide), vom ersten März bis zum letzten Mai. Ein heftiger heißer Südwind, der Chamsin, weht mit kurzen Unterbrechungen funfzig Tage lang, drei bis vier Stunden hinter einander, die Hitze steigt oft bis 40° R., und wechselt bei allgemeiner Dürre und Trokkenheit, in der die Natur erstirbt, nicht selten um 20 bis selbst 30°. Ein feiner, mit Salpeter und Salmiak vermengter Staub erhebt sich in Wolken, aus Seen und Lachen steigen faule Dünste empor, und werden vom Süden herangeweht, Städte und Dörfer sind vom Geruch der Fäulniss durchzogen. In dieser Zeit verschlimmern sich alle Krankheiten, und neue entstehen, Wunden heilen schwer und werden leicht brandig, Wechselfieber und hitzige Krankheiten brechen aus, unter denen die Franzosen selbst das gelbe Fieber gesehen haben, und die Pest entsteht im Nildelta.

Im Juni bis zu den neuen Anschwellungen des Nil (Saison étésienne) verschwinden diese Krankheiten wieder. Anhaltende Nordwinde, die die Wolken des Mittelmeers dem abyssinischen Hochlande zuführen, reinigen die Luft, und kühlen sie ab, sie beginieu mit Sonnenaufgang und nehmen zu bis Sonnenmtergang, die Tage sind heifs, die Nächte kühl, ohne Feuchtigkeit; eine zuträgliche Hautausdünstung hält lie Krankheiten ab, Wunden heilen leicht, und alle Wesen athmen Erquickung nach dem Aufhören des usdörrenden Südwinds 1).

Dieser Wechsel besteht, seitdem der Nil sich vom Ursachen der byssinischen Gebirge in die Ebene herabstürzt, ohne Veränderung. In ihm aber kann die Ursach der Pest nicht allein liegen, weil diese erst im sechsten Jahrundert seuchenartig aufgetreten ist, und frühere pestrtige Volkskrankheiten, von denen die Geschichte Meldung thut, einer ganz andern Pestform angehören, lie schon im vierten Jahrhundert verschwunden ist. 50 müssen denn, um die Pest hervorzubringen, andere Einflüsse zur Natur des Landes hinzugekommen sein, und diese sind in der Lebensweise wie in den politischen Verhältnissen der Aegyptier zu finden, wie sie sich in dreizehn Jahrhunderten gestaltet haben. Das heutige Aegypten ist nicht mehr das schöne Land der Pharaonen und der Ptolemäer, das seiner Zuträglichkeit und der Gesundheit seiner Bewohner wegen berühmt war. Von habsüchtigen und grausamen Barbaen wird es beherrscht. Sklaverei und thierische Trägheit, welche den Elementen unterliegen, sind an die Stelle einsichtigen Kunstsleißes und ausdaueruder Beriebsamkeit getreten, welche einst die Natur zu beherrschen wußten. Mitten in lachenden Fluren und zwischen den Wunderwerken des Alterthums werden armliche Städte und Dörfer von einem herabgewürdigten Geschlechte bewohnt, dem seine Zwingherren

kaum die Befriedigung seiner ersten Bedürfnisse ver-

<sup>1)</sup> Larrey, p. 419.

gönnen. Hunger und Blöße sind das Erbtheil der ägyptischen Fellahs, thierische Trägheit ihre Erholung von übermäßigem Frohndienst. Ihre engen Hütten, welche sie mit ihren Hausthieren, den Gefährten ihres Elends theilen, sind von erstickendem Dunste durchzogen, und in der Nähe verbreiten faulende Körper, die von Geiern und Hunden nicht schnell genug aufgezehrt werden, eine entsetzliche Mephitis. Die Leichen werden nicht mehr wie im alten Aegypten außer den Bereich der Ueberschwemmung gebracht, ganz nah an den Städten und Dörfern scharrt man sie oberflächlich ein, ja selbst in Cairo und Alexandrien, das über Cisternen erbaut ist, begräbt man sie zum Theil in den Kellern, und keine Veranstaltungen werden getroffen, um der Luftverderbnifs, dem feindlichsten Einfluss, der in heißen Himmelsstrichen das Menschenleben bedroht, irgendwie zuvorzukommen 1).

<sup>1)</sup> Man vergleiche besonders die werthvollen, aber einseitigen Verhandlungen Pariset's und seiner Begleiter Dumont, D'Arcet, Lagasquie und Guillou, die in den Jahren 1828 und 1829 auf Kosten der französischen Regierung den Orient bereisten, um den Ursprung der Pest zu erforschen. Pariset findet ihn fast allein in der durch Unterlassung des Einbalsamirens begünstigten Malaria, hat aber den Gang der Krankheiten in Aegypten und ihre Uebergangsformen nieht im Zusammenhange beobachtet. Folgende Abhandlungen sind wiehtig: 1) Pariset, quelques vues sur les Embaumemens des aneiens. Revue méd. 1826. Vol. II. p. 409. - 2) Pariset, sur la véritable origine de la peste. Ebendas. 1828. I. 247. - 3) Paris et, Rapport sur les travaux de la Commission médieale d'Égypte. Ebendas. 1829. III. 201. - 4) Pariset, sur les travaux de la Commission médicale d'Égypte. Ebendas. 1829. IV. 198. -5) Burdin aîné, sur les Expériences de la Commission médieale d'Égypte, présidée par Pariset, et Reponse de Pariset à eet artiele. Ebendas. 1830. I. 76. - 6) Pariset, Discours sur son voyage en Égypte. Ebendas. 1831. III. 323. - 7) Lagasquie, Recherches sur l'origine de la peste et les moyens

Es kommt hier nicht darauf an, dies Bild in alen seinen Zügen zu vollenden - neuere Untersuhungen haben den Schleier der Täuschungen davon veggezogen - allein unbezweifelt ist es, dass nirgends n der Nähe von Europa der menschliche Körper einer achtheiligern Luftverderbnifs, und unter ungünstigeren Jmständen ausgesetzt ist, als in Aegypten. Die unverneidlichen Folgen sind Wechselfieber und Brennieber aller Art, die während der ungesunden Jaheszeit ausbrechen, und von älteren wie neueren Bebachtern als die häufigsten Krankheiten in Aegypten eschrieben werden. Die Wechselfieber steigern sich eicht zur Bösartigkeit des Dem el Muja, und weren eben so leicht ansteckend, wie die Pestwechselleber im östlichen Donaugebiet. Ein solches Wechelfieber ist der Chap-Chap von Sennar, der sich zuveilen über das ganze Land verbreitet, und in einen ollkommenen Typhus übergeht, von dem er ohnein nur eine aussetzende Form darstellt 1). Unmitelbare Uebergänge des dreitägigen Wechseliebers in die Pest haben die französischen Aerzte h Damiette gesehen, und durch das oft beobachtete linzutreten von Pestdrüsen zu Wechselfiebern nicht ur die den Neueren unverständliche Annahme einer ussetzenden Pest bei den älteren Aerzten bestägt, sondern auch thatsächlich bewiesen, dass unter inem, Pestländern eigenthümlichen Verein von Einüssen, Wechselfieber und Pest die Wirkunen einer und derselben Ursache sind, welhe Ursprungsverwandtschaft noch überdies durch eine

Pest und VVcchselfieber.

<sup>&#</sup>x27;en prévenir le développement. Ebendas. 1834. l. 39. 171. 38., und Pariset's neuere Pestschrift.

<sup>1)</sup> Pariset, p. 79. 221.

wichtige Beobachtung Pugnet's außer Zweisel gesetzt wird, der in Cairo bei einem französischen Soldaten drei Monate hindurch Pest und dreitägiges Wechselseber abwechseln sah. Jene erschien zuerst, und verlief gutartig, ohne daß eine entstandene Drüse zur Eiterung kam; unmittelbar darauf trat das Wechselsieber ein, hörte von selbst auf, als die Zeichen der wieder ausgebrochenen Pest erschienen, und als auch diese wieder durch die Eiterung einer neuen Pestdrüse beendigt war, folgte ein neues Wechselsieber, das auf die gewöhnliche Weise mit Perurinde beseitigt wurde <sup>1</sup>).

Beobachtungen dieser werthvollen Art, auf welche die Aerzte durch ganz entsprechende Fälle aus älteren Pestseuchen vorbereitet sein könnten <sup>2</sup>), würden ohne Zweifel der Wissenschaft in Fülle zu Statten kommen, wenn nicht die meisten Pestseuchen in Aegypten für sie verloren gingen. Denn auf die dortigen europäischen Aerzte ist kaum zu rechnen; die meisten sind in die höhere Heilkunde nicht eingeweiht, und Reisende bringen oft vorgefafste Meinungen mit, die sie bestätigen wollen, oder sind es Naturforscher, die von ärztlichen Dingen allgemeine Kenntnifs haben, so vermeiden sie die Krankheiten, und haben für Aufgaben keinen Eifer, deren Lösung neben tiefer

<sup>1)</sup> Pugnet, p. 214.

<sup>2)</sup> Es gehören hierher unter anderen zwei höchst schätzbare Beobachtungen aus der vielbearbeiteten Pestseuche von Marseille, die eine von Verny, der einen Knaben an der Pest in der Form eines bösartigen Wechselfiebers sterben sah, die andere von Chicoyneau, der eine vollkommene, wie ein dreitägiges Wechselfieber verlaufende Pest bei einem jungen Mädchen mit Chinarinde heilte. Traité de la peste, p. 321. 323. — Vergl. die Beobachtungen von Dolst p. 9. seiner Schrift, und oben S. 58.

nsicht, Ausdaner, langen Aufenthalt und Muth errdert.

Die Pest beginnt in Aegypten gewöhnlich schon Verlauf der ihrend der nassen Jahreszeit im Februar, etwas frür oder später. In der ungesunden Jahreszeit, wähnd die Südwinde wehen, nimmt sie zu, und vereitet sich, wenn sie irgend nachdrücklicher herrscht, uchenartig 1). Die schon einmal an der Pest geten haben, empfinden dann an der Stelle der ehealigen Bubonen Schmerzen mit Anschwellung 2), und ur erst mit dem Beginn der Nordwinde im Juni enet diese Zeit der Spannung und des Erkrankens 3). iweilen dauern jedoch die Pestseuchen unter ungeöhnlichen Umständen bis in die nasse Jahreszeit und nger fort 4), aber die trockene Hitze der Südwinde t es, die ihre Keime in der Luftverderbniss faulen-Tr Lachen und Cisternen, und dem Modergeruch der räber ausbrütet. Die Volkskrankheiten in Aegypten lden überhaupt eine in sich verschlungene, ununterochene Kette, deren einzelne Glieder den vier Jahszeiten angehören 5), und wie in anderen Himmelsrichen, so sind auch hier die regelmäßig wiederkehenden Einslüsse einer solchen Steigerung und Verinderung fähig, daß die von ihnen abhängigen Krankeiten entweder übermäßig vorherrschen, oder nur in auz geringen, nur dem scharfsichtigen Beobachter emerkbaren Erscheinungen hervortreten. Hiervon hacht die Pest keine Ausnahme, von der man sagt,

Pestseuchen.

<sup>1)</sup> Larrey, p. 127. - 2) Ebendas. p. 129.

<sup>3) &</sup>quot;Elle prélude par les plus sinistres maladies" sind Paset's Worte (Revue médicale, 1831, Vol. III, p. 333.), cr at aber diese Krankheiten leider nicht genauer bezeichnet, worof alles ankam.

<sup>4)</sup> Pariset, p. 174. - 5) Pugnet, p. 100.

dafs sie nicht verhanden sei, wenn sie nur in verein zelten Fällen vorkommt, wie dies auch selbst in de ungesunden Jahreszeit eine Reihe von Jahren hindurch geschehen kann.

Dies alles nun zum Verständniss des Ganzen vor ausgeschickt, entsteht die wichtige Frage: Wie ver hielt sich Aegypten in den Jahren 1769 bis 1771! Litt seine Bevölkerung an der Pest, und wenn diese herrschend war, ist ein Zusammenhang zwischen ihr und den Seuchen im Osten Europa's nachzuweisen?

Reisende, welche das Land in dieser Zeit durchwanderten, berichten von keiner Pest, ja es wird selbst im Jahr 1777 von einem glaubwürdigen Arzte 1) ausdrücklich versichert, zehn Jahre vorher habe man dort keine Pest gesehen, oder was dem gleichbedeutend ist, sie sei nur vereinzelt erschienen; in Oberägypten war sie selbst vierzig Jahre lang nicht vorgekommen, in welchem Zeitraume (d. h. von 1737) bis 1777) sie sich in Unterägypten sieben bis acht Mal gezeigt haben soll 2).

Diese Nachrichten, an deren Wahrheit nicht zu zweifeln ist, insofern hier nur von wirklichen Pestseuchen die Rede sein kann, denn vereinzelt kommt die Pest alljährlich in Aegypten vor, erhalten dadurch noch Bestätigung, dafs der Mamelucken-Bey Ali, der Aegypten der Pforte entrissen hatte, in den Jahren 1769 bis 1772 in der Blüthe seiner Macht stand, und kriegerische Unternehmungen machte, die, wenn die Pest geherrscht hätte, ohne allen Zweifel unmöglich gewesen wären. Gerade im Jahr 1769 schickte er

<sup>1)</sup> Dem Dr. Hollande, der den Baron Tott auf seiner Reise nach den levantischen Handelsstädten begleitete. Hist. de la Soc. de médecine. 1777. 78. p. 304.

<sup>2)</sup> Ebendas. p. 305.

1 siegreiches Heer nach Said und nach Arabien, um ekka zu erobern, und Schiffe nach Dschedda, um, e der Venetianer Rosetti ihm gerathen, eine Han-Isstraße über diese Hafenstadt nach Ostindien zu öffnen: 1770 im December eroberte er Gaza durch ohammad Beg, und der vergebliche Zug dieses thrers nach Damascus im April, Mai und Juni, also rade während der ungesundesten Jahreszeit, geschah t einem Heere von 40,000 Mann 1).

Bemerkenswerth ist, dass Aegypten in den Jah- Hungersnoth. n 1770 und 71 von einer Hungersnoth heimgecht wurde, und auch diese nicht einmal eine Pestuche hervorrief. Man schrieb sie dem Kriegszustande, m Alleinhandel und den Erpressungen Ali's zu 2), ein das Land war in keiner Rücksicht übeler beraen, als jemals unter der Herrschaft der Türken, und kleine Heere konnten wohl schwerlich die Getreiderräthe aufzehren, die man durch Beschränkung des umwollenbaues möglichst zu ergänzen suchte 3). eberdies war die Ausfuhr gehemmt, und alle Verndung mit Constantinopel aufgehoben 4), man kann

<sup>1)</sup> Volney, Tom. I. Chap. 8. p. 104. - Dieser Reisende, die glaubwürdigsten Nachrichten über Ali ermittelt hat, behnet das von ihm nach Syrien geschickte Heer auf 5000 Malucken, 1500 Barbaresken zu Fuß, uud so viele Troßbuben, irketender und Kaufleute, dass ungefähr die Zahl 40,000 voll rde. Alí starb 1773.

<sup>2)</sup> Volney, a. a. O. p. 128.

<sup>3)</sup> Berlinische Nachrichten, 1770. 2. Aug. Nr. 92. p. 474.

<sup>4)</sup> Pugnet, p. 92. Anm. 2. Hiernach soll Constantino-1771 von der Pest frei gewesen sein, nicht aber Smyrna, s mit Aegypten in Verkehr gestanden. In Betreff von Conntinopel ist aber diese Nachricht unwahr, denn wenigsteus März wiithete hier die Pest seit dem vorigen Jahre ununterichen fort. Berlinische Nachrichten, 1771. 23. April, S. 234. Sommer 1770 aber sollen während der schlimmsten Zeit täg-

Ergebnisse.

demnach mit gutem Grunde annehmen: 1) dass die Pestseuchen im östlichen Europa in den Jahren 1769 bis 1771 nicht von Aegypten aus angeregt waren ') und 2) dass die Hungersnoth in Aegypten nicht vor örtlichen, sondern von allgemeinen Ursachen herrührte deren Wirkung sich vom Ganges bis an den atlantig sehen Ocean fühlbar machte.

#### Ш.

## Zustand von Ostindien.

## Hungersnoth in Bengalen im Jahr 1770.

Welche Abweichungen der Jahreszeiten, welche Störungen der befruchtenden Einflüsse die Erndten in Aegypten vereitelt hatten, davon giebt kein Naturbeobachter Kunde, aber es ist gewiß, je regelmäßiger in heißen Länderstrichen die Jahreszeiten, um so gefährlicher sind ihre Abweichungen. Ein zu frühes Aufhören der Regenzeit, eine Dürre von einigen Wochen, bringt um so größeres Mißgeschick über die Völker,

lich an 1000 Menschen daran gestorben sein (ebendas. 1770. 11. Sept. Nr. 109. S. 559., 6. Nov. Nr. 133. S. 686.) und man schätzte diese Sterblichkeit der von 1751 ganz gleich. Ebendas. 1770. 13. Oct. Nr. 123. S. 638.

<sup>1)</sup> Man hat hierbei zu erwägen, daß wo irgend die Pest vereinzelt vorkommt, ihre Ansteckungskraft äußerst gering ist.

de mehr sie sich ohne Voraussicht auf den Reichthum der Natur verlassen, je mehr sie den Bedrückungen kurzsichtiger Habsucht ausgesetzt sind.

So geschah es in Ostindien während der Jahre, deren gewaltige Erscheinungen uns beschäftigen, und vornehmlich in Bengalen, dem fruchtbarsten Lande, welches die Sonne bescheint. Die Reiserndten im December 1768 und im August 1769 waren spärlich ausgefallen, und völliger Mifswachs trat zu Ende dieses Jahres ein, weil der Regen schon im September aufgehört, und im October die sengende Sonne die Pflanzenwelt ertödtet hatte. Die Regenschauer, die in der heißesten Jahreszeit, zwischen dem Januar und Mai das Land erfrischen, und für die ersehnte erste Erndte Hoffnung geben konnten, auch sie blieben aus, und die Hitze stieg zu einer entsetzlichen Höhe 1).

Man blieb nicht lange ungewifs über die Folgen dieses Mifsrathens, denn schon im November 1769 war der Hunger in den Hütten der Armen einheimisch reworden, die Reichen verschlossen ihre Kornböden, und im April war kaum noch zum zehnfachen Preise Reis herbeizuschaffen, weil die Nachbarländer, von derselben Noth betroffen, von ihren Vorräthen nichts entbehren konnten. Den meisten Eingebornen blieb im buchstäblichen Sinne nur noch die Wahl zwischen Selbstmord und qualvollem Hungertode, es war als sollte dieses unglückliche Volk bis auf den letzten der Vernichtung preisgegeben werden. Nur noch der Schmerz des Hungers belebte seine Todeszukkungen, und überwältigte durchweg die heiligsten Gefühle. In Calcutta verhandelten Aeltern ihre Kinder für etwas Reis, um sich und ihnen das Leben zu

Calcutta.

<sup>1) 32°</sup> R. Stavorinus a. u. a. O.

retten ¹), in Chinsura sah man Mütter ihre Kinder in den Ganges wersen, und sich selbst ihnen nachstürzen ²). Die User dieses Flusses uud die Straßen waren mit Sterbenden und Leichen bedeckt, deren man allein in Calcutta wöchentlich gegen 10- bis 11,000 zählte ³). Täglich ließ die ostindische Compagnie von hundert Arbeitern die Verhungerten, die sie nicht hatte erhalten wollen, in den Ganges wersen, wo sie von der Ebbe und Fluth wie Flöße auf und ab getrieben, die Lust verpesteten, und bald auch die Fische ungenießbar machten. Hunde, Schakals und Geier kamen von allen Seiten herbei, und zersleischten ungehindert die Todten wie die Sterbenden, die sich ihrer nicht erwehren konnten, so daß die englischen Leichenbestatter nur noch zerrissene Körper vorsanden.

Selbst die Europäer geriethen in Noth, und es blieb ihnen fast nur noch das Fleisch von abgezehrten Schaafen zu ihrer Nahrung übrig, denn die meisten übrigen Thiere waren ungeniefsbar, weil sie sich von todten Körpern sättigten. Die Hindus aber sah man der Befleckung durch verbotene Fleischkost den qualvollsten Tod vorziehen; nur im Sterben wurden hier und da Einzelne von Hunger zum Wahnsinn getrieben — man fand sie nagend an den Leichen ihrer abgeschiedenen Mitbrüder.

Die Zahl der Verhungerten in Bengalen überstieg alles Maß bekannter Ereignisse. Man schätzt sie gewiß nicht zu hoch — auf drei Millionen, d. h. ein Drittheil der ganzen Bevölkerung, doch umfaßt sie bei weitem noch nicht den Menschenverlust in ganz

In-

<sup>1)</sup> Berlinische Nachrichten 1771. 5. Januar. S. 10.

<sup>2)</sup> Stavorinus, Abschn. 5.

<sup>3)</sup> Berlinische Nachrichten.

ndien. Man weiß, das in dem Bezirk von Orissan Midnapoor die Hälfte der Einwohner vor Huner und Krankheit verschmachtete, dass die Küste von Foromandel, das östliche Vorderindien und selbst ie Hochlande von ähnlicher, wenn auch geringerer och heimgesucht wurden 1), und so ist die Vermunung erlaubt, dass über ganz Südasien der Todesauch der Elemente im Jahr 1770 geweht hat.

Grausamer als die Elemente, deren Unbill sich urch einige Voraussicht hätte abwehren lassen, denn s waren ja nur einige Monate, in denen der Huner wüthete, zeigte sich die Habsucht der englischen aufleute. Sie hatten den Eingebornen den Vertrieb es Reises verboten, und den Alleinhandel mit dieem Hauptnahrungsmittel des Volkes sich selbst vorchalten. Klüglich hatten sie schon im vorigen Jahre lle nur irgend verkäuslichen Vorräthe von Reis an ich gebracht, und als die Noth allgemein wurde, betimmten sie die Preise mit unmenschlicher Härte. Verde chens brachten einige indische Große 2) die Klagen ler Ihrigen über dies empörende Verfahren an die berste Behörde der Compagnie: die Beainten lachen so ohnmächtiger Beschwerden, und überrechneten lie unermesslichen Schätze, die ihr frevelhafter Hanlel ihnen einbrachte. Ein geringer Schreiber, dessen Einnahme nicht tausend Rupien überstieg, gewann 50,000 Pfund, und so nach Verhältnis die übrigen 3). Man freute sich eines so glänzenden Abschlusses nemals waren Schiffe mit besserer Botschaft nach Lon-

<sup>1)</sup> Edinburgh Encyclopaedia, Art. India.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>2) Unter anderen der Nabob von Muxadavad, der sich sehr nenschenfreundlich zeigte, und seine Vorräthe unter die Armen ertheilen liefs. Annual Register.

<sup>3)</sup> Ebendas.

don gesegelt. Hier aber hielt die Cempagnie am 6. April 1771 eine reiche Vertheilung 1), und mit den günstigsten Nachrichten über die Blüthe des ostindischen Handels suchte man dunkele Gerüchte zu widerlegen, es wären in Bengalen einige tausend Menschen Hungers gestorben 2).

#### 2. Jahreszeiten.

Die Länderstriche Indiens, welche durch natürliche Gränzen von einander geschieden sind, kommen in ihren Jahreszeiten nicht überein, die Regenzeit, auf die es hauptsächlich ankommt, hängt von ihrer Lage ab. In Bengalen beginnen die Regen in der Mitte des Juni, bleiben anhaltend, so lange die Sonne senkrecht steht, und hören in der Mitte des October auf. Dann folgt die kalte Jahreszeit, die mit kalten, klaren Nächten, starkem Thau und häufigem Nebel bis in die Mitte des Februar dauert, und die heiße Zeit, welche die zweite Hälfte des Februar, den März, April, Mai und die erste Hälfte des Juni einnimmt, beschließt diese ganz beständigen Abwechselungen.

U

<sup>1)</sup> Von 12½ Procent. Berlin. Nachrichten, 1771. 23. April. S. 234. Diese Dividende war für die damalige Zeit sehr bedeutend, allein das Meiste hatten die Kausleute und Beamten auf eigene Rechnung gewonnen.

<sup>2)</sup> Fünf Berichte über diese Begebenheit, von einem Holländer, einem Deutschen, und einigen Engländern stimmen durchaus überein; die letzten wollen ibre Landsleute nicht in Schutz nehmen. 1) Stavorinus, Abschn. 5. S. 58. — 2) Brief aus Calcutta vom 30. Nov. 1770. Berlinische Nachrichten, 1771. 8. Aug. St. 95. S. 466. — 3) Annual Register 1771. p. 295. Brief eines Beamten der ostindischen Compagnie. Diese drei Berichte sind von Augenzeugen, und die beiden folgenden offenbar nach den besten Quellen gearbeitet: 4) Art. Beugal, 5) Art. India, in Brewster's Edinburgh Encyclopaedia. Vol. III. P. III. IV. Edinh. 1811. 4. p. 454. Vol. XII. P. I. p. 82.

Die heifse Jahreszeit ist indessen nicht auhaltend rocken, sondern es fällt zuweilen, durch das regelräfsige Streichen der Winde vorbereitet, erfrischenter Regen, dessen Ausbleiben unter Umständen wie lie erwähnten, gefährlich werden kann. Die Tagesitze wird in der ersten Hälfte des März durch analtende Südwinde abgekühlt, welche die Wolken om Meere, und Morgennebel, die ab und zu das and bedecken, nordwärts treiben. Dann entstehen m die Mitte und gegen das Ende dieses Monats hefge Nordweststürme, denen trübe Morgen und starke-Windstöße vorausgehen: Sie wehen nach vorausgeangener Windstille bei Sonnenuntergang dicke Gevitterwolken heran, die sich in Strömen von Platzreen entladen, und wenn sie sich gelegt haben, wird er Himmel wieder heiter, und esufällt nächtlich wieer starker Thau. Die mittlere Wärme ist im März 1º R., der Barometerstand 29. 86. - Auch im April ind die Südwinde vorherrschend, und die ganz errägliche Hitze, die einen mittleren Grad von 23° R. rreicht, bei einem Barometerstande von 29. 75, wird wischendurch von Gewitterregen abgekühlt. Nur erst u Ende dieses Monats werden die Nächte schwül, nd Nebel fehlen gänzlich, wie auch im Mai, der ie unzuträglichste Schwüle im ganzen Jahre bringt. Die mittlere Wärme ist 24° R., der Barometerstand 9. 60. Keine Nachtkühle tritt ein, und nur erst zu onnenaufgang erhebt sich ein gelinder Südwind, der nit Sonnenuntergang wieder aufhört. Nordweststürme nit Gewitterregen bringen indessen einige Erfrischung, nd zuweilen tritt zwischen dem 15. und 25. Mai ein schrtägiger starker Regen ein, doch dauert die trokene Schwüle gewöhnlich bis zur zweiten Woche des uni, wo der Wind sich nach Osten umsetzt, und

(zwischen dem 4. und 18.) die große viermonatliche Regenzeit beginnt.

Der Regen bleibt nicht leicht über achtundvierzig Stunden anhaltend, und wird von heiteren Tagen und schönen Nächten unterbrochen; oftinals tritt Südund Westwind ein, und immer bringt der vorherrschende Ostwind neue Entladungen der Wolken. Die mittlere Wärme ist während dieser ganzen Jahreszeit nur 22° R., bei einem Barometerstande von 29. 45. und die Luft mit Feuchtigkeit überladen, wie denn die Wassermenge, mit der das Land in der Regenzeit überströmt wird, über 70 Zoll beträgt.

Im October wird der Wind unbeständig, und häufige Gewitter ohne Regen verkünden den Anfang der kalten Jahreszeit. Die Tage sind noch schwül, aber die Morgen und Abende werden kalt; es fällt starker Nachtthau, der Wind dreht sich nach West-Nordwest, und treibt die Wolken wieder seewarts. Die Luft wird trocken, doch bringen zuweilen noch Südostwinde starken Gewitterregen. — Im November herrscht der Nordwind vor, die Luft ist rein, die Nächte kalt, mit starkem Than, und die mittlere Wärme 19° R. bei einem Barometerstande von 29. 98. — Im December erheben sich zu Nacht dicke Nebel, die in Wolken geballt bei Tage aufsteigen, doch geschieht dies gewöhnlich nur drei- oder viermal, und zuweilen vergeht der ganze Monat ohne diese Erscheinung. Nord- und Westwinde bleiben anhaltend bei einer mittleren Wärme von 17° R. und einem Barometerstand von 30. 01, und werden nie stürmisch. - So bleibt denn die Witterung auch im Januar, nur werden die Nebel häufiger und verziehen sich später, während die mittlere Wärme bei einem Barometerstand von 29. 99 nm einen Grad fällt. — In der zweiten 🕏 Woche des Februar werden die Tage wieder warm, der Wind dreht sich nach Süden und Osten, doch bleiben bis zum Anfang der heißen Jahreszeit, bei einer mittleren Wärme von 19½° R. und einem Barometerstand von 30. 3 die Nächte noch kalt und die Morgen nebelig ¹).

## 3. Einheimische Krankheiten.

a. Das Jungall-Fieber.

Im Verlaufe dieser Jahreszeiten wird die Gesundheit der Einwohner auf vielfache Weise gefährdet, doch giebt die Luftverderbnifs durch Ueberschwemmung und Fäulnifs die häufigste Veranlassung zu Krankheiten. Alle Flüsse treten in der Regenzeit über, und die Fluth treibt im Ganges, der überdies die Leichen der ganzen Bevölkerung aufnimmt, das Seewasser mehr als fünfundzwanzig deutsche Meilen landeinwärts über weite Ebenen. Schon während der großen Regen, mehr aber noch in der kalten und in der heifsen Jahreszeit, erheben sich von stehenden Lachen, von den niedrigen Flussufern, von den Reisfeldern und den Marschwiesen schädliche Dünste, und war irgend der Regen nicht hinreichend, so verpestet die Verwesung unzähliger thierischer Körper das Land weit und breit, und Volkskrankheiten kommen unvermeidlich zum Ausbruch.

Von diesen Krankheiten steht das einheimische Marsch- oder Jungall-Fieber<sup>2</sup>) oben an. Es ist seinem Wesen nach ein Wechselfieber, das Jungall-Fieber.

t) Annesley, T. I. p. 101. — Lind, p. 10. — Holwell, p. 8.

<sup>2)</sup> Jungall oder Jungle heifst in der Landessprache eine mit hohem Gras bewachsene und zum Reisbau geeignete Marschwiese. Lind, p. 10.

mannigfaltiger Uebergänge fähig, und am meisten verbreitet, in jedem Betracht das Grundübel der meisten hitzigen Krankheiten in Ostindien ausmacht, wie es sich denn in seiner Ursprungsverwandtschaft mit diesen von dem einheimischen Wechselsieber anderer heifser Himmelsstriche durchaus nicht unterscheidet. Es bricht plötzlich mit Schwäche und Niedergeschlagenheit aus. Zum Froste gesellt sich Schwindel mit Uebelkeit, Galle wird in Menge entleert, und auch in gelinderen Fällen geben heftige Kopf- und Kreuzschmerzen, selbst auch Irrereden, dem geübten Blick die Bösartigkeit des verborgenen Feindes zu erkennen. Ein allgemeiner Schweifs endet, wie sonst gewöhnlich, den ersten Anfall, doch folgt diesem nur ein Nachlafs, kein vollständiges Aussetzen, denn Kopf- und Kreuzschmerzen bleiben heftig, nur der Puls wird ruhiger. Der zweite Anfall bringt einen geringeren Fieberfrost, aber stärkeres Kopfweh und mit Gallenerbrechen auch gallige Stühle. Dann wird eine weiße Flüssigkeit, wie Kalkwasser oder geronnene Milch nach oben und unten ausgeleert; während der Hitze reden die Kranken immer immer mehr irre, die Zunge belegt sich, und Zahnsleisch und Lippen bedecken sich mit einer schwarzen Borke, der Athem wird übelriechend, und der zweite, schon ungleich kürzere Nachlass erleichtert weniger. Im dritten Anfall werden die Ausleerungen durch Erbrechen und Stuhlgang übelriechend, und über die trockene, braun belegte Zunge kommt kaum noch ein vernehmlicher Laut. Die Ficherwuth geht jetzt gewöhnlich in stilles Irrereden über, und in diesem Zustande sterben die meisten Kranken. Bei anderen wird das Gesicht hippokratisch, und sie sterben in der Rückenlage mit kaum fühlbarem Puls und nnwillkührlichen, aashaften Ansleerungen. Der Harn setzt in

liesem Fieber keinen Bodensatz, sondern wird nur on Anfang allmählich dunkeler; selten oder nie ercheinen Petechien. Aeufserst bösartig hat man diese Marschfieber im September, dem vierten Regenmonat beobachtet, im Beginn der kalten Jahreszeit wandelen sie sich in reine Wechselfieber um, und entschieden anhaltende Fieber geringerer Art, die ohne benerkbare Veränderung Wochen lang fortgedauert haten, machten denselben Uebergang. Zutretende Leberentzündung war den meisten Kranken tödtlich, wie denn überhaupt entzündliche Unterleibsübel sich mit allen Fiebern dieses Himmelsstrichs leicht verbinden und ihre Gefährlichkeit steigern, am meisten schleichende Leber- und Darmentzündung 1).

Die Wechselfieber nehmen die Regenzeit und die kalten Monate, die anhaltenden Fieber die heiße und den Anfang der nassen Jahreszeit ein. Jene werden m höheren Lande leicht entzündlich, in den Niederungen entarten sie zu jeder Bösartigkeit, und nehmen um so mehr das Wesen des Typhus an, je wirksamer die Luftverderbnifs ist. Gutartig und einfach erscheinen sie bei der günstigsten Witterung, unregelnäfsig werden sie am leichtesten durch schleichendes Leberleiden.

Die anhaltenden Fieber sind entweder mild und einfach, oder entzündlich mit verschiedenen örtichen Leiden, oder es sind Gallenfieber, die am meisten in den niedrigen Gegenden und nach der Regenzeit vorkommen, oder sie sind typhös, ein Erzeugnifs der heißesten unzuträglichsten Jahreszeit. Sie entarten häufig zu heftigen Brennfiebern ohne allen Nachlafs, und mit allen diesen Fieberformen kommt

Anhaltende Fieber.

<sup>1)</sup> Lind, a. a. O.

gleichzeitig die Ruhr, für sich oder in mörderischer Verbindung vor. Im Großen sieht man den Uebergang der Wechselsieber in anhaltende zu Aufang der heißen Jahreszeit, so wie den Uebergang der anhaltenden in Wechselsieber in der nassen und kalten Jahreszeit, in denen sich der Einfluß der Luftverderbniß am höchsten steigert 1).

Es wird hiernach anschaulich, mit welchen naturgemäßen Annahmen der Mangel an bestimmten Nachrichten über die Hungersnoth in Bengalen zu ersetzen sei. Daß in ihrem Verlaufe Volkskrankheiten gewüthet haben, ist gewiß, und die Vermuthung eben so gegründet, daß in Folge der Dürre und Fäulniß nicht nur bösartige Marschfieber, sondern auch Typhus mit Leberleiden, und zwischendurch die Ruhr in ihren bösartigsten Verbindungen vorheirschend gewesen sind.

Nach den Beobachtungen guter Aerzte <sup>2</sup>) aus den Jahren 1762 und 1768 leidet es keinen Zweifel, daßs die indischen Marschfieber damaliger Zeit sich nicht weniger, als in anderen heißen und gemäßigten Himmelsstrichen durch Ansteckung verbreitet haben <sup>3</sup>), man kann demnach voraussetzen, daß dies im Jahr 1770 noch um so mehr geschehen sei, weil stärkere Ursachen die Krankheit nothwendig steigerten. Diese Art von Verbreitung wird von einem hochverdienten und scharfsichtigen Beobachter des neunzehnten Jahrhunderts allen in Ostindien einheimischen Fiebern entschieden abgesprochen <sup>4</sup>). Die Entscheidung ist in

<sup>1)</sup> Annesley, T. II. p. 425-438.

<sup>2)</sup> Lind's und Badenoch's. - 3) Lind, p. 36.

<sup>4)</sup> Annesley, Vol. II. p. 422. "We have never remarked any appearance of fever from a specific or contagious source in India; and although believing in the

Dingen dieser Art besonders schwer, wenn Krankreiten, die offenbar aus einheimischen Einslüssen enttehen, in ihrem Verlaufe einen Ansteckungsstoff entwickeln, denn für beide Ansichten sind alsdann Thatsachen mit leichter Mühe aufzufinden,' welche so lange von beschränktem Werthe bleiben, als man noch keinen höheren Standpunkt in der Betrachtung der Volkskrankheiten einnimmt. Es ist indessen wahrscheinlich, cafs beide Beobachter, Lind und Annesley, die Wahrheit berichtet baben, denn aus ihren beiderseitigen Darstellungen des Marschfiebers (die obige ist rach Lind und Badenoch 1) entworfen), giebt sich in erheblicher Unterschied von sonst und jetzt zu erlennen, und eben dieser Unterschied scheint den allsemeinen Beobachtungen über die Veränderungen des Krankheitsgenius seit jener Zeit in jeder Rücksicht zu eitsprechen.

### b. Die Cholera.

Sind wir hiernach einigermaßen berechtigt, eine absteigende Entwickelung der indischen Marschsieber und der ihnen verwandten Krankheiten seit jener

influence of infection as respects the continued adynamic fever of temperate elimates, we have, during an experience extending through a quarter of a century, never observed fever to proceed from contagion in this part of the world. The fevers, therefore, of India, and we believe in warm elimates generally, are the effects of exhalations from the soil and vicissitudes of season, the former especially, upon predisposed constitutions; and the types and forms, which these fevers assume, are entirely dependent upon the activity of their causes, in relation to the condition of their subjects, and various collateral circumstances occurring about the time of their invasion."

<sup>1)</sup> Medical Observations and Inquiries. Vol. IV. Art. 12. — Badenoeh's Beobachtungen sind, wie die gediegenen Erfahrungen Holwell's von Lind benntzt worden.

Zeit anzunehmen, so zeigt sich dagegen eine aufsteigende in einer andern indischen Volkskrankheit, wir meinen der Brechruhr. Diese Krankheit, die seit 1817 der Schrecken der Welt geworden, ist seit Menschengedenken in Ostindien einheimisch. In sanscritanischen Schriften ist sie ganz deutlich beschrieben, von europäischen Aerzten aber erwähnt sie zuerst der Holländer Bontius im Jahr 1629 1). Späterhin ist sie wahrscheinlich sehr oft vorgekommen, wenn auch zusammenhängende Nachrichten darüber fehlen; indessen berechtigt nichts zu der Vermuthung, dass die Ekrankungen an diesem Uebel in Indien, wenn sie auch von den Einflüssen des dortigen Himmelsstriches melr begünstigt, und mithin häufiger waren, sich in irgend einer Rücksicht von den in Europa beobachteten uterschieden haben, die schon von den altgriechischen und von den Aerzten späterer Zeit klar und lebendg beschrieben worden sind. Die Krankheit hat jederzeit durch ihre mörderischen Znfälle und ihren äußest raschen Verlauf Schrecken erregt, ist aber vor 1817 niemals zu einer erheblichen Verbreitung gekommen, und als Volkskrankheit immer wenig entwickelt geblieben.

0.0

(le

A

F ch

10

B

16

Palinconda 1769. 70.

Eine solche Brechruhr herrschte in den Hungerjahren 1769 und 1770 um Palinconda im Amborethal auf der Küste Coromandel. Unsere Kenntnis von dieser Erkrankung beschränkt sich auf eine kurze handschriftliche Nachricht darüber im Archiv des Gesundheitsrathes von Madras 2); in Bengalen, das von Hungersnoth und Krankheiten am meisten heim-

1629.

Bontius

<sup>1)</sup> C. VI. p. 69. bei Prosper Alpin. Bontius schrieb 1629.

<sup>2)</sup> Scot, p. III. p. 239.

resucht wurde, zeigte sich die Brechruhr nirrends, und schon diese einfache Thatsache beweist inreichend, dass sie in ihrer epidemischen Entwickeung hinter den fieberhaften Krankheiten weit zurückeblieben war. Eine umfassende Untersuchung dieses vichtigen Gegenstandes muß einem späteren Abschnitte lieses Werkes aufbehalten bleiben, doch mag es eraubt sein, schon hier anzudeuten, dass die indische Brechruhr keine Ausnahme macht von dem Gesetze ler aufsteigenden und absteigenden Entwickelung der Krankheiten, welches alle Uebel umfast, die im Laufe ler Jahrhunderte sich als Weltseuchen oder sonst lurch größere Verbreitung geltend gemacht haben, ind einst noch geltend machen werden. Die Pest des Iterthums, deren Ursprung durchaus dunkel ist, verchwand gegen das vierte Jahrhundert. Die Drüsenest war in milderen Formen und in Seuchen von bechränktem Gebiet entschieden schon früher vorhanlen gewesen, als sie im sechsten Jahrhundert unter lem Kaiser Justinian als Weltseuche hervortrat, ie erreichte im schwarzen Tod des vierzehnten ahrhunderts ihre höchste Ausbildung, und hat seitlem ihre Wuth im Ganzen herabgestimmt. Das Fleckieber, ein Abkömmling der Drüsenpest, erhob sich m funszehnten, herrschte in höchster Entwickelung m sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert, und ist n der neueren Zeit fast verschollen. Die Lusts euch e var vor dem Ausgang des funfzehnten Jahrhunderts u milder Form fast allen Völkern der alten und neuen Welt bekannt, erst 1495 steigerte sie sich zu nie geehener Bösartigkeit, und ist in der neuesten Zeit u ihrer ursprünglichen Natur fast ganz zurückgekehrt. Vehnliches zeigt die Geschichte vom Aussatz, wie on jeder bedeutenden Krankheit, und eben so wie bei allen diesen Uebeln, denen sich die weiter unten abgehandelten anschließen 1), bewirkten ungewöhnliche Einflüsse auch bei der Brechruhr die Steigerung einer längst vorhandenen Krankheit. Erst 1817 wurde sie zur Weltseuche erhoben, und schwerlich möchte die Zeit ihrer Rückbildung zu einer geringeren Witterungskrankheit, als welche sie ehedem auch in Ostindien auftrat, nahe bevorstehen.

#### c. Die Pocken.

Ungleich verderblicher, als die einheimischen Fieber und die Brechruhr traten zu gleicher Zeit in Bengalen die Pocken auf. Sie brachen in der heifsen Jahreszeit aus, als die Hitze im Schatten zwei Grad über die Blutwärme gestiegen war, und keine Nachtkühle die verschmachtenden Kranken mehr erfrischte. Freilich mögen sie wohl, gegen die Hungersnoth gehalten, das geringere Uebel gewesen sein, und vielen Eingeborenen die Qualen eines ohnehin unvermeidlichen Todes abgekürzt haben, indessen bedarf es wohl kaum der Versicherung eines Augenzeugen, dafs die Verheerungen durch sie beispiellos gewesen seien 2), denn der unseeligste Verein aller Einflüsse begünstigte ihr schrankenloses Wüthen. Nie sah man eine grauenvollere Niederlage: der schwarze Tod raubte Europa den vierten Theil seiner Bevölkerung in zwei Jahren — hier wurden drei Millionen Menschen auf einem kleinen Ranme innerhalb weniger Monate vernichtet!

<sup>1)</sup> Die Brandbräune, das Scharlachsieber, die Kriebelkrankheit u. a.

<sup>2)</sup> Stavorinus, S. 59.

Es wird sich aus der ferneren Darstellung der Allgemeine Thatsachen ergeben, daß die Pocken während dieser Pockensenche. Leit nicht nur in Südasien, sondern auch im Norden lieses Welttheils, in Europa und in Amerika seuchenrtig hervortraten. Vergebens würde man versuchen, hr diesmaliges Anfkommen von der Witterung heruleiten, denn es müssten hier ganz entgegengesetzte Einflüsse unter einen Gesichtspunkt vereint werden. n Ostindien waren es die sengenden Sonnenstrahlen, n Europa die kalten Nebel, welche ihre Verbreitung eförderten, d. h. dem Hebel der Ansteckung durch gesteigerte Empfänglichkeit ungewöhnliche Kraft veriehen. Schon diese Krankheit allein, dieser abgesonlerte Bestandtheil der Weltseuche, welche wir unersuchen, führt mithin zu der Annahme einer Triebjeder in den Erscheinungen des organischen Lebens, lie, so unerkennbar sie den Sinnen sein mag, doch offenbar über den Einflüssen der Witterung steht, und nit sicherer Wirkung in dem Gesammtleben der Völser verborgene Regungen anfacht, die als Vorbereiungen zu allgemeinem Erkranken, und durch untergeordnete Ursachen auf dieses oder jenes Gebiet der Lebenssphäre hingewiesen, endlich als erkennbare Seuchen hervortreten, gleichwie der verborgene Magnet die Eisenspäne in Bewegung setzt, und sie mögen kalt oder warm, trocken oder angefeuchtet sein, sie endich zu regelmäßigen Gestaltungen zusammenordnet.

Die Verhältnisse der Pocken in Ostindien sind der gründlichsten Untersuchung werth, welche, abgesehen von vereinzelten Andeutungen, bisher noch unterblieben ist. Sie kehren in diesem Lande in siebenjährigen Zeiträumen, und zwar immer in der heißen Jahreszeit wieder. Dann werden sie höchst bösartig, die zusammensliefsende Form waltet vor, und wenige

kommen mit dem Leben davon, die durch gewöhnliche Ansteckung an ihnen erkrankt sind. Der Tod erfolgt in einer solchen Pockenseuche schon im zweiten Zeitraum, ja selbst schon am ersten Tage des Ausbruchs, die Kunst der Aerzte ist unwirksam, und die Furcht der Europäer vor dieser Krankheit so groß, daß sie ihr durch die Flucht auf ihre Landsitze und strenge Abscheidung zu entgehen suchen 1). Hört die Seuche, wie es gewöhnlich geschieht, nicht früher auf, so setzt ihr spätestens die Regenzeit ein Ziel, und die Krankheit kehrt zu ihrem früheren Verhalten zurück, so daß sie zwar immer vorhanden bleibt, aber nur vereinzelt und in ganz milder Form vorkommt.

Thierpocken.

Einem aufmerksamen Beobachter ist es aufgefallen, daß die Pocken, wenn sie seuchenartig herrschen, auf das zahme Geflügel übergehen, namentlich die Truthühner, die Hühner und die Papageien, welche in großer Anzahl von ihnen weggerafft werden 2). Bei der Wichtigkeit dieser Wahrnehmung haben wir nur zu bedauern, dass von ihm keine genaueren Angaben mitgetheilt werden, als dass die Pocken aller dieser Vögel durch dieselben Zeiträume verlaufen, wie beim Menschen, dass er einen Papagei, der vor dem Erscheinen des Ausschlages zwei Tage lang stark fieberte, am siebenten Tage nach dem Ausbruch sterben sah, und dafs bei diesem Thiere nicht nur die Haut mit theilweise zusammenfließenden, sondern auch die Speiseröhre mit dem ganzen Darmkanal mit sehr vielen Pocken besetzt gefunden wurde. Wie unvollkommen diese Beobachtungen auch sein mögen, so dürfen sie doch bei dem noch undurchdringlichen Dunkel, welches über die Verwandtschaft aller Thierpok-

<sup>1)</sup> Holwell, p. 4. - 2) Ebendas. p. 25.

en mit den Menschenpocken verbreitet ist, um so weiger übergangen werden, als die Braminen die uralte ehre festhalten, daß die Thiere nicht weniger als ie Menschen für die Pockenkrankheit empfänglich eien. Dieser Ueberlieferung kann eine tiefere Bedeuung nicht abgesprochen werden, wenn man erwägt, als auch in Europa, das offenbar nicht der Mutteroden der Pocken ist, Uebergänge von dieser auf hiere, und zwar selbst unter Verhältnissen, welche en bei indischen Pockenseuchen obwaltenden nicht leichzuachten sind, als höchst wahrscheinlich angenomen werden müssen, und aus der Erkenntnis der Verandtschaft der Menschenpocken mit einer Thierpocke as heilsamste Schutzmittel gegen jene hervorgeganen ist.

Im Uebrigen verrathen die von den indischen riesterärzten bewahrten Kenntnisse über die Pocken urchweg vielen Natursinn, und in ihrer Behandlung er Krankheit liegt, abgesehen von allem religiösen eiwerk, ein besserer Kern von ärztlicher Forschung, s die europäische Heilkunde jemals aufzuweisen verochte, die Lehren von Sydenham vielleicht ausgeommen, die nur von wenigen verstanden, und von och wenigeren befolgt wurden.

Die Impfung, welche die europäischen Aerzterst im achtzehnten Jahrhundert durch die Türken kenen gelernt, und nach vielem nutzlosen Streit nicht nmal allgemein augenommen haben, wird von den raminen seit einer langen Reihe von Jahrhunderten isgeübt. Ihr Verfahren ist durchaus naturgemäß, und urch die Behandlung der Geimpften wissen sie die efahren der künstlich erregten Krankheit so sicher umgehen, daß nur in den allerseltensten Fällen, num hier und da ein Einzelner daran stirbt, und das

Indische Impfung. Uebel, vor dem in den großen Seuchen die ganze ungeimpste Bevölkerung zittert, in ihrer Hand so geringsügig wird, wie gegenwärtig in Europa die Kuhpocken. Alljährlich werden sie von ihren Oberen in Benares, Bindubund, Eleabas und anderen Städten in hinreichender Anzahl nach allen Seiten ausgesandt, um überall die Impfung mit dem ersten Eintritt der heißen Jahreszeit zu verrichten. In den letzten Wochen der kalten Jahreszeit kommen sie an den Orten ihrer Bestimmung an, in Bengalen vor der Mitte des Februar, und benutzen die noch übrigen Tage zur Erforschung des Standes der Krankheit und allen den Beobachtungen, die auf ihren Beruf Bezug haben.

Die Vorbereitung zur Impfung besteht in vierwöchentlicher Enthaltung von Milch, Büffelbutter (Ghee), und bei den Muhamedanern wie bei den Abkömmlingen der Portugiesen auch von Fischen, welche Lebensordnung von allen, die sich dem Verfahren unterwerfen wollen, sehr streng und schon vor der Ankunft der Braminen beobachtet wird. Glauben diese nun, dass die rechte Zeit gekommen sei, so gehen sie von Haus zu Haus, und impfen vor den Thüren, nicht ohne sich vorher überzeugt zu haben, ob die allgemein bekannten Vorschriften von den Impslingen befolgt worden sind, denn ist dies nicht geschehen, so verweigern sie die Impsung unbedingt.

Die Wahl der Impfstelle überlassen sie den Aeltern, doch ziehen sie, wenn es sein kann, bei den Knaben die Aufsenseite des Vorderarms, und bei den Mädchen den äufsern Theil des Oberarms vor. Sie reiben die gewählte Stelle trocken mit einem Tuche, acht oder zehn Minuten lang, und machen dann funfzehn oder sechzehn halbzöllige, kaum blutende Hautritze mit einem feinen Messer, legen ein baumwolle-

es, mit vorjährigem Impfstoff getränktes Bäuschhen darauf, das sie mit einigen Tropfen Gangeswaser benetzen, und bis zum Gebrauch in zusammengealtetem Callico bewahrt haben, befestigen es mit einem infachen Verbande, und lassen es, wenn sie diesen ach sechs Stunden abgenommen haben, bis zum Abllen liegen. Niemals impfen sie mit frischer, oder it Lymphe von nicht geimpften Pocken, wenn diese uch noch so mild verlaufen sein sollten 1), und wie e denn selbst in geringfügigen Dingen höchst gewisenhaft zu Werke gehen, so gelingt es ihnen auch, reils durch ihr Ansehn, theils durch den Glauben an ie Göttin Patragali, welche den Pocken vorsteht, ire Kranken zur genauesten Befolgung aller gegebeen Vorschriften zu verpflichten. Noch vier Wochen ach der Impfung lassen sie diese Lebensordnung fortetzen, am nächsten Morgen aber verordnen sie den mpflingen, sich mit vier großen Gefäßen kalten Wasers den ganzen Körper übergießen zu lassen, und ies jeden Morgen und Abend zu wiederholen, bis as Fieber eintritt, welches gewöhnlich am sechsten age erscheint, während des dreitägigen Fieberzeitrums die Uebergiefsungen auszusetzen, und nach gechehenem Ausbruch der Pocken damit fortzufahren, is zum Abfallen der Schorfe. Außerdem gebieten e ihnen, alle Pocken, sobald sie ihre Farbe verndern, d. h. anfangen zu eitern, mit einem spitzen orn zu öffnen, und dies nach jeder neuen Anfüling zu wiederholen, was bei gutartigen, einzeln steenden Pocken ein- bis zweimal, hei zusammenflie-

Behandlung.

<sup>1)</sup> Der Unbekanutschaft mit dieser Regel ist vielleicht n Theil von den Unfällen bei der Impfung in Europa zuzuhreiben.

senden aber sieben- bis achtmal nöthig ist 1). In bedenklichen Fällen leisten sie den Kranken diese wesentliche Hülfe selbst, mit großer Geduld und Geschicklichkeit, indem sie nur die erhabenste Stelle der Pocke mit dem Dorn anstechen, den Eiter sanft ausdrücken, und das Eindringen der Luft sorgfältig verhüten.

Das Zimmer zu hüten wird den Geimpsten streng untersagt, sie müssen sich vielmehr der freien Luft zu jeder Tageszeit aussetzen, und höchstens erlaubt man ihnen, wenn das Fieber heftig ist, auf einer Matte vor der Thür zu ruhen. Doch geschieht dies nur äußerst selten, denn gewöhnlich ist das Fieber so gering, dass die Kranken kein Verlangen haben, sich niederzulegen, wie sie denn überhaupt bei dem Genufs von Pisang, Wassermelonen, Reis, und reichlichem Trinken von kaltem Wasser, mit oder ohne Zuckerrohr, weißer Mohnmilch oder dünnem Reisschleim fast gar keine Beschwerde erleiden, und selbst das Eiterungsfieber, wenn nur die Pocken sorgsam entleert worden sind, entweder gar nicht zu Stande kommt, oder sehr mild ausfällt. Bisweilen zeigt sich nach der Impfung, die kaum jemals fehlschlägt, nur ein örtlicher Pockenausbruch, den man für vollkommen genügend hält, gewöhnlich kommen aber gegen funfzig bis zweihundert Pocken zum Vorschein. -Dieselbe Behandlung lassen die Braminen den nicht geimpsten Pockenkranken angedeihen, und mit gro-

<sup>1)</sup> Dies Verfahren ist schon von Helvetius zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts, und später von Tissot vorgeschrieben, allein niemals in Europa so zweckmäßig und so sorgsam ausgeführt worden, wie in Indien. Der Gebrauch der Scheere ist wegen des Zutritts der Luft durchaus zu verwerfen. Tissot, Avis, p. 151. — Helvetius, Recueil, p. 103.

sem Erfolge, wenn die Bösartigkeit des Uebels nicht iberwiegt, indessen leistet menschliche Hülfe bei grosen Pockenseuchen, unter denen die von 1770 vieleicht eine der schlimmsten war, begreiflich nur sehr venig <sup>1</sup>).

Das angegebene Verfahren der Braminen ist vou hicht zu berechnendem Alter, und der Dienst der Poksengöttin (Guti ka Takurani) Patragali schon im Attharva Veda vorgeschrieben, einem der ältesten heiigen Bücher, das nach dem Urtheil englischer-Sancritforscher vor etwa 2300, und wie die Braminen glauben, vor 3,300 Jahren verfasst worden ist. 2). So wenig noch die indische Zeitrechnung auf sichere Grundlagen zurückgeführt worden ist, so steht doch ınleugbar fest, dass die heiligen Bücher der Hindus pätestens aus der Zeit des Anfangs der christlichen Zeitrechnung herrühren. Aus dieser Annahme würde nithin hervorgehen, dass die Pocken, die in ihnen elbst schon einer eigenen Gottheit zugewiesen worlen, schon eine Reihe von Jahrhunderten vor dem Tahre ihres Ausbruchs in Arabien, 572, in Ostindien vorhanden gewesen sind, und die scharfsinnige Vernuthung Freind's begründet ist, den Arabern müßen sie von Osten her zugebracht worden sein. Den Forschern des Sanscrit bleibt hier noch das Meiste ufzuhellen übrig, und es ist, wenn ihre Untersuchungen erst bis zur Ermittelung der Thatsachen gediehen sein werden, auf eine reiche Erndte wichtiger Ergebnisse über die indischen Krankheiten mit Zuversicht zu hoffen. Für jetzt scheint es keinem Zweifel mehr zu unterliegen, dass die Pocken schon vor der christ-

<sup>1)</sup> Man sehe die ganze Abhandlung von Holwell.

<sup>2)</sup> Moore, p. 31.

lichen Zeitrechnung in Südasien ihren Ursprung gefunden haben, und vom Ende des sechsten Jahrhunderts an durch die Araber den übrigen Völkern mitgetheilt worden sind <sup>1</sup>).

## IV.

# Boden und Witterung.

Die Gleichzeitigkeit aller bisher dargestellten Erscheinungen giebt die Wirkungen eines allgemeinen Einflusses zu erkennen, der die Völker vom entferntesten Osten bis jenseits des Oceans unter das Joch der Entbehrung und Krankheit beugte. Eine Weltseuche war es, die in unermesslichen Gebieten die Sterblichen niederstreckte, gleichzeitig in der glühenden Hitze der tropischen Himmelsstriche, wie in den Nebeln des kalten Nordens ihre Macht befestigte, an Ausdehnung von ihren gewaltigsten Vorgängerinnen unübertroffen, aber verschieden von ihnen in der Art ihrer Angriffe auf das Leben. Denn sie liefs nicht, wie die meisten von diesen, nur eine Krankheit raschern oder langsamern Schrittes die Länder durchziehen, schleichend schmiegte sie sich der Natur aller Himmelsstriche an, jede Ortsbeschaffenheit machte sic sich zu eigen, und bemächtigte sich der einheimischen Krankheiten, um an ihnen durch Steigerung gewohn-

<sup>1)</sup> Geschichte der Heilkunde, Bd. H. S. 151.

er und bekannter Leiden das Dasein einer alles Leen ergreifenden Regung zu offenbaren.

Die Grundursache dieser vielarmigen Weltseuche u einer klaren Auschauung zu bringen, möchte menschchem Forschen wenig gelingen, denn in der Erscheiung dessen, was innerhalb unseres beschränkten Geichtskreises liegt, ist allzuviel äußerlich Entgegengeetztes zu vereinigen, als dass unsere Kenntniss von Jimmel und Erde auch nur entfernt ausreichen könnte, m die Einheit einer ursprünglichen Triebfeder anchaulich zu machen, indessen sehen wir doch ganz eutlich, der Haushalt der Natur erlitt in den Jahren 769 bis 1772 eine heftige Erschütterung, die bis in ie letzten Verzweigungen des organischen Lebens ihlbar wurde. Die Merkmale dieser Erschütterung ind an mannigfachen Vorgängen deutlich nachzuweien, wenngleich alle Untersuchung sich hier nur auf eufseres und auf Bruchstücke beschränken kann.

1769 zeigten sich Nordlichter häufiger als geröhnlich. Das erste am 5. Januar, das in Europa und
kordamerika geschen wurde ') ein zweites am 25ten,
in drittes am 27. September, ein viertes am 24. Octoer, das man in ganz Europa sah <sup>2</sup>), und ein fünftes
m 25. October <sup>3</sup>). Ein sehr glänzendes, das bis in
en Scheitelpunkt reichte, sah man am 18. Januar 1770
n ganz Europa <sup>4</sup>); die Abweichung der Magnetnadel
or seinem Erscheinen und während seiner Dauer war
ehr bedeutend <sup>5</sup>), es sind also erhebliche Schwan-

Nordlichter.

<sup>1)</sup> Titius. - Transactions, p. 404. - 2) Discurso etc.

<sup>3)</sup> Titius.

<sup>4)</sup> Silberschlag, der eine Abbildung davon gegeben hat. Berlinische Nachrichten, 1770. 20. Januar. Nr. 9. S. 43.

<sup>5)</sup> Nach einer Beobachtung 16 Grad nach Westen. Eine idere Magnetnadel deklinirte nach N.W. und N.O. und stellte

kungen des Erdmagnetismus vorauszusetzen, die sich ohne Zweifel sehr oft wiederholt haben, da ungeachtet der fast beständigen Bewölkung des Himmels von einem aufmerksamen Beobachter in demselben Jahre noch 17, und im folgenden 23 Nordscheine gezählt worden sind. Derselbe Beobachter bemerkte eine allmähliche Abnahme in der Stärke der Lichterscheinungen, die bei den nicht wenigen Nordscheinen des Jahres 1772 noch auffallender wurde, und den allgemeinen Veränderungen der Witterung im Ganzen entsprach 1).

Erdbeben und vulkanische Ausbrüche. Erdbeben an ungewöhnlichen Orten, und vulkanische Ausbrüche kommen diese drei Jahre hindurch häufiger vor, als sonst. Am 14. August 1769 bemerkte man eine Erderschütterung im südlichen Deutschland <sup>2</sup>); eine andere in Mähren in den ersten Tagen des Februar 1770 <sup>3</sup>), eine sehr heftige in Bern, den 20. März 1770, die wahrscheinlich gleichzeitig war mit einem Ausbruch des Vesuv in demselben Monat <sup>4</sup>). Ein Erdbeben in Köln am Rhein

sich wieder in N. — In Tyrnau in Ungarn stand sie vor dem Nordlicht 14° 50′, und 1 Uhr Nachts 14° 55′. Ebendas. 1770. 6. Februar. Nr. 16. S. 78.

<sup>1)</sup> Beguelin, Observations météorologiques faites à Berlin. Mémoires de l'Académie de Berlin, 1770. p. 75, 1771. p. 74, 1772. p. 163, 1773. p. 63. — Die Nordscheine von 1770 sind von Beguelin beobachtet worden: den 17., 18. Januar, den 1., 12., 15., 18., 25. Februar, den 14., 18., 23., 26., 27. März, den 13., 14., 17., 19., 20. April, den 27. Mai und 9. September. — Titius hat 1770 nur fünf Nordscheine gesehen, den 18. Januar, 12. Februar, 28., 31. August und 17. September, und eben so viele im Jahre 1771.

<sup>2)</sup> Gesner, Bd. IV. S. 87.

<sup>3)</sup> Berlin. Nachrichten, 1770. 15. Febr. Nr. 20. S. 100.

<sup>4)</sup> Ebendas. 17. April Nr. 46. S. 242 — 19. April Nr. 47. S. 247.

m 9 teu Juni 1770 fällt auf den Tag zusammen mit inem sehr heftigen in St. Domingo. In Port au Prince stürzten in Zeit von drei Minuten alle Häuer zusammen, und viele Menschen wurden unter den Frümmern begraben. Das Meer wogte über das ebene Land, und in weitem Umkreise öffneten sich Spalten n der Erde, aus denen Rauch hervorströmte 1). Wähend hier noch die vulkanischen Umwälzungen fortlauerten, wurde Constantinopel den 17. August 1770 von einem Erdbeben erschüttert 2). Auf dem Erzgebirge und gleichzeitig in Westphalen gewahrte nan Erdstöße im Herbst 1770 3), zu Ende dieses Jahes erneute der Vesuv seine Ausbrüche 4), und bald darauf bemerkte man in Livorno den 8. Januar 1771, n der Gegend von Gleiwitz in Schlesien den 26. Januar, und in Sora im Königreich Neapel mehr oder ninder heftige Erschütterungen, denen im April und Mai neue Erdbeben in St. Domingo folgten. Ausbrüche des Hekla werden von den Jahren 1771 und 1772 berichtet, und wiederholte Erdbeben in Italien und Neu-England vom Jahr 1771 5). - Alle diese Erscheinungen, die gewifs noch in größerer Anzahl zusammengestellt werden könnten, wenn man mit gröfserer Aufmerksamkeit beobachtet hätte, setzen einen ungewöhnlichen vulkanischen Aufruhr außer Zweifel.

<sup>1)</sup> Ebendas. 1770. 19. Juni Nr. 73. S. 377., 23. August Nr. 101. S. 518., 25. Aug. Nr. 102. S. 522.

<sup>2)</sup> Ebendas, 2. Oct. Nr. 118. S. 612.

<sup>3)</sup> Ebendas. 1. Nov. Nr. 131. S. 678., 29. Nov. Nr. 143. S. 738.

<sup>4)</sup> Ebendas, 1771, 8, Jan. Nr. 4, S. 15.

Ebendas. 2. Febr. Nr. 15. S. 66., 21. Febr. Nr. 23.
 106., 2. März Nr. 27. S. 126., 20. Juni Nr. 74. S. 258.

Gewitter.

Abweichende Verhältnisse der Electricität gehen aus der geringen Anzahl der Gewitter in den Jahren 1769 und 1770 hervor. In Wittenberg sah man deren im Jahr 1768 siebzehn, 1769 elf, 1770 zehn und 1771 einundzwanzig 1). Besonders ausgezeichnet in dieser Beziehung war überdies das Jahr 1770, indem einige Gewitter zu ungewöhnlichen Zeiten und in großer Ausdehnung vorkamen. So namentlich ein sehr starkes am 16. Januar, das sich vom Erzgebirge (Chemnitz) bis nach Pommern (Anclam) erstreckte2); ein zweites in Anelam am 18ten Februar 3), ein drittes in Hamburg den 1. März 4), ein viertes, das sich über die Mark Brandenburg und Pommern (Potsdam, Pasewalk) ausdelmte, am 17. December 5), und ein fünftes mit heftigem Sturm und Uebersluthen des Meeres in Neapel am 22sten December 6).

Regen.

In welchem Zusammenhange Naturerscheinungen dieser Art mit den Einflüssen stehen, welche zum Pflanzen- und Thierleben in eine nähere Beziehung treten, ist wissenschaftlich durchaus nicht ermittelt, am meisten kommt es aber bei dem Verhalten alles organischen Lebens auf das Mafs der Wärme und Feuchtigkeit an. Hierin besonders wichen die drei Jahre, auf die es ums ankommt, so von der gewöhnlichen Ordnung ab, daß man sie füglich mit den fünf Nothjahren von 1529 bis 1533 vergleichen kann?). Die

<sup>1)</sup> Titius.

<sup>2)</sup> Berlinische Nachrichten, 1770. 1. Febr. Nr. 14. S. 67.

<sup>3)</sup> Ebendas. 3. März Nr. 27. S. 143.

<sup>4)</sup> Ebendas. 13. März Nr. 31. S. 161.

<sup>5)</sup> Ebendas, 20, 22, Dec. Nr. 152, 153, S. 781, 789.

<sup>6)</sup> Ebendas. 1771. 31. Jan. Nr. 14, S. 62.

<sup>7)</sup> Der englische Schweifs, S. 89.

ommer waren kalt, die Winter ohne starken Frost, rübe, feuchte Witterung die vorherrschende, und der legen ergofs sich in so gewaltigen Strömen über buropa, dafs ohne Ausnahme in allen Flufsgebieten die nerhörtesten Ueberschwemmungen erfolgten. 1768 ihlte man 177, 1769, 201. 1770, 208: 1771, 175. 1772, 66 Regentage 1). 1770 brachte mithin die ergieigsten Wasserfluthen, und wo diese keinen Abfluss n die überschwemmten Stromthäler fanden, da durchrangen sie den Boden überall in solchem Uebermafse afs auf Feldern, die seit Menschengedenken trocken elegen hatten, große Teiche sich ansammelten, und n unzähligen Stellen nie gesehene Quellen hervorrieelten 2). Es ist zu bedauern, dass bei der Ungeauigkeit der damaligen Beobachtungen die Regenrenge nicht nach Zollen augegeben werden kann, inessen ist die vorherrschende Witterung durch die nitgetheilten Thatsachen, so wie durch auffallend nierigen Barometerstand und anhaltende Westwinde, velche diesem durchweg entsprechen, hinreichend beeichnet 3).

Es darf nicht unbemerkt bleiben, dass gerade um lie Zeit der größten Dürre in Südasien Europa am neisten übersluthet wurde, so dass also die Hochgeirge von Asien die Wetterscheide bildeten — ein lenkwürdiger Unterschied vom Cholerajahre 1816, das eine Regengüsse zugleich über die nördliche und die üdliche Halbkugel ausschüttete. Bäche wurden reisende Ströme, und die Niederungen in den großen Stromgebieten der Wolga, der Weichsel, der Oder, der Elbe, der Weser, des Rheins, der Rhone, der

Ueberschwemmungen.

<sup>1)</sup> Titius. Vergl. Gronau.

<sup>2)</sup> Kefsler, S. 8., und viele andere. - 3) Titius.

Seine, der Donau u. s. w. gewährten lange Zeit hindurch den Anblick von Seen, aus denen nur die Kirchthürme, die Gipfel der Bäume und die Dächer hervorragten, auch blieb es nicht bei den gewöhnlichen Frühjahrsüberschwemmungen, sondern im Sommer und Herbst 1770 traten mehrere Flüsse zum zweiten und dritten Male aus, wie namentlich die Donau im Mai, der Rhein und Neckar im Juli, der Rhein und Main im December 1). Im Jahr 1771 fiel zwar weniger Schnee und Regen, allein der Boden war von Wasser so durchdrungen, dass auch kleinere Regengüsse sogleich Anschwellungen der Flüsse verursachten, und die regelmässigen Ueberschwemmungen ungewöhnlich lange dauerten. Die Elbe erreichte in der Nacht vom 27. zum 28. März 1771 eine so unerhörte Höhe, daß sie in der Altmark die Dämme überströmte, und trat erst nach vollen sechs Wochen wieder in ihre Ufer zurück. Frankreich litt in diesem Jahre durch Ueberschwemmungen am meisten, und von allen Seiten kamen die traurigsten Berichte über den Nothstand der Einwohner durch Wasserfluthen, welche hier zu wiederholen um so weniger darauf ankommt, da das ganze nördliche und Mitteleuropa von demselben Uebel betroffen wurde. Alle Zeitungen, alle Reisebeschreibungen sind voll von Angaben hierüber, und man müßte um einige Vollständigkeit in dieser Darstellung zu erreichen, alle Bäche und Flüsse von Mitteleuropa vom Ural bis an das atlantische Meer aufzählen. denke sich in den Jahren 1770 und 1771 alle Niederungen und die meisten Felder dem Anbau entzo-

<sup>1)</sup> Berlinische Nachrichten 1770. 9. Juni Nr. 69. S. 358., 31. Juli Nr. 91. S. 469., 1771. 8. Jan. Nr. 4. S. 15. — Diese Zeitung enthält außer diesen eine große Menge einzelner Angaben von Ueberschwemmungen.

en, auf den noch brauchbaren den gewöhnlichen Beieb der Landwirthschaft durch Verzögerung der Ausnat verkümmert, und die Tage fast beständig von rauen Wolkenzügen verdüstert — 1769 zählte man u mittleren Elbthal 9, 1770 nur 5, und 1771 zehn anz heitern Tage - so wird man sich den Anblick och einigermaßen versinnlichen können, den die ruchtbarsten Länder Europa's in jenen drei Jahren ewährt haben mögen.

Besonders nachtheilig war in der zweiten Hälfte les März 1770 ein bedeutender Schneefall vom 19ten Dis zum 22sten bei anhaltend starkem Froste, bis zu ) R. 1), wie denn überhaupt in diesem stürmischen Jahre immer starre Kalte eintrat, wenn die Natur am neisten der Sonnenwärme bedurfte, so dass selbst am 30. Mai das Quecksilber nicht höher stieg, als 40 2), und mitten im Sommer, den 12. Juli, auf dem Hundsrück ein starker Schneefall erfolgte 3).

Nicht von allen Hauptströmen, auf die es hier am meisten ankommt, hat man den Wasserstand genau beobachtet, indessen geben folgende Uebersichten der mittleren Wasserstände des Rheins und der Elbe eine anschauliche Vorstellung von der Wassermenge der genannten Jahre 4).

<sup>1)</sup> Berlinische Nachrichten, 1770. 3. April Nr. 40. S. 211.

<sup>2)</sup> Titius.

<sup>3)</sup> Berlinische Nachrichten, 1770. 16. Aug. Nr. 98. S. 501.

<sup>4)</sup> Berghaus, Bd. II. - Man vergleiche mit den obigen Angaben noch die sehr vollständigen Wetterbeobachtungen von Beguelin in Berlin in den Mémoires de l'Académie de Berlin, 1770. p. 75., 1771. p. 74., 1772. p. 163., 1773. p. 63., so wie du Hamel's Observations météorologiques faites au chateau de Denainvilliers proche Pithiviers en Gâtinois, in den Jahren 1770 - 73, in den Memoires de l'Académie de Paris, 1771-73., und die Beobachtungen von drei Cometen von 1769, 70 und 71, ebendas. 1770. p. 87., 1771. p. 81., 255., 423.

1770 1771 1772 1773

15

9,22 3,60 11,27

8,32 8,14 4,47 8,86 2,37

00000000

1,52 4,93 8,51 3,23

5,52

3,32 4,10 9,18 10,52 3,18 10,04 10,04 3,64 3,64

89788712659

1,27 7,27

0,68 7,98

7,42 9,02 9,02 9,12 9,12 7,68 7,68

3,35 11,777 1,62 7,45 9,65 4,33

> 6,42 6,02 5,95 6,25 0,38

> > 1,76 1,76 1,76

101658

11,82

112699

4' 6,02" 11 11,52 7 3,82 13 6,42 14 6,02

13 6,57 1 12 1,87 11 2,60 12 1,37 12 11,76

9 2,37 9 10,04 9 3,61 1768 1769

1767

| and Witterung.                                               |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 1770<br>1771<br>1772<br>1773<br>1774<br>1775                 | Jahre.           |
| 16 3,9<br>16 3,9<br>12 11,4<br>12 1,4<br>15 2,3<br>10 4,1    | Januar.          |
| 16' 2,6' 15 7,9 15 5,0 12 1,1 18 2,1 17 4,5'                 | Januar, Februar. |
| 14' 2,1' 15' 0,8' 15' 4,1' 10' 1,2' 16' 4,9' 13' 5,8'        | März.            |
| 15' 2,7"<br>10 0,7<br>15 2,8<br>6 10,8<br>11 1,4<br>11 6,0   | April.           |
| 14' 9,2"<br>10 2,9<br>12 2,9<br>6 8,9<br>10 11,2<br>10 4,5   | Mai.             |
| 14' 9,6"<br>12 8,7<br>11 5,5<br>9 5,4<br>9 5,0               | Juni.            |
| 16' 10,3"<br>15 1,7<br>10 1,8<br>13 3,4<br>10 11,9<br>16 7,5 | Juli.            |
| 15' 9,0"<br>16 9,1<br>9 11,0<br>10 6,1<br>8 11,4<br>13 11,4  | August.          |
| 13'11,3"<br>13 1,7<br>9 8,1<br>9 7,4<br>9 3,3<br>11 4,7      | Septem-<br>ber.  |
| 10' 0,5"<br>10 8,2<br>8 3,6<br>8 1,1<br>10 4,4<br>7 11,8     | October.         |
| 13' 6,0"<br>10 1,5<br>7 5,2<br>9 2,6<br>11 0,0<br>11 2,2     | Novem-<br>ber.   |
| 18' 9,0"<br>11 8,8<br>7 10,4<br>11 0,8<br>9 4,2<br>9 3,4     | Decem-<br>ber    |
| 15' 0,2"<br>12 10,8<br>11 3,4<br>10 1,3<br>11 8,8<br>12 1,J  | Ganzes<br>Jahr.  |

# Wasserstände der Elbe am Pegel bei Magdeburg.

Mifswachs.

Die nächste Folge dieser Naturereignisse war ein änzliches Missrathen der Feldfrüchte im Jahr 1770. us wucherndem Unkraut ragten da, wo sonst die ppigsten Erndten prangten, nur einzelne Kornähren ervor, und Brandkorn erzeugte sich überall in groer Menge. Der Getreidemangel steigerte sich bald u den Schrecken einer wahren Hungersnoth, namentch in der Altmark, dem Eichsfelde, ganz Böhmen nd Mähren, Hannover, den Rheinlanden und Frankeich, und alle Uebel, welche sich einem solchen Nothtande hinzugesellen, brachen überall so drohend herin, dass ohne die Wohlthaten eines geregelten Zutandes und die väterliche Fürsorge der Regierungen ie grauenvollsten Auftritte älterer Zeit sich erneut aben würden 1). Dass in Böhmen, Mähren, Hessen nd dem Eichsfelde Menschen in nicht geringer Anahl den Hungertod gefunden haben, leidet durchaus einen Zweifel<sup>2</sup>), und bei der Beschaffenheit andeer Länderstriche, deren Bewohner derselben Noth interlagen, läfst sich eher vermuthen, dass man Beichte über die äußerste Höhe des Unheils zurückgealten, als dass die Natur zu ihren Gunsten eine Austahme gemacht habe. Dem Kornwucher war nirgends u steuern, und häufiger Aufruhr, in den die rohe Verzweiflung auf dem Lande wie selbst in großen städten ausartete, zeigte ganz deutlich, was zu befürchen gewesen wäre, wenn die gute Erndte von 1771 len Leiden der Völker keine Gränzen gesetzt hätte.

<sup>1)</sup> Es geschah überall in Deutschland viel Gutes, besonders usgezeichnet waren aber die wohlthätigen Anordnungen der Kaiserin Maria Theresia und des Kaisers Joseph, die große Betreidezufuhren aus Ungarn nach Böhmen und Mähren schicken, um der dortigen Noth zu steuern.

<sup>2)</sup> Langsvert, Sagar, Weikard (Vermischte Schriften 3d. I. S. 715.), Arand.

Hungersnoth. In einigen Ländern, namentlich in der Altmark und auf dem Eichsfelde trocknete man 1771 unreise Achren am Ofen, um mit den mehllosen Körnern das Leben zu fristen, wie dies sonst wohl in Hungerjahren geschehen war 1). Kleie war in vielen Gegenden eine kostbare Speise, Queckenwurzeln wurden häufig unter das Getreide gemischt 2), Wicken zu Brot verbacken, und die Aermsten suchten selbst mit gekochtem Gras und Disteln, oder mit dem Fleisch von gefallenen Thieren 3) die Qualen des Hungers zu lindern. In München speiste man die Armen mit Brot aus uraltem zusammengeballtem Mehl, das man auf Vorrathsböden aufgefunden. Man sagte, es wäre noch aus der Schwedenzeit von 1631. Buchen- und Erlenrinde wurde in der Gegend von Augsburg unter das Mehl gemischt 4), und die Verunreinigung des Korns mit Trespe (Bromus secalinus) war so gewöhnlich, dass man hier und da selbst die Landwirthe beschuldigte, sie hätten die Saamen dieses Grases geflissentlich dem Roggen beigemischt, und dasselbe sogar augebaut, um reichlich damit versehen zu sein 5). - Nicht weniger als das Getreide, missriethen die Gartengewächse und das Obst, so daß Gesunde und Kranke zuträglichen Genüssen entsagen mußten, und nirgends sich einiger Ersatz gewohnter Nahrung darbot.

<sup>1)</sup> Z. B. 1529. S. des Verf. englischen Schweifs. - Schohelt, S. 43.

<sup>2)</sup> Dies Mittel wurde in Zeitungen häufig augepriesen.

<sup>3)</sup> Arand. Langsvert, p. 11.

<sup>4)</sup> Annual Register, 1771. p. 85\*.

<sup>5)</sup> Schobelt S. 43.

V.

# Erscheinungen in der Thierwelt.

### 1. Insectenwanderungen.

m Thierreich bezeugten einige Erscheinungen die gechehenen Erschütterungen, und waren sie weder so edeutend noch so anhaltend wie bei größeren Vorängen älterer Zeit, so liegt der Grund davon allein n der kurzen Dauer der störenden Ereignisse, denn chon nach einigen Jahren nahm die Natur wieder ihen gewöhnlichen Gang an, und alle erlittenen Uebel vurden ausgeglichen. Hierher gehören zuvörderst unewöhnliche Wucherungen in der Insectenwelt. ind in den meisten Weltseuchen beobachtet worden, ornehmlich in denen, die in Südasien ihren Ursprung genommen haben, und sie werden in der Regel von Einflüssen hervorgerufen, welche mit der gestörten Ordnung in der gesammten organischen Natur verbunlen sind. Die Heuschreckenschwärme kommen unter hnen am häufigsten vor. Je weiter sie nach Westen gelangten, um so mächtiger waren die gleichzeitigen Naturereignisse, und die Urkunden älterer Zeit berichen von aufscrordentlicher Gröfse dieser Erscheinung, wie namentlich in der größten aller Weltseuchen in ler Mitte des vierzehnten Jahrhunderts, und noch späer bei anderen Veranlassungen 1).

<sup>1)</sup> Kaye sah 1542 eine Heuschreckenwolke in Padua, de-

Heuschreckenschwärme.

Auch im Jahr 1771 verließen die Wanderheuschrecken die Steppen von Mittelasien, doch gelangten sie nur bis Wolhynien, und verwüsteten die Felder in nicht allzugroßem Umfang ').

Libellenschwärme. In Calcutta gewahrte man noch während der Hungerzeit, im August 1770 eine schwarze Insectenwolke, die bald höher bald niedriger, die Sonne drei Tage lang verdunkelte. Am dritten Tage senkte sie sich so tief, dafs man das Schwirren der geflügelten Fremdlinge deutlich vernehmen konnte, und wiewohl es nicht gelang, einiger von ihnen habhaft zu werden, so unterschied man doch auf eine Entfernung von 30 Fuß an ihren langen rothen Körpern, ihren großen Flügeln und dicken Köpfen, daß sie zum Geschlecht der Libellen gehören mußten. Wenn es regnete, hielten sie sich wohl eine Viertelstunde an derselben Stelle, und stiegen dann wechselweise auf und nieder, bis sie nach einem starken Nordwestwind sich endlich ganz verzogen <sup>2</sup>).

Bremsenschwärme. Ein Jahr früher wurden die Türken im Lager von Chanteppé von großen Bremsenschwärmen nicht wenig belästigt, die ihnen auf dem Zuge nach Bender nachfolgten <sup>3</sup>). Es erhellt nicht, ob diese Erscheinung eine ungewöhnliche war, indessen mag sie hier wenigstens angeführt werden.

Raupenfrafs.

Um dieselbe Zeit wurden einige Landstriche von Nordamerika von einem Raupenfraß belästigt. Un-

zähl-

ren Vorüberziehen volle zwei Stunden währte. Engl. Schweiß S. 174.

<sup>1)</sup> Berlinische Nachrichten, 1771. 9. Juli Nr. 82. S. 395.

<sup>2)</sup> Annual Register, 1771. Appendix to the Chronicle, p. 207.

<sup>3)</sup> Resmi Achmed, S. 112.

ählbare Heere einer schwarzen Raupe, die in gereelten Zügen wanderten, und die gezogenen Schutzräben im buchstäblichen Sinne anfüllten, verwüsteen die Kornfelder und Wiesen in einer Ausdehnung on 300 englischen Geviertmeilen, und verschwanden ieder in den letzten Tagen des Juni. Die Naturorscher haben versäumt, dieses Thier genauer zu unersuchen, das im Jahre 1791 die Felder in noch weit rößerem Umfange verheert hat 1).

### Viehsenchen.

Von den Krankheiten der Thiere, welche durch Rinderpest. ie Naturereignisse der Jahre 1769-1772 zum Theil ervorgerufen, zum Theil begünstigt wurden, verdient ie Rinderpest eine besondere Erwähnung. des Menschen in vielem Betracht ähnlich, es Ueberganges auf den menschlichen Körper jedoch urchaus unfähig, hat sie ihren Mutterboden in den teppenländern des südöstlichen Europa, und verbreiet sich von da aus nur durch Ansteckung. Schon eit dem Seuchenjahre 1765 war sie die Ursache sehr mpfindlicher Einbufse in Ungarn, Polen, Schlesien, Jöhmen und den Niederlanden geworden; 1769 aber at sie, während ihr Mutterland nicht eben erheblich on ihr heimgesucht wurde 2), mit einer so beispielsen Wuth in den Niederlanden auf, dass der Wohltand der Einwohner ernstlich bedroht wurde und die rlittenen Verluste alle bisherigen Unfälle dieser Art veit überstiegen. Bei der mangelhaften Kenntnifs der rankheit konnte man ihre Verheerungen nicht in chranken halten, und nur erst am Neujahrstage 1772

<sup>1)</sup> Webster, Vol. I. p. 259. 292.

<sup>2)</sup> Orräus, p. 239.

wurden öffentliche Dankgebete in allen Kirchen für die Befreiung von dieser Noth gehalten 1). Indessen kehrte die Rinderpest in den folgenden Jahren hier wie in anderen Ländern des Südens und Nordens häufig wieder, bis ihr endlich die Natur selbst im Jahr 1780 ein Ziel setzte<sup>2</sup>).

Dafs wir von den Thierseuchen dieser Jahre nur

geringe Kunde liahen, liegt nur in der Unaufmerksam keit der Aerzte auf Erscheinungen aufser ihrem Gesichtskreise. Ein vielfältiges, und doch vielleicht gleichartiges Erkranken der Thiere würde sonst nicht verborgen geblieben sein und wir hätten hier mehr als blofse Bruchstücke von Wahrnehmungen anzuführen. Ein Erkranken unter dem Federvich bemerkte man 1769 in Fulda. Von welcher Art es gewesen, ist unbekannt geblieben, war aber wirklich dieses Federviehsterben ausgedehnter, so würde sich hier nur die schon den Alten bekannte Erscheinung wiederholen, dass große Erkrankungen zuerst von Seuchen unter den Vögeln verkündigt werden, deren reizbare Werkzeuge des Athmens für nachtheilige Einflüsse aus der Luft am empfänglichsten sind.

Federviehsterben.

Faule Lunder Pferde.

Bald darauf brach dort eine faulige Lungengenentzündung entzündung unter den Pferden aus, die durch Aderlässe verschlimmert, und wie bei den Menschen am meisten mit Abführmitteln geheilt wurde 3).

<sup>1)</sup> Annual Register, 1772. p. 65. Auch andere Zeitungen enthalten viele einzelne Angaben hierüber.

<sup>2)</sup> Lorinser, Rinderpest, S. 24.

<sup>3)</sup> Weikard, vermischte medicinische Schriften, Bd. 1. S. 716. (In diesem Aufsatz: Von dem sogenannten Faulsteber, welches im Anfange der siebenziger Jahre so allgemein herrschte - ist das Wesentliche einer ältern Abhandlung des Verfassers: Medicinisches Bedenken über das in Deutschland

Es darf hier eine Krankheit der Jagdhunde, Peststaupe der ie im Bezirk von Moskau der Pest auf dem Fusse achfolgte, nicht unerwähnt bleiben. Die Thiere wuren kurzathmig, ließen die Zunge heraushängen und rafsen nicht; ihre Augen entzündeten sich und stanlen hervor, dann wurden sie matt und bedeckten sich nit einem weifslichen Ueberzug. Die Drüsen in den Weichen und Achseln, wie die am Halse schwollen n und verhielten sich wie die Pestbubonen. Denn vo sie entweder von selbst oder nach dem Gebrauch rweichender Mittel in Eiterung kamen, da genasen lie Thiere bald, gewöhnlich auch mit eiterigem Schleimluss aus der Nase, wo sie aber nicht eiterten, da erolgte der Tod am dritten oder vierten Tage. Anstatt der Drüsengeschwulst entstand bei einigen Durchall und Nervenlähmung. Sie konnten nicht auf den Füßen stehen, oder wenn sie sich aufrichteten, fielen ie sogleich wieder auf die Seite. Genasen sie, so dieben die Hinterbeine lange Zeit gelähmt, und sie tarben an Abzehrung; nur ganz junge Thiere überwanden diesen Zustand. Die Krankheit war so ansteckend, dass wenn irgendwo ein Hund davon ergriffen wurde, die übrigen in der Nähe bald nachfolgten, ja sie wurde auch nach entfernten Orten vertragen, Menschen aber wurden niemals davon angesteckt. Nur die Jagdhunde erkrankten an diesem Uebel, alle anderen blieben davon verschout. Die Thierheilkunde weifs von keiner dieser ähnlichen Hundekrankheit, man kann daher um so weniger anstehen, sie für eine eigenthümliche zu halten, die mit dem Namen Peststaupe zu bezeichnen sein möchte, da ihr

und hiesigen Gegenden sich äußernde Faulfieber, Fulda, 1772. 8. enthalten.

Ursprung aus Pestansteckung höchst wahrscheinlich ist. Dieser Annahme tritt die Wahrnehmung nicht entgegen, daß sie sich nicht auf Menschen fortpflanzte, denn Austeckungsstoffe von Menschen entarten in Thieren, und umgekehrt. Auch in der Wallachei herrschte dieselbe Peststaupe unter den Hunden '), und nirgends fehlte es in verpesteten Orten an Veranlassung dazu, denn die Hunde zeigen so wenig Abscheu vor verpesteten Gegenständen, daß man sie in Jassy sogar ausgeschnittene Carbnukeln und Bubonen gierig verschlingen sah <sup>2</sup>).

Verhalten der Thiere gegen das Pestmiasma.

Bei dieser Gelegenheit muß das Verhalten einiger Thierklassen gegen das Pestmiasma erwähnt werden. Die Vögel sind dagegen äußerst empfindlich und pflegen Orte, wo die Pest wüthet. zu verlassen. Schon Diemerbroeck, der überhaupt schr umfassend beobachtet hat, bemerkte, dass sie sich von Nimwegen während der großen Pest im Jahre 1636 fast ganz weggezogen hatten 3). Dasselbe haben viele andere Aerzte in früheren Zeiten gesehen. und neuere Wahrnehmungen, in die sich keine Vorurtheile gemischt, haben es bestätigt. In Moskau starben im Jahr 1771 die Stubenvögel in allen Häusern, in denen die Pest ausgebrochen war. Raben, Krähen. Dohlen und Elstern, die sonst in dieser Stadt in grofser Menge die Thürme und hohen Bäume beleben. wurden von Orräus nur einzeln vorüberfliegend hier und da wahrgenommen. Selbst Ratten und Mäuse sollen in den verpesteten Häusern verschwunden sein. In den Weinbergen von Jassy waren fast keine Insekten anzutreffen, als man dort Pestkranke gelagert hatte.

<sup>1)</sup> Orräus, p. 155. — 2) Ebendas, p. 161.

<sup>3)</sup> Cap. VI. p. 12.

achdem einige Tage vorher kein entschiedener Manel an diesen Thieren beobachtet worden war. Eben verschwand eine kleine Art Ameisen, die früherhin hr beschwerlich gewesen war, aus einer Apotheke 1 Moskau während des Pestjahres und stellte sich ach dem Aufhören der Seuche wieder ein 1). Dafs ie Ausdünstung von Fleckfieberkranken die lebensihen Bettwanzen vertreibt, ist eine Bemerkung, welche ch bei der Verwandtschaft dieses Krankheitsstoffes it dem Peststoff allen diesen Wahrnehmungen anhliefst, wenn aber einige ältere Aerzte, wie namentch auch Diemerbroeck, von dem häufigen Vorkomen der Insekten in Pestzeiten sprechen, so haben sie ntweder die vorausgehenden Erscheinungen mit den ährend der Pest eintretenden verwechselt, oder die rtlichen Gränzen der Wirkung des Peststoffes nicht estzuhalten gewußt, oder es giebt wirklich einige Inekten, wie etwa Fliegen und Mücken, welche von em Peststoff nicht nachtheilig berührt werden, worber noch fernere Untersuchungen anzustellen sind.

<sup>1)</sup> Orräus, p. 63.

### VI.,

# Faulsieber in Mittel-Europa.

### 1. Wechselfieber.

VVirkung anhaltender Nässe. Der wesentlichste Einflufs, der in diesen Jahren auf das Leben der Menschen einwirkte, war ohne Zweifel die lange anhaltende Nässe. Ueberladung der Luft mit Wasser geht ohne nachtheilige Folgen vorüber, wenn sie von kurzer Dauer ist, d. h. wenn der Wasserdunst bei höherem Luftdruck sich bald in Wassergas auflöst; sie kann selbst, wenn Dürre vorausgegangen ist, die Leiber erfrischen, und erlittene Beeinträchtigungen wieder ausgleichen. Ist aber der Boden lange Zeit hindurch aufgeweicht, und schweben beständig Nebel in den niederen Luftschichten, was nur bei tiefem Barometerstand geschehen kann, so werden die Lungen und die Haut nothwendig in ihren Verrichtungen gestört, und schon dadurch, ganz abgesehen von anderen Eingriffen, welche nicht ausbleiben, wird der Ausbruch herrschender Krankheiten unausweichlich.

Lungen.

In den Lungen wird die Entkohlung des Blutes durch die Menge des eingeathmeten Wasserdunstes vermindert, und nehmen die Nebel, wie dies nicht fehlen kahn, zersetzte organische Stoffe aus dem Boden auf, so geschieht in größeren Räumen, was die Luftverderbniß (Malaria) in niedrigen Länderstrichen

ewirkt: das Blutleben erkrankt nicht nur durch Bechränkung des Athmens, sondern auch durch unmitelbare Berührung mit schädlichen Stoffen, und weil ei diesem Verhältnifs die Organe des venösen Blues, d. h. vornehmlich das Pfortadersystem, mehr n Anspruch genommen werden, so wird sich ein solher Zustand überall in den Verrichtungen der Leber, ler Milz und der Därme offenbaren. Daher die Neitung zu gastrischem Erkranken in anhaltend nassen Jahren, daher der überall, und selbst im Winter vorterrschende gastrische Anstrich der Volkskrankheiten on 1770.

Pfortadersystem.

Die Störung der Hautthätigkeit ist nicht minder erheblich. Eine Luft, die mit Wasser übersättigt st, nimmt die Wassertheile, welche sich von der Oberläche des Körpers verflüchtigen, viel schwerer auf, ils eine trockene Luft. Es muß also schon hierdurch ine Störung der Hautausdünstung entstehen, die sich lenn auch in der leisesten Andeutung durch Unbehaglichkeit, in einfachen Verhältnissen durch Katarrhe und Flüsse, und bei irgend einiger Vorbereitung zu Unterleibsleiden, wie die dargestellte, durch Steigerung der krankhaften Zustände im Pfortadergebiet zu erkennen giebt. Die allgemeine Erfahrung hierüber liegt am Tage.

Haut.

Haben wir aber, wie in pathologischen Untersuchungen zwar vieles mit einem Blicke gesehen, aber nicht alles auf einmal dargestellt werden kann, vornehmlich nur auf das Blutleben Rücksicht genommen, so kommen die Nervenverrichtungen nicht weniger in Anschlag. Bei einem Zustande wie der beschriebene, leidet jederzeit der organische Theil der sympathischen Nerven, und seine Störungen tragen nicht nur zum gastrischen Zustande durch Veränderung der Absongastrischen Veränderung der Absongastrischen Zustande durch Veränderung der Absongastrischen Veränderung

derungen wesentlich bei, sondern von hieraus entwikkelt sich anch das Wechselfieber, welches eben deshalb als die Urform so vieler typhösen Krankheiten betrachtet werden kann, weil es der leichteste Ausbruch desselben Grundleidens ist, aus dem diese alle, mit Theilnahme bald dieser bald jener Gebiete hervorgehen.

So geschah es denn auch im Jahr 1770, denn sobald nun die Elemente anfingen, die Völker mehr und mehr in Anspruch zu nehmen, so wurde, auch abgesehen von den bereits dargestellten Seuchen, nicht nur das Erkranken an den gewohnten Uebeln häufiger, und die Sterblichkeit größer, sondern Wechselfieber verbreiteten sich auch über das nördliche Europa 1), wie jenseits der Karpathen über ganz Ungarn 2), und während schon ernstere Krankheiten vorkamen, machten sie diesen die Herrschaft streitig, und begünstigt von der Nässe des Bodens und der Luft nahmen sie zu an Bösartigkeit und Verwickelung 3). Abhängig von den gewöhnlichen Einflüssen, welche sie im Frühjahr und Herbst hervorrufen, verbanden sie sich, je länger je mehr, mit einem epidemischen Grundübel, welches am deutlichsten in einfachen und galligen Faulfiebern hervortrat, und gesteigert in einigen Ländern durch die äußerste Noth der Einwohner, sich selbst bis zur scheufslichen Gestalt des Hungerfiebers entwickelte.

<sup>1)</sup> Kefsler, S. 9. — Schobelt, S. 3. — Tichy bei Klinkosch, Vol. 1. p. 301. — Du Hamel, Observations météorologiques, in den Mémoires de l'Académie de Paris, 1771, p. 800., 1772, p. 619., wo bemerkt wird, 1770 wären die Wechselfieber mit Faulfiebern untermischt im Gâtinois so verbreitet gewesen, daß man bei der Erndte um Arbeiter in Verlegenheit gekommen sei.

<sup>2)</sup> Kirchvogl, p. 5. - 3) Langsvert, p. 11.

### 2. Hungerfieber.

Tuphus famelicus.

Die von diesem bleichen Diener des Missgeschicks In Mähren. griffen wurden, wankten abgezehrt ihrem Strohlager 1, von dem sie nicht wieder aufstanden. Sie lagen hne Regung mit hingestreckten Gliedern, und gewährn noch lebend den Anblick von Leichen. Sie schieen mit halbverschlossenen Augen beständig zu schlaen, wiewohl sie die meiste Zeit wachten; der Athem ing träge, von Seufzern unterbrochen, und ihr Puls ar leer, schwach und ungleich, ohne fieberhafte Bechleunigung. Dem Arzte, der sie ansprach, antworeten sie abgebrochen wie langsam Erwachende, und elen sogleich wieder in Halbschlaf. Stumpfsinnig lagten sie nur über Schwere des Kopfes; Durst emfanden sie fast gar nicht, und nur geringe Esslust, rie denn der Hunger aufhört, wenn die Auflösung erannaht. Die Haut war wie mit Schmutz überzogen, er Harn aber blieb ohne Wolke und Bodensatz, selbst eller als im gesunden Zustande. Am neunten oder ierzehnten Tage der Krankheit brach ein Frieselauschlag hervor, ohne die Erscheinungen merklich zu ndern, verschwand wieder nach drei bis fünf Tagen, nd sich selbst überlassen starben die Kranken am wanzigsten, dreifsigsten, ja selbst erst am vierzigsten Tage. Bei der Leichenöffnung zeigte sich nächst aufallender Abmagerung der festen Theile die äufserste Blutlosigkeit, fast wie bei solchen, die durch Veretzung großer Schlagadern umgekommen sind 1).

So beobachtete Sagar das Hungerfieber in Mähen, namentlich in den Dörsern Langpirnitz und Ranzern unweit Iglau. Die Merkmale, welche be-

<sup>1)</sup> Sagar, Historia, p. 4.

rechtigen, in ihm eine eigene Typhusform anzuerken-

nen, sind unzweifelhaft, am meisten aber fällt die Abwesenheit der Petechien auf, welche doch in der Begleitung des damaligen Faulfiebers nicht ausblieben. Indessen zeigten sich nicht überall dieselben Erscheilm Eichsfelde, nungen vor dem Hungertode. Im Eichsfelde, wo man im Jahr 1771 viele Verhungerte an den Wegen und in den Wäldern fand, starben die Unglücklichen mehr an einer Art fauliger Wassersucht, von der es unbekannt geblieben, ob und in welcher Weise sie fieberhaft gewesen sei. Hohlwangig und mit geschwollenen Füßen, viele auch über den ganzen Leib gedunsen, krochen sie auf den Strafsen umher, und klagten beständig über Betäubung, Schwindel und Mattigkeit. Ihr trüber Blick, die Erschlaffung ihrer Gesichtszüge und eine aschfarbene Blässe waren die beredten Merkmale ihres Elendes. Wurde ihnen nicht geholfen, so stieg die Wassergeschwulst immer höher, während der Harn farblos und wässerig blieb und der Puls sich mehr und mehr zusammenzog. Beklommenheit, Druck im Unterleibe und Brennen in der Herzgrube fraten hinzu, am Abend verschlimmerten sich alle Zufälle, und gegen den siebenten Tag starben diese Verunglückten, wenn sie keine Hülfe suchten, am Schlagflufs oder schlafsüchtig. Fanden sie Wohlthäter und gute Aerzte, so genasen sie im Ganzen leicht durch gelind nährende Speise und sanfte Abführungen. Kein Alter blieb von dieser Hungerkrankheit verschont, und es scheint nicht, dass selbst mit der allgemeinen Wassersucht, welche durch die Leichenöffnung eines in Bickenride daran verstorbenen Mannes einigermaßen erläutert worden ist, wesentlichere Leiden in Verbindung gestanden haben, als außer der Mürbheit aller festen Theile, die Anfüllung

er Gedärme mit äufserst rohen Stoffen 1), Ansamming von schwarzem Bluf im Herzen und Auftreibung er Hirngefäße 2).

### Einfaches Faulfieber.

Febris putrida simplex. Purpura benigna.

Diese und noch einige andere Leiden schließen ch den herrschenden Krankheiten an, welche allgenein in Europa in der Gestalt eines Faulfiebers ervortraten und innerhalb der weitesten Gränzen diees Uebels verschiedene Stufen der Ausbildung ereichten. Die einfache mittlere Form des Fauliebers entwickelte sich in folgender Weise.

Einige Tage vor dem entschiedenen Ausbruch ühlten die Befallenen das Herannahen einer schweren Krankheit, einige an empfindlichem schweren Kopfchmerz, andere an großer Ermattung und Schwere les ganzen Körpers; die Kniee sanken ihnen zusamnen, sie schliefen unruhig, verloren ihre Esslust und bekamen einen faden, mehr und mehr bittern Gechmack. Einige redeten irre, noch umhergehend und ohne andere Zufälle, bei vielen fehlten indessen alle Vorboten, und nicht wenige waren es, bei denen ein lreitägiges Wechselfieber in die ernstere Krankheit iberging 3).

Dann folgte ein Fieberfrost, oder nur ein leich- Ansang und es Frösteln, und unmittelbar darauf eine trockene beisende Hitze, der Puls hob sich, schlug selbst zuweien kräftig, doch ohne Härte, der Kopfschmerz verschlimmerte sich, Ekel und Erbrechen trat hinzu,

Vorboten.

Zunahme.

<sup>1)</sup> Kohl', Gras, vielem Schleim und Würmern.

<sup>2)</sup> Arand, S. 212-224.

<sup>3)</sup> Langsvert. Fauken, S. 9.

ohne die Bitterkeit im Munde und den Durst zu he ben, die Zunge blieb trocken, hart, rauh, braun, oder selbst schwarz belegt, und während der Athem von Tag zu Tage übelrieehender wurde, setzte sich brauner Schmutz zwisehen die Zähne und an die Lippen. Zu Nacht verschlimmerte sich das Fieber und am Vormittage liefs es nach, die Kranken wurden sehwerhörig und waren beständig niedergesehlagen und ohne. Muth und Hoffnung. So verhielt es sich bei den meisten, doch zeigte sich nur Uebereinstimmung in den wesentlichen, und sehr große Versehiedenheit in den untergeordneten Zufällen. Viele erkrankten ohne Fieberfrost, und während der Puls noch lange fast unverändert blieb, und die Hautwärme sich wenig vermehrte, war der Anfang der Krankheit kaum zu erkennen, auch war die Zunge zuweilen nur weifs oder gelblieh belegt, der Harn war veränderlich, ohne bestimmte Merkmale, der Unterleib zuweilen verstopft, zuweilen durchfällig ohne Erleiehterung, die Trockenheit der Haut mit nutzlosen Schweißen abwechselnd, Spulwürmer gingen bei vielen nach oben und unten ab, gelbsüchtige Hautfärbung war nieht ungewöhnlieh, und Ordnungslosigkeit in den Anfällen und Nachlässen bei allen auffallend.

Höhe der Krankheit. Stieg die Krankheit höher, so trat ein nicht zu stillendes Nasenbluten ein, die Kranken redeten fortwährend irre, sie verloren die Empfindung, versehmäheten theilnahmlos jede Hülfe, zerflossen in Schweifs und waren ihrer Ausleerungen nicht mächtig, die einen aashaften Gernch verbreiteten; sie lagen stumpfsinnig, mit hochgeschwollenem Unterleibe auf dem Rücken, sehurten zu den Füfsen hinab, lasen mit starrem Todtenblicke Flocken, ohne ihr Wissen rollten Thränen aus ihren Augen, der Athem wurde

hwer, beschleunigt und keuchend, der Puls schwach nd ungleich, zuletzt fadenförmig und kaum zu zähn, und so starben sie in größter Angst, zitternd und it Sehnenhüpfen, auch selbst mit Zuckungen, gegen en sechsten oder neunten Tag, einige auch am zwölfn oder dreizehnten.

Tod.

Viele genasen oder starben ohne Hautausschlag; Ausschläge. ei anderen brach indessen weitser oder rother riesel aus, oder wenn die Zersetzung höher geiegen war, zeigten sich dunkelrothe oder blaue Flesen, die am meisten durch allzuwarmes Verhalten ervorgelockt wurden. Die milderen Faulfieber enthieden sich gewöhnlich gegen den vierzehnten oder ebzehnten, höchst selten noch später gegen den einndzwanzigsten Tag mit Schweiss und Harn 1), zueilen auch durch den Stuhl, viele genasen indessen ich ohne alle bemerkbare Ausleerung. Selten gechah eine Versetzung nach den Ohrdrüsen der nach den Schenkeln und den Geschlechtstheilen lit Brand oder Vereiterung. Versetzungen nach den Interleibseingeweiden oder den Lungen waren unbeingt tödtlich. Bei den Genesenen kehrten die Kräfte ald wieder, wenige kränkelten noch längere Zeit. nickfälle erfolgten bei unzuträglicher Nahrung leicht, nd bereiteten noch vielen den Untergang, doch wuren sie unter günstigen Umständen nicht eben gefährcher als die erste Krankheit. Kaum sah man irgendo einen Erkrankten genesen, der von Kummer und

<sup>1)</sup> Tichy in Prag beobachtete darin Krystalle von Harninre und im günstigsten Falle von harnsaurem Ammonium. Crystalli flavae, rufae, rubrae, subalbidae, micantes". - Disrtatio de arenulis in lotio adparentibus, ut infallibili salutaris orborum eventus signo prognostico. Klinkosch, Vol. 1. 302.

Sorge allzusehr niedergedrückt war, das mittlere Alter war dem Faulfieber am meisten ausgesetzt, und überall stand die Zahl der Kranken mit der Noth der Einwohner in geradem Verhältnis.

Von allen Abstufungen des Faulfiebers zeigte sich am häufigsten die Form des gutartigen Fleckfiebers, Sagar's Purpura benigna.

Petechien.

Doch war die Bedeutung der Flecken nicht überall dieselbe. Bei vielen Kranken waren sie offenbar außerwesentlich, häufig genug verlief das Fleckfieber ohne sie, und ohne allen Zweifel wurden sie oft nur durch heißes Verhalten und erhitzende Arzueien hervorgetrieben. Eben so gewifs war aber auch die alte Meinung de Haen's, sie wären immer und unter allen Umständen nur das Erzeugnifs erhitzender Behandlung, immer nur die Wirkung einer erträumten Bösartigkeit 2), einseitig und naturwidrig. Auch bei dem kältesten Verhalten zeigten sie sich sehr oft, und aufmerksamen Beobachtern wurde es klar, dass, je bösartiger die Faulfieher waren, sie in einer um so innigeren Verbindung mit ihnen standen, wie sie dem von nachtheiligen Einslüssen immer in größter Fülle hervorgelockt wurden 3). Wollte man nur die äußere Form berücksichtigen, so konnte man allerdings an den Petechien irre werden, denn es kamen Faulfieber mit sehr stürmischen Erscheinungen und gar keinem, oder sehr geringem Ausschlage vor, der überdies zu keiner bestimmten Zeit ausbrach, und wiederum an

<sup>1)</sup> Langswert, C. 2. p. 16.

<sup>2)</sup> Theses. "Somniatae malignitatis effectus". p. 35.

<sup>3)</sup> Mertens sah sie nach Aderlässen in großer Menge hervorkommen. p. 32.

re mit anscheinend geringeren Zufällen und sehr urk ausgeprägten, in bestimmten Zeiträmmen ausbreenden Petechien. Bei der großen Verschiedenheit r Körper entspricht indessen das Acufsere der Krankit nicht immer der Entwickelung des wesentlichen rundleidens, und diese auch allgemein unbestrittene Vahrheit zugestanden, bleibt es unangefochten, dafs, höher das faulige Grundleiden ausgebil-

et war, um so beständiger und um so kritiher die Petechien erschienen.

### 4. Petechialtyphus.

Febris putrida maligna. Purpura maligna.

Im Ganzen war die höhere Steigerung des Grundidens während dieses Erkrankens selten, und wurde Städten, deren Einwohner nicht allzugroßer Noth lagen, kaum irgendwo beobachtet, doch zeigten hier nd da einzelne Fälle die ganze Natur des alten Pechialfiebers, wie dies nur irgend in früheren ahrhunderten vorgekommen ist, in Mähren gewann ese tödtlichere Form im December 1771 und wähnd der folgenden Monate sogar eine allgemeinere erbreitung. Beim ersten Auftreten war dies Fieber gengfügig. Von mäßigem Kopsschmerz befallen konnn die Kranken selbst noch ihre Geschäfte verrichn und Speise geniefsen, am dritten Tage aber ward is Leiden durch völlige Entkräftung offenbar, das chwanken des Pulses zeigte ein gänzliches Unverögen des Herzens, die Erscheinungen der Stumpfbit stellten sich ein, und wenn auch der Athem rug blieb, und überhaupt die Zufälle in geringerer Anhl eintraten, als in den minder gefahrvollen Formen, war doch aus der Auflösung des ausströmenden

Zustand des Blutes.

Leichen-

Blutes, das in eine dunkele Jauche zerflofs, bald ersichtlich, von welchem Feinde das Leben des Kranken bedroht wurde.

Bestimmt am siebenten oder neunten Tage brachen die Petechien aus, mit rothem Friesel unternischt, Gesicht und Hals rötheten sich, und am zwölften bis sechzehnten Tage erfolgte der Tod fast unvermeidlich. Bei der Leichenöffnung fand man das Herz weich und schlaff, die Gefäße der Rindensubstanz des Gehirns von Blut strotzend, und dies zwischen die Hirnhäute reichlich ergossen. Wasserergießung in die Brust zeigte sich bei einigen, und Würmer in den Därmen eben so oft wie nach den milderen Formen 1).

Ungarisches Fieber.

Sagar, der im Februar 1772 an diesem Fleckfieber durch Ansteckung lebensgefährlich erkrankt war, glaubte in ihm das ungarische Fieber (Amphimerina hungarica) zu erkennen, und belegte es mit diesem so oft gemifsbrauchten Namen, irrte sich aber augenscheinlich, denn das ungarische Fieber ist eine ganz andere, deutlich genug ausgeprägte Typhusform, in der der Fleckenausschlag eine untergeordnete Erscheinung, ganz wesentlich aber ein Leiden der Pfortaderverzweigungen und der Unterleibsnerven war. Dies Leiden gab sich schon beim Eintritt der Krankheit durch empfindliche Schmerzen und harte Geschwulst in der Magengegend, im weitern Verlaufe durch entscheidende äußerst schadhafte Durchfälle zu erkennen, und bei den Leichenöffnungen durch die Spuren eines vorausgegangenen gewaltigen Leberfibels, das zum Theil wohl

<sup>1)</sup> Arand, S. 102. — Schleifs, der 1758 zwei Leichenöffnungen gemacht, hat Ergiefsungen im Gehirn und Darmbrand als Wirkungen des Faulfiebers beobachtet. S. 35.

ohl auf Entzündung zurückgeführt werden kann, von en Aerzten aber als höchste Verderbnifs und mifsfarige Auflösung geschildert wird <sup>1</sup>).

Von diesen Erscheinungen zeigte sich keine in em Fleckfieber von 1771, das mit dem ungarischen ieber nur in der hohen Entwickelung der allgemeien Typhuszufälle, so wie in den Spuren eines gealtigen Blutandranges nach dem Kopfe übereinkam. esto augenscheinlicher ist die Uebereinstimmung uneres Fleckfiebers mit dem alten Petechialtyphus, das Sagar's Beschreibung selbst in Betreff der ıseren Gelindigkeit der Zufälle, von Fracastoro 2), elcher die Erkfankung von 1528 beschreibt, fast örtlich entlehnt zu sein scheint, ausgenommen dass dieser der Fleckenausschlag nicht blofs am siebenn, sondern mit ziemlicher Regelmäßigkeit schon am erten Tage erschien. Die kritische Bedeutung des leckenausschlages 3) und eine fast pestartige Anstekingskraft sind überhaupt die wesentlichen Merkmale es Petechialfiebers, und nur wo diese Eigenschaften ch vereint finden, ist man berechtigt, Faulfieber der euern Zeit dieser Typhusform zuzuschreiben.

Petechialtyphus.

<sup>1)</sup> Man vergleiche vorzüglich Jordan, der die Epidemie deutschen Reichsheere, bei Comorn und Raab, und nachher Wien vom Jahr 1566 beschreibt (Traet. I. C. 19. p. 219.), id Ruland, der dieselbe Krankheit vierzig Jahre später in öhmen beobachtet hat, und des Verf. Artikel: Hungarica ebris im encyclopädischen Wörterbuch der medicinischen Wisnschaften, Bd. XVII.

<sup>2)</sup> Morb. contag. L. II. c. 6. p. 158.

<sup>3)</sup> Purpura igitur est cutis citra tumorem desoedatio, pulim puncturas referens, a sanguinis sebricitantium intus per tram putrilaginosam vitiati ebullitione et agitatione, die decrerio utplurimum naturae opèra emergens. Coyttar, L. I. c. 6.

<sup>45. —</sup> Coyttar beschreibt die Epidemie von 1557, und ist erhaupt einer der wichtigsten Beobachter des Petechialtyphus.

#### 5. Ausschläge.

Fasst man nun, wie sich's bei einer Volkskrankheit gebührt, die Faulfieber von 1770 als eine Gesammterscheinung auf, so zeigt es sich auf den ersten Blick, dass ihnen der Name des Petechialtyphus im Allgemeinen nicht zukommt, sondern daß Faulfieber von niederem Gepräge sich nur hier und da bis zur Höhe dieser, der Pest ganz nah stehenden Krankheit entwickelten. Dies geschah namentlich in Minden in Westphalen, wo die Petechien zuweilen schon am vierten oder fünften Tage hervorbrachen und einen tödtlichen Ausgang verkündigten 1), im Eichsfelde, wo selbst hier und da Drüsengeschwülste in den Leisten hinzutraten 2), in der Altmark, wo die Ansteckung hier und da wahrhaft pestartig wurde 3), in der Gegend von Magdeburg, wo die Petechien am sechsten oder siebenten Tage ausbrachen 4), und ohne allen Zweifel an allen Orten, wo die herrschende Krankheit in den Hütten der Armuth durch unreine Luft höher gesteigert wurde. -

Aus eben diesen Thatsachen erklären sich die sehr verschiedenen Ansichten der Aerzte über die Bedeutung des Fleckenausschlages. Bei den allermeisten Kranken erschienen allerdings Petechien 5), allein zu unbestimmten Zeiten und ohne das Fieber irgendwie zu entscheiden, auch verschwanden sie bei vielen Kranken leicht nach gelinden Abführungen. Aus die-

<sup>1)</sup> Opitz, S. 41. - 2) Arand, S. 6.

<sup>3)</sup> Schobelt, S. 16. - 4) Kefsler, S. 143.

<sup>5)</sup> Kefsler sah sie bei mehr als der Hälfte der Krankensie mochten warm oder kühl gehalten sein. Weder Verstepfung noch Durchfall schienen ihm einen Einfluß auf diesen Ausschlag zu haben. S. 180.

m Grunde wurden sie fast allgemein und mit Recht r symptomatisch, wenn auch für sehr beständig nd wesentlich gehalten, und der erwähnten Meinung e Haen's, die an und für sich und aufser dem Zummenhange ganz richtig war, widersprachen viele it Eiser und Nachdruck 1). In ärztlichen Angelegeneiten können aber vereinzelte Beobachtungen ganz ahr, und auf eine Gesammterscheinung übertragen urchaus falsch sein. Hatte de Haen in Wien die etechien nur von Bettwärme und Stubenhitze hervoretrieben gesehen, so ist gegen seine Beobachtungen chts einzuwenden, er hatte aber Unrecht zu behaupn, dass sie immer und überall nur aus diesen Ursanen erfolgen und wiederum hatten seine Zeitgenosn Unrecht, wenn sie nach Beseitigung dieses Irrums, gegen die Thatsachen der Geschichte, dem Flekenausschlage alle kritische Bedeutung geradehin abrachen.

Der Frieselausschlag, der entweder mit den etechien vermischt, oder in der Minderzahl der Fälle ir sich allein, im Ganzen aber sehr häufig in unser Volkskrankheit vorkam, und in ihr das rheumatiche Element darstellte, war augenscheinlich mehr krisch, als jene, wenn auch bei den meisten Kranken ne unzuverlässige, lästige und nur symptomatische rscheinung. Bei vielen zeigte er sich zwischen dem lften und vierzehnten Tage <sup>2</sup>), oder dem neunten nd siebzehnten <sup>3</sup>), bei manchen nach vorgängigen vmptomatischen Petechien deutlich erleichternd <sup>4</sup>). hne wesentlichen Unterschied der weißen und ro-

Friesel-

<sup>1)</sup> Mertens, p. 31. - 2) Bucholtz, S. 20.

<sup>3)</sup> Opitz, S. 22.

<sup>4)</sup> Fauken, S. 14. - Conshruch bei Gesner, IV. 65.

then Form, und die Behauptung de Haen's, der Frie sel wäre unter allen Umständen nur die Wirkung eines erhitzenden Verhaltens, bewährte sich im Allgemeinen als eben so einseitig, wie bei den Petechien, denn oft genug beobachtete man den Friesel bei Kranken, die noch gar keine Arznei eingenommen hatten, und selbst der Kälte ausgesetzt waren 1).

Nesselausschlag.

Ein rother Nesselausschlag brach bei vielen Kranken schon am dritten oder vierten Tage aus. und verschwand nach zwei oder drei Tagen wieder. ohne den geringsten Einflufs auf den Gang der Krankheit zu äußern, oder mit dem später erscheinenden Friesel und Fleckenausschlag in Verbindung zu treten 2). Bei anderen ging der Nesselausschlag in den ersten Zeiträumen der Krankheit deutlich in Friesel über 3), oder zwischen dem neunten und siebzehnten Tage hinzutretend bewirkte er eine hülfreiche Entscheidung 4). Eine geringfügige Abweichung von dem Nesselausschlage war eine duukele Scharlachröthe der Haut an den Vorderarmen und Unterschenkeln, auch wohl am Stamm und Hals, die in den ersten Tagen hervorbrechend sich nur langsam wieder verlor, und zuweilen die bösartigsten Formen begleitete. Diese Erscheinung war jedoch so unbeständig wie die meisten andern Zufälle dieses vielgestaltigen Faulfiebers, und hatte mit dem Scharlachfieber offenbar nichts weiter als die Röthe und den ihr von einigen gegebenen Namen gemein 5).

Scharlachröthe,

Chronische Ausschläge von unbestimmter Form.

<sup>1)</sup> Schobelt, S. 65. — Kefsler, S. 181. — Vergl. auch Hannes, der den symptomatischen Friesel dieser Zeit sehr aus führlich beschreibt.

<sup>2)</sup> Fauken, S. 14. - 3) Ebendas. .

<sup>4)</sup> Opitz, S. 22. - 5) Fauken, S. 14.

elehe als rändenartig und krätzartig beschrieben wern, kamen nach der Genesung vom Faulfieber nicht lten vor 1).

## 6. Ansteckung.

Ganz so wie mit den Petechien verhielt es sich unserm Fleckfieber mit der Ansteckung, und en so getheilt waren darüber die Meinungen der erzte. Das einfache Faulfieber, das unter den Hänn guter Aerzte sehr mild und gefahrlos verlief, entickelte durchaus keinen Ansteckungsstoff, und wenn vielen Häusern mehrere Bewohner zu gleicher Zeit ran erkrankten, so war dies aus der Wirkung geeinsamer Ursachen leicht erklärlich, auch kamen häugenug Fälle von vereinzelten Erkrankungen unr einer zahlreichen Hausgenossenschaft vor, die bei r entschiedenen Gewalt einer ausgebildeten Tyiusansteckung durchaus unerklärlich gewesen wären. hr gute Beobachter 2) leugneten daher die Aneckungskraft der Faulfieber geradehin, und mit volm Rechte, wenn man von ihnen keinen weitern eberblick, sondern nur einen Bericht über ihre eigen einseitigen Erfahrungen verlangt, welche nur die lderen Formen des Faulfiebers umfafst haben. In n höheren Formen des Petechialtyphus und zum reil auch schon des gutartigen Fleckfiebers war dagen die Krankheit entschieden ansteckend, und e Angaben der Aerzte hierüber, welche diese ormen zu beobachten Gelegenheit hatten, wie naentlich von Sagar 3), Arand 4), Schohelt 5),

<sup>1)</sup> Ebend. S. 16 u. Arand. - 2) Wie Langsvert, p. 48.

<sup>3)</sup> p. 13. -- 4) S. 104.

<sup>5)</sup> S. 16. 18. Schon ein kurzes Verweilen bei den Krann verursachte Kopfweh und unbehagliches Gefühl.

Opitz 1), Bucholtz 2) und Aaskow sind über allen Zweifel erhaben. Es darf nicht übersehen werden, dass die meisten dieser Angaben von dem spätern Verlaufe der Volkskrankheit in den Jahren 1771 und 1772 gelten, wie es denn überhaupt wahrscheinlich ist, dass wenn die ursprünglichen Ursachen derselben noch länger fortgedauert hätten, der allerbösartigste Petechialtyphus sich über den größten Theil von Europa verbreitet haben würde. Kleinliche Furcht vor ansteckenden Krankheiten herrschte hier und da in größeren Städten, und hier ganz besonders unter den Vornehmen, die bei jeder Gelegenheit für ihre Lebensgenüsse ängstlich besorgt sind, namentlich in Hannover, dessen Bewohner Zimmermann von dieser Seite mit einigen treffenden Zügen geschildert hat 3). Uebertreibungen dieser Art rühren jederzeit von einseitigen, ja selbst von entschieden falschen Begriffen der Aerzte über Volkskrankheiten her, und von einem Mifsbrauche ihres Einflusses auf ihre Mitbürger. —

#### 7. Gastrisches Element.

Wesentlich war dieser Valkskrankheit eine gastrische Beimischung, welche überall in sehr verschiedenen Abstufungen beobachtet worden ist. Bedingt durch die Beschaffenheit der allgemeinen Einflüsse, welche ein Erkranken der Unterleibseingeweide nothwendig herbeiführten, offenbarte sie sich in der leisesten Andeutung als eine Magenverderbnifs, die von unzuträglicher Nahrung herzurühren schien, und unbeachtet nicht selten in einen wahrhaft fauligen

<sup>1)</sup> S. 39. — 2) S. 77. 84.

<sup>3)</sup> Windepidemie bei Bucholtz.

ustand der Därme mit braudiger Entzündung überng '), höher entwickelt aber durch große Störunen der Leberthätigkeit, Gallenergießsung, gelbe lautfarbe, Erbrechen, Durchfälle und alle die vielfälgen Erscheinungen, die von dieser Seite her angegt werden, endlich auch durch wuchernde Erzeugung on Spulwürmern, die lange schon in den Därmen ingenistet, die Zufälle des Faulfiebers nicht wenig steierten. Das gastrische Wesen war in der Krankheit so ef gewurzelt, daß die Jahreszeiten, wie sonst immer, eine Wirkung darauf äußerten, und selbst mitten im Vinter die offenbaren Merkmale von Gallenfiebern ur fauligen Zersetzung sich hinzugesellten, wie nur gend in heißen Sommern eine solche Verbindung orzukommen pflegt.

Mit der Dauer nahm überall der gastrische Betandtheil der Volkskraukheit zu, so dass kundige Bebachter endlich das Bild wiedererkannten, welches lissot von einer ähnlichen Erkrankung in Lausanne m Jahre 1765 mit geübter Meisterhand entworsen atte 2). Ausleerungen nach oben und unten wurden von der Krankheit so unzweideutig gefordert 3), lass Aerzte der verschiedensten Schulen die Winke der Natur mit einer seltenen Uebereinstimmung der Ansichten verstanden, und eben dadurch die Sterblicheit an den Faulsiebern um ein Bedeutendes verringert wurde. Sehr oft waren mäßige Durchfälle viel heilsamer als die Hautausdünstung, und die Verschlimnerung der Zufälle, das Ueberhandnehmen der Aus-

<sup>1)</sup> Arand, S. 23.

<sup>2)</sup> De Febribus billosis etc. Tichy, bei Klinkosch, Vol. 1. p. 301 a).

<sup>3)</sup> Kefsler, S. 75, 174.

schläge, wie überhaupt die größere Bösartigkeit des Fiebers konnte ganz gewöhnlich einer ungenügenden Darmabsonderung oder einer Stockung in den Pfortaderverzweigungen zugeschrieben werden.

Spulwürmer.

Die Wucherung der Spulwürmer war kein ganz neues Erzeugnifs dieser Faulfieberseuche. kam als ein Bestandtheil großer Erkrankungen im achtzehnten und siebzehnten Jahrhunderte viel häufiger vor, als in neuerer Zeit, und war jetzt vielleicht geringer als in früheren Volkskrankheiten. Sie kann demnach als die Fortsetzung eines schon lange bestandenen krankhaften Zustandes angesehen werden, der sich, wie dies seine Art ist, bei allen Gelegenheiten verschiedentlich geltend machte, und nimmt man alle vorliegenden Thatsachen zusammen, so liegt es am Tage, dass wie in gewissen Alterszuständen die Wurmerzeugung vorwaltend auftritt, sie auch bei ganzen Völkern durch die Lebensstimmung der Unterleibseingeweide, welche nicht blofs von der Nahrung, sondern von epidemischen Einflüssen überhaupt abhängt, begünstigt werden kann. Ganz nah unserer Zeit lag van den Bosch's Beobachtung einer epidemischen Wurmerzeugung in Holland, in den Jahren 1760-63, welche dieser umsichtige Arzt durch viele Fieber und Entzündungen durchgeführt hat, und ähnliche Wahrnehmungen deutscher, französischer und italienischer Aerzte früherer Zeit geben in ihrer Gesammtheit eine belehrende Uebersicht über diese im neunzehnten Jahrhundert offenbar zurückgetretene Erscheinung. 1).

<sup>1)</sup> Umfassende Angaben darüber siehe bei van den Bosch, §. 18. p. 19.

In Rouen beobachtete Lepecq 1770 eine herrhende Gallenkolik, die um so'mehr als eine Ausuchsform der epidemischen Unterleibsverstimmung trachtet werden kann, als auch ein ähnliches Lein mit entzündlichem Blutandrang zu gleicher Zeit ih häufig in Paris zeigte, und mit andern Krankhei-

n gefährliche Verbindungen einging 1).

Noch viel bedeutender war eine epidemische elbsucht in Westphalen, welche an Brüning nen eben so scharfsinnigen als gelehrten Beobachter nd. Hervorgerufen von den Einflüssen, welche aln herrschenden Krankheiten dieser Zeit einen gastrihen Anstrich gaben, kam sie im Bezirke der Stadt ssen erst im Jahre 1772 zum Ausbruch, und bed vornehmlich die Kinder in so großer Anzahl und it so gefahrvollen Zufällen, daß in Kurzem weit über 10 daran Verstorbene zu Grabe getragen wurden, nd die Kunst der Aerzte selbst unter den günstigen Verhältnissen ohnmächtig blieb 2).

Zunächst waren im Sommer 1772 faulige Galleneber vorangegangen 3), die allgemeine Krankheit dier Jahre, und diesen folgte im Herbst ein weit verreiteter Stickhusten unter den Kindern, dem sich
sbald außer den gewöhnlichen Erschütterungen des
lagens heftige Kolikschmerzen zugesellten. Diese
ngen, bei vielen Starrkrämpfe und Zuckungen
ervorrufend, in Magenkrämpfe über, und erreg-

Epidemische Kolik.

Epidemische Gelbsucht.

i) Observations, Sect. III. — Vergl. Sallin und Deessartz, weiter unten im Abschnitte von den Pocken.

<sup>2)</sup> Brüning, de Ictero spasmodico, p. 277.

<sup>3)</sup> Von dem Scharlachfieber des Jahres 1770 wird weiter ten die Rede sein.

ten selbst anhaltendes Irrereden mit entsprechenden Nervenzufällen - ganz ungewöhnliche Erscheinungen in Unterleibsleiden. Lungenkrampf mit großer Angst und kleinem, langsamen und aussetzenden Pulse verkündigte die Steigerung des Leidens, und dies war die Zeit, wo die G-elbsucht ohne Erleichterung ausbrach, wenn nicht der Tod die weitere Entwickelung der Krankheit hemmte. Nach überstandenem Krampfanfall liefs sie in etwas nach, nahm aber bald wieder zu, und machte den gewöhnlichen langwierigen Verlauf, zwischendurch mit schmerzhafter Harnbeschwerde, während welcher ein wässeriger Harn tropfenweise abfloss. Krampfanfälle kamen täglich einige, und endeten immer mit reichlichem Schweiß und Harnfluß. Milde Behandlung war allein hülfreich, wie hundert Jahre früher (1670-72) Sydenham sie in einer ähnlichen herrschenden Gelbsucht angeordnet hatte, der ganze Vorrath schwerfälliger Arzneien dagegen, mit denen die Aerzte von jeher diese Art Krankheiten kurzsichtig und ohne Kenntniss tief verborgener Lebensregungen bestürmt haben, war durchweg unwirksam und verderblich.

Brüning bezeichnete diese fieberlose, mit keiner Entzündung verbundene Gelbsucht als eine krampfhafte, und vermuthete eine solche Zusammenziehung des Gallenganges, die auch in den Anfällen ohne Zweifel stattgefunden hat, allein man sieht, das Uebel hatte tiefere Wurzeln, und schwerlich möchte man ihm aus älterer oder neuerer Zeit entsprechende Beispiele zur Seite setzen können, in denen alle drei Hauptgebiete des Nervensystems gewaltsamer und in größerer Ausdehnung ergriffen gewesen wären. Die Verbindung dieser Gelbsucht mit den Volkskrankheiten der vorigen Jahre liegt am Tage, und somit erhalten wir auch

Katarrhalisches u. rheumat. Element. Friesel. 171 urch .sie eine ergänzende Andeutung, der krankhaften ebensregungen dieser denkwürdigen Zeit 1).

# s. Katarrhalisches und rheumatisches Element. Friesel.

Das katarrhalische und rheumatische Eleent trat ferner in den Faulfiebern von 1770 eben deutlich hervor, wie in anderen Seuchen dieser rt. Ein katarrhalisches Leiden der Lungenschleimaut war als Vorläufer wie als Begleiter der Krankeit so häufig, das in vielen Gegenden mehr von bösrtigen Flussfiebern (Febris catarrhalis putrida), ls von reinen oder gastrischen Faulfiebern die Rede var <sup>2</sup>), auch kamen neben den Faulfiebern Katarrhe, nd hier und da unter den Kindern Keuchhusten sehr Keuchhusten. äufig vor, die unter ungünstigen Umständen in Fauleber übergingen 3). Lungen - und Brustfellentzünungen, die der Krankheit eine bedenkliche Wendung aben 4) und durch Leichenöffnungen dargethau worlen sind, entwickelten sich sehr oft aus anfänglichen Katarrhen 5), nicht minder kann auch der Friesel als in rheumatischer Bestandtheil der Faulfieber betrachet werden, der sich durch die ganze Seuche hindurchog, und aufserdem durch die Häufigkeit der Flüsse n den verschiedenartigsten Formen augenscheinlich ngedeutet wurde 6).

Der Friesel blieb indessen nicht überall dem Idiopathischer Faulfieber untergeorduet, sondern trat hier und da selbstständig, ohne irgend eine andere fremdartige Bei-

Lungenkatarrh.

Lungenentzündung.

Friesel in Mähren.

<sup>1)</sup> Brühing, a. a. O. p. 90.

<sup>2)</sup> Mertens, p. 1. - Bucholtz. - 3) Arand, S. 25.

<sup>4)</sup> Kefsler, S. 67. - 5) Schobelt, S. 26. 33.

<sup>6)</sup> Kefsler, S. 10.

mischung auf, als die ihm von der allgemeinen Lebensstimmung dieser Zeit mitgetheilte. Dies geschah vornehmlich in Mähren, vom Frühjahr bis in den Spätherbst 1771, wo die Krankheit ganz so verlief, wie sie schou von den älteren deutschen Beobachtern beschrieben worden ist, Gliederreifsen, Druck auf der Brust mit Beängstigung verursachte, und abgesehen von dem reichlichen Abgange von Spulwürmern, der in den meisten fieberhaften Leiden durch ganz Europa auffiel, durchweg so einfach blieb, dafs nicht einmal das Gehirn bedeutend ergriffen wurde, und die Abwesenheit selbst der gastrischen Zufälle jeden Verdacht eines fremdartigen Ursprunges des Frieselausschlages beseitigte <sup>1</sup>).

In Frankreich.

Noch viel deutlicher erschien diese Ausschlagskrankheit in Frankreich, ihrem Vaterlande, wo sie noch bis in die neueste Zeit nicht aufgehört hat, in ihren ungetrübtesten Formen große Verheerungen zu ma-In Louviers, einer gewerbreichen Stadt der Normandie, hatte sie schon seit einigen Jahren geherrscht, wurde aber 1770 entschieden bösartiger, so daß sie vom Januar bis zum September nicht weniger als 200 Kranke wegraffte. Sie verband sich hier je länger je mehr mit gefahrvollen Zufällen, Petechien traten hinzu, die Ansteckungskraft steigerte sich, und der zunehmenden Niederlage der Einwohner war durch die ärztliche Kunst und die besten Maßregeln der Menschenfreundlichkeit kaum Einhalt zu thum. wurde in Louviers ein entgegengesetztes Verhältnis des Friesels zum Faulfieber offenbar, als im übrigen Frankreich und ganz Europa, denn während sonst aller Orten das Faulfieber den Friesel sich unterordnete,

<sup>1)</sup> Sagar nennt die Krankheit Miliaris verminosa.

herrschte hier der Friesel das Faulfieber so vollommen, daß er bis zum Ende des Erkrankens in einer Rücksicht seine Selbstständigkeit aufgab.

Das Bild dieser großen Krankheit unterscheidet ch nicht wesentlich von dem in älterer und neuerer eit von französischen Aerzten entworfenen, und muß er Vergleichung wegen hier eine Stelle finden. Ein ehrtägiges Unwohlsein mit auffallender Müdigkeit erkündigte das Herannahen des Uebels. Bei der Minerzahl der Kranken zeigte sich hierauf ein regelmäiges dreitägiges Wechselfieber, das nach einem der mehreren Anfällen in das anhaltende Frieselfieer überging; bei den meisten trat dies indessen soeich mit Schüttelfrost ein, Kopfweh und ziehende liederschmerzen gesellten sich hinzu, Angst und Belemmung deuteten auf den noch verborgenen Feind, nd viele Erkrankende erbrachen mit schmerzhaftem eiz in der Magengegend scharfe grüne Galle, auch eigte sich bei einigen eine nicht geringe Entzündung er Mandeln mit ganz oberflächlichen Brandschorfen, ie in dem Gange der Krankheit nichts änderten. Die unge verrieth nichts Gastrisches, der Durst war geng, und die Veränderungen des Herzschlages stimmn zu dem sonstigen Anschein von Gelindigkeit. Des bends verschlimmerte sich das Fieber, jedesmal mit rösteln oder selbst merklicher Kälte der Glieder und "rockenheit der Haut.

So verlief die Krankheit bis zum vierten Tage, och starben einige noch bevor es weiter kam, oder irend ein Ausschlag sich zeigte, schon nach sechsundreifsig Stunden. Von da an bis zum siebenten Tagrat eine merkliche Steigerung ein, der Puls wurde nehr krampfhaft und die Hitze der Haut brennender, as Gliederreifsen und die Nierenschmerzen, die sich

Bild der Krankheit.

Anfang.

Brandige Bräune.

Zunahme,

schon zu Anfang fühlbar gemacht hatten, heftiger, der

Durst nahm zu, und örtliche Schweisse zu Ende der Anfälle gingen einem empfindlichen Brennen im Unterleibe voraus. Diesem lästigen Gefühle folgten bei einigen gallige Durchfälle mit Entleerung von Spulwürmern, die zuweilen auch ausgebrochen wurden. Schwerhörigkeit, die sich gegen den siehenten Tag einstellte, und bis zur Entscheidung fortdauerte, war von so günstiger Vorhedeutung wie in Nervenfiebern, um diese Zeit aber und bis zum dreizehnten Tage. selten früher, brachen über den ganzen Körper Petechien von rother bis selbst zur schwarzen Färbung aus, denen bei einigen schon am fünsten Tage der Krankheit ein vereinzelter papulöser, masernähnlicher Ausschlag vorausgegangen war. Hatten die Petechien, ohne den Gang des Fiebers merklich zu ändern, einige Tage gestanden, so erfolgte ein weißer oder rother, oder auch untermischter Frieselausbruch, und die Petechien, die fast bei keinem Kranken fehlten, verschwanden.

Friesel-

Petechien.

Höhe der Krankheit. Mit dem Friesel kam beschwerlicher Husten, und die zunehmenden Schweifse verbreiteten den ihnen eigenthümlichen sauren, fauligen Geruch. Die Krankheit entwickelte sich nun in ihrer ganzen Bösartigkeit: Das Gesicht schwoll an, die Augen rötheten sich und thränten, die Kranken verfielen in Rasereien, der Durst nach säuerlichem Getränk war nicht zu löschen, die Hypochondrien fielen zusammen, und während die dunkelrothe oder braune und schwarze Zunge trokken zusammenschrumpfte, erfolgten äufserst schadhafte, selbst schwarze Durchfälle, oder blieben die Kranken verstopft, so schwoll der Unterleib bei schmerzhaftem Stuhlgang trommelartig auf, oder fiel mit noch schlimmerer Vorbedeutung völlig zusammen. — So oder

ders blieb die Haut heifs und trocken, dunkeler, elriechender Harn floss in ganz geringer Menge, ckungen und Schluchzen traten hinzu, mit qualvoln Husten abwechselnd, Entzündung im Unterleibe, der Brust und in der Hirnhöhle gab sich immer utlicher zu erkennen, bei vielen wurden große Hautchen brandig, während der Ausschlag unverändert nd, und so erfolgte der Tod zwischen dem neunn und vierzehnten Tage, wenn große Zufälle nicht non früher dem Leben ein Ziel gesetzt hatten.

Eine günstige Entscheidung brachte am meisten Entscheidung. n klebriger stinkender Schweiss am vierzehnn Tage, jedoch nur bei denen, die ein mässiger urchfall von Anfang an vor den bösartigen Zufällen wahrt hatte. Der Stuhlgang blieb noch grün und eiartig, der Harn ließ einen weißen Bodensatz len, die Mundhöhle bedeckte sich bei vielen mit hwämmchen - ein Zeichen tieferen Darmleidens d wie bei manchen zu Anfang Schlundentzüning sich gezeigt hatte, so erfolgte sie auch jetzt, t leichtem Uebergang in Eiterung, als Vorzeichen er Genesung. Die Frieselbläschen bekamen in dier Zeit eine reinere Farbe, vertrockneten und fielen huppenartig ab, indem die Besserung untrügliche ortschritte machte.

Als im October 1770 die Frieselseuche in Louers am höchsten gestiegen war, sah man zwischen m vierzehnten und zwanzigsten Tage bei nicht wegen Kranken Leistenbeulen, wie in der Pest entehen, und die Speicheldrüsen entzündlich aufschweln. Selten und schwer gingen diese Geschwülste in iterung über, am meisten verhärteten sie, und zereilten sich langsam erst nach der Genesung.

Magen- und Darmbrand, große Anhäufung von

Tod

Schlundentzündung.

Bubonen.

Leichenöffnung. Spulwürmern, Spuren von Lungen- und Hirnentzündung, dunkele Färbung der Leber und des Blutes, Anhäufung desselben im Kopfe, selbst auch Vereite rung des Gehirns und der Leber waren die Ergebnisse zahlreicher Leichenöffnungen, welche die Aerzte mit gewohnter Umsicht und Sorgfalt vornahmen 1).

Friesel in Piemont.

Nicht weniger als in Frankreich machte auch in Piemont der seit 1715 dort einheimische Friesel seinen Einfluss auf das herrschende Faulsieber geltend wenn er auch freilich im Zusammentreffen mit ihm einen Theil seiner Selbstständigkeit verlor, so dass er nur in unvollkommener Form zu Stande kam. Dies Faulsieber begann wie überall mit gastrischen Erscheinungen, besonders Gallenerbrechen und Durchfällen; reichlicher Abgang von Spulwürmern erfolgte später. Gleich zu Anfang aber röthete sich die Haut gleichförmig über den ganzen Körper, und alsbald kam eine unzählbare Menge kleiner Pusteln zum Vorschein, welche die Oberfläche rauh und scharf anzufühlen machten. Bei einigen erreichten diese Pusteln den Umfang von Masernflecken, bei anderen bildeten sie sich bis zur rothen Frieselform aus, bei noch anderen bemerkte man uur kleine, kaum sichtbare Punkte. Der Ausschlag verging bei gutem Verlauf in fünf bis sechs Tagen, ohne Schweifs, und bei allen fiel die Oberhaut nach heftigem Jucken wie Kleie ab. - Einiges Halsweh, das aber auch bei reinem Friesel sehr gewöhnlich ist, hätte, zusammengehalten mit der anfänglichen Röthe, die Annahme von Scharlachfieber begründen können, allein auch die Hautröthe kommt im Friesel häufig vor, und die Art der Abschuppung wie das

<sup>1)</sup> Lepecq, Observations, Sect. III. Epid. de Louviers.

Katarrhalisches u. rheumat. Element. Friesel. 177

s Fehlen der Wassersucht war dagegen. Der Puls in durchgängig schwach und weich, dennoch aber Krankheit bei guter Behandlung nicht gefährlich, daß nur wenige daran starben. Sie war entschien ansteckend, herrschte aber nur vom October 1770 zum März 1771.

Man kann dies Ausschlagsfieber in der That nur n entarteten Formen beizählen, die vereinzelt und n vorübergehendem Dasein keiner bekannten Auslagsform ganz entsprechen, doch steht es dem Friel, der sich um diese Zeit in Piemont auch in die eisten anderen Krankheiten einmischte, offenbar am chsten, und gehört ohne allen Zweifel zu der groen Faulfiebergruppe von 1770 <sup>1</sup>).

Die Zeit des Frieselausbruches ist in den Pi- Andere rdschen Schweissfieberseuchen 2) im Allgemeinen in Frankreich. rschieden, ohne dass die Krankheit in ihrem Wesen rend eine Veränderung erleidet. In der von Louers, der sich noch andere, fast gleichzeitige in St. ientin im Aisne-Departement, 1769, in Montargis, Loiret-, 1771, und in Hardivilliers im Oise-Dertement, 1772, anschliefsen 3), wurde sie durch die ilige Beimischung um einige Tage hinausgeschoben, e denn hier zuvörderst die Petechien dem Friesel e Herrschaft streitig machten, und hierdurch der Veruf in etwas verändert werden mufste, während in n einfacheren Frieselseuchen, in denen das rheumache Wesen ohne fremdartige Beimischung ausgelägt ist, der erste Ausbruch des Friesels schon am itten oder vierten Tage erfolgt.

<sup>1)</sup> Damilano, §. 104.

<sup>2)</sup> Suette des Picards ist der gebräuchlichste Name für den opathischen Friesel in Frankreich.

<sup>3)</sup> Rayer, p. 466.

Geschichtliche Andeutungen.

Die Geschichte der Gruppe von Krankheiten, die sich dem selbstständigen fieberhaften Friesel als nah verwandt anschliefsen, ist reich an wichtigen Thatsachen, welche dadurch nicht weniger bedeutsam für die Lehre von den Volkskraukheiten werden, dass in ihrer Aufeinanderfolge sich andere Verhältnisse offenbart haben, als in der Entwickelung der meisten übrigen Seuchen. Es trateu hier nicht vorhandene ge ringere Elemente zusammen, welche durch allmäh liche Steigerung zu einer großen, andere beherrschenden Volkskrankheit sich ausbildeten, wie dies mehr oder weniger bei den übrigen Seuchen geschehen ist sondern unvermuthet und mit einem Schlage brach die gewaltigste Form des rheumatischen Schweißfiebers herein, welche sich jemals geltend gemacht hat. Dies geschah im Jahr 1485 in England.' Von da an blieb der englische Schweiß der Schrecken der nordeuropäischen Völker, jedoch nur in dem kurzen Zeitraume von 66 Jahren, und nur in fünf großen Erkrankungen, welche durch beträchtliche Zwischenzeiten von einander getrennt waren, und in Keinem äufsern Zusammenhange standen. — Von 1551, dem Jahre der letzten Schweifsfieberseuche in England. verging ein ganzes Jahrhundert bis zum Ausbruch des Frieselfiebers in Deutschland, welches memals eine so hohe Stufe der Ausbildung erreicht hat. wie die Frieselseuchen in Piemont und der Picardsche Schweifs in Frankreich. Diese traten zuerst im Jahr 1715 hervor, und stehen ihrerseits wiederum in keinem äußern Zusammenhange mit den Frieselerkrankungen in Deutschland, und noch bis auf diesen Tag suchen sie, ab und zu wiederkehrend, die Bewohner beträchtlicher Länderstriche heim, ohne von

end einer andern Krankheit überwältigt zu wern ').

Es ergiebt sich aus unserer Darstellung, dass dies ht einmal den weit und breit herrschenden Faulbern möglich wurde, sondern dass diese nur einen tergeordneten Antheil an der Frieselseuche in Frankch im Jahr 1770 gewinnen konnten.

### VII.

# Uebersicht.

ach dieser Fülle von Thatsachen wird es nothweng, die Verbreitung der Faulfieber vom fernen Osten bis in die undurchdringlichen Wälder von brd-Amerika übersichtlich darzustellen, und hiernach e Abstufungen des Leidens nach Zeit und Ort anhaulich zu machen.

In Moskau und den weiten Länderstrecken umr herrschten die Faulfieber schon von 1767 fast unterbrochen fort bis zum Ausbruch der Pest im Jahr
70. In dem kalten Winter von 1767 zu 1768 wan sie so allgemein verbreitet, daß keine entzündliche
ankheit aufkam. Die Form der fauligen Karrhalfieber (Febres catarrhales putridae) mit ofnbarem Lungenleiden waltete vor, sie traten mit

Russland.

<sup>1)</sup> S. des Verf, englischen Schweifs.

einem entzündlichen Zeitraum ein und in ihrem Verlauf erkrankte die Darmschleinhaut, wie dies bei den Leichenöffnungen durch zahllose Aphthen offenbar wurde. Es erschienen Petechien und Friesel, jedoch nur symptomatisch; Aerzte, welche diese Ausschläge für entscheidend hielten, und sie nach der üblichen Weise durch Hitze hervortrieben, stifteten großes Unheil. Aderlässe im Sinne der Wiener Schule, auch ganz zu Anfang, wurden verderblich. Dagegen bewährten sich durchweg Brechmittel im Beginn der Krankheit und sanste Abführungen, am meisten Brechwurzel und Rhabarber. Im Mai war die Herrschaft dieser Fieber zu Ende, sie kamen fortan nur noch einzeln vor, dann traten 1769 faulige Gallenfieber (Febres putridae biliosae) ohne entzündlichen Zeitraum an ihre Stelle, mit Trägheit des Unterleibs, Aphthenausschlag auf der Darmschleimhaut, Friesel und Petechien, durchaus so, wie sie im folgenden Jahre in Mitteleuropa vorherrschten. Die Nervenzufälle vermehrten sich gegen den Winter, bis in den Mai 1770 (Febres putridae nervosae), der diesen Fiebern ein Ziel setzte. Ein masernähnlicher Ausschlag kam zwischen den Petechien vor, und weder Friesel noch Aphthen blieben aus 1). Im Herbst wurden die Faulfieber wieder sehr allgemein, doch machte die Pest ihrer Herrschaft ein Ende, so daß, wenn jetzt irgend jemand an einem Faulfieber erkrankte, die Zufälle der Pest über kurz oder lang hinzutraten 2).

Moldau. VVallachei. Türkei. Dasselbe geschah in der Moldau ein Jahr zu-

<sup>1)</sup> Mertens, Pars I. c. 1-3.

<sup>2)</sup> Orräus, p. 66. XI. — Ein sehr bösartiges Gefängnifsfieber in Moskau im Jahr 1773, war örtlichen Ursprungs, und stand mit diesen Seuchen in keinem weitern Zusammenhang, als daße es die Typhusform des Zeitalters annahm.

or, wo bis dahin unter den Russen Wechselfieber, 'aulfieber'), Durchfälle und Ruhren geherrscht haten, und so ist mit Grund anzunehmen, dafs auch in er Türkei, der Wallachei, der Moldau und anz Rufsland keine anderen fieberhaften Krankeiten als Faulfieber vorwalteten.

Von Polen läßt sich ein entsprechender Zustand her voraussetzen, als bei der Zerrüttung des Landes inige Belehrung darüber von den Aerzten erwarten. ndessen war es bekannt, daß unter den Conföderiren ansteckende Fieber herrschten, die mit Kopfschmerz egannen, und es ist nicht zu bezweifeln, daß sie ben so geartet waren, wie überall <sup>2</sup>). Um Thorn vüthete eine katarrhalische Faulfieberseuche m meisten unter den Bauern und Juden <sup>3</sup>), wahrcheinlich aber ist im ganzen Lande kein Dorf von hr verschont geblieben.

In Ungarn gingen den Faulsiebern 1770 überIl Wechselsieber voraus, Scharlach, Katarrhe
nd Lungenentzündungen traten im Winter dawischen, die hestigsten Brennsieber mit Petechien,
lie in wenigen Tagen tödteten, solgten im Sommer
771, Faulsieber mit Friesel und Petechien herrschen vor, und mitten in dieser Seuche zeigte sich häuig und mörderisch der furchtbare Hemitritaeus 4).
Ian berichtete sogar von einem Scharbocksieber
m Zemliner Comitat, das ansänglich für die Pest gelalten, selbst noch verderblicher als diese wüthete,
o dass kaum der zwanzigste Kranke am Leben blieb.

Polen.

Ungarn.

Scharbockfieber.

<sup>1)</sup> Dolst, §. 1. p. 7.

<sup>2)</sup> Berlin. Nachrichten, 1770. Nr. 35. 22. März. S. 187.

<sup>3)</sup> Ebendas. 1771. Nr. 70. 11. Juni. S. 338.

<sup>4)</sup> Kirchvogl, p. 5., 7., 35., 36.

Die Zähne fielen aus, und der Brand zerstörte ganze Glieder, so daß auch die Genesenden nur mit Verstümmelungen davonkamen 1). Die dortigen Aerzte schrieben diese Krankheit, die dem gleichzeitigen Mutterkornbrande in Frankreich fern steht, dem übermäfsigen Genuß von Fischen und großer Luftverderbniß in Folge unerhörter Ueberschwemmungen zu.

Oesterreich.

Oesterreich wurde von den Faulsiebern weniger heimgesucht, als Böhmen und Mähren, wo ohne die väterliche Fürsorge Kaiser Joseph's, der aus Ungarn große Zufuhren herbeischaffen ließ, der Hungertod noch viel mehr als ohnehin schon gewüthet haben würde. Indessen herrschten die Faulfieber in den fruchtbarsten Gauen, und selbst in Wien von 1771 bis 1773 in den bösartigsten Formen, die sich von den in Mähren und Böhmen beobachteten nicht wesentlich unterschieden. Wechselfieber gingen ihnen voraus und kamen gleichzeitig vor, und Scharlach trat wie in Ungarn häufig dazwischen 2). Viele setzten bei den Faulfiebern örtlicher Schmerzen wegen Entzündungen voraus, Aderlässe aber waren entschieden nachtheilig, so wenig auch de Haen in ihrem Gebrauch sich von der allgemeinen Erfahrung irre machen liefs 3). Für zweckmäßige Behandlung mit Brechmitteln und sanften Abführungen war die Krankheit sehr empfänglich, und gute Aerzte konnten damit wie überall die Sterblichkeit nicht wenig vermindern 4).

<sup>1)</sup> Taube, §. 37. S. 70.

<sup>2)</sup> Fauken. — Quarin, p. 247.

<sup>3)</sup> Ratio medendi contin. T. I. p. 151., wo einige Krankengeschichten.

<sup>4)</sup> Fauken verlor von 150 Erwachsenen im St. Marcus-Hospital 8, und von 272 Kindern im Waisenhause nur 2. Er

Am meisten wütheten die Faulsieber in Mähen '), Böhmen ') und im Eichsseld '), wo alse Elend einer Hungersnoth über die Einwohner herinbrach und selbst Bubonen zur Krankheit sich hinngesellten — weniger in der Mark '), Schlesien, ommern und Preußen, wo die Nässe nicht leicht inen völligen Mißwachs herbeiführt, die Theuerung ber durch die Außpeicherung von Getreide zum droenden polnischen Kriege begünstigt wurde. Im Weten der Elbe aber, in der Altmark, dem Magdeurgischen, Sachsen und Thüringen machten ie Faulsieber größere Verheerungen, und strichweise vütheten sie selbst nicht weniger, als in Böhmen und em Eichsfeld.

Mähren. - Böhmen. Eichsfeld.

In der Altmark waren die Krankheiten im Allemeinen so geartet und in ihren Formen eben so zuammengestellt wie in Ungarn und Oesterreich. Ian sah 1770 reine Wechsel- und Gallenfieber, ie im folgenden Jahre in sehr heftige Faulfieber bergingen, Pocken, Masern, Scharlach, Neselsucht traten dazwischen, Keuchhusten war sehr ligemein, und bösartige Wechselfieber, selbst das albdreitägige, fehlten nicht auf der Höhe der Erkranung 5).

Altmark,

Im Magdeburgischen begann die Erkrankung 770 mit gastrischen und rheumatischen Zuständen, uch waren Lungenentzündungen häufig. Ihre Höhe

Magdeburg.

elbst litt am Faulfieber und wurde von Störek hergestellt. Vährend dieser Zeit vertrat ihn Rechberger im Waisenhause nd verlor von 360 krauken Kindern keins.

<sup>1)</sup> Sagar, Historia.

<sup>2)</sup> Langsvert. - Tichy bei Klinkosch, T. I. p. 301.

<sup>3)</sup> Arand und Jagemann. - 4) Zückert.

<sup>5)</sup> Schobelt.

erreichten die Faulsieber im Herbst und Winter 1771, 72, und die Sterblichkeit war auch abgesehen von dieser Hauptform durchgängig sehr bedeutend 1). Kriebelkrankheit kam hier wie in der Altmark in einigen Dörfern vor.

Halle. Sachsen. Fast eben so verhielt es sich in der Gegend von Halle <sup>2</sup>) und in den sächsischen Herzogthümern <sup>3</sup>). Die allgemeinen Einflüsse ergriffen strichweise, wie sonst fast überall, nicht bloß die Armen, sondern auch die Wohlhabenden, und im Saalethal, in der Gegend von Jena, war die Aufeinanderfolge der Krankheiten so, daß zuerst im August und September schleichende Nervensieber mit gastrischem Charakter (die low fevers der Engländer) sich einstellten, dann vom October bis zum Frühjahre einfache Gallensieber vorherrschten, und diese in höchst bösartige Faulsieber mit dunkelen Petechien übergingen, an denen die meisten Kranken starben. Gefahrvolle Entzündungen traten oft hinzu, und das Aderlaß erforderte die äußerste Vorsicht.

<sup>1)</sup> Kefsler. - 2) Hewarth und Hoehl.

<sup>3)</sup> Bucholz und Mayer. Außer den angeführten sind noch folgende seltenere Schriften zu berücksiehtigen:

Joh. Melch. Luther, Diss. de Febre epidemica per dimidium annum Erfordiae, inque eius confiniis grassata. Erfordiae, 1772. 4.

Joh. Melch. August. Jagemann, Programma de iis, quae circa morbos epidemios in Eisfeldia, terra Moguntina, ex cura Principis et regiminis facta sunt. Erfordiae, 1772. 4.

Joh. Carol. Octtinger, Programma de Febribus ab initio fere mensis Decembris 1771 per annum 1772 hucusque Erfordiae inque confiniis epidemice grassantibus. Erfordiae. 1772. 4.

Ignat. Reder, Diss. de Epidemia, ut Mellerstadii se exhibuit. Erfordiae, 1773. 4.

Christ. Gottl. Rudolstätter, Von dem jetzt herumgehenden Fieber, eine ganz unbedeutende Schrift.

Weniger drückend, als in allen diesen Ländern Süddeutschar die Noth im südlichen Deutschland. Es geang selbst Getreidezufuhren aus Danzig herbeizuschafen, und hier und da, wie besonders in Nördlinen und im ganzen Ries kamen den Einwohnern lte Vorräthe von Reis zu Statten. Aus diesem Grunde rachen die Faulfieber erst im Januar 1772 aus, nd waren, wenn auch nicht geringer als irgendwo, och im Ganzen weniger verbreitet. In und um Nördingen zeigte sich in den vorhergehenden beiden Jahen die entzündungswidrige Behandlung in der Mehrahl der Krankheiten heilsam, doch muste man den Aderlässen bald sanste Abführmittel folgen lasen, und das Bedürfniss der Brechmittel zeigte sich nehr und mehr. So entwickelte sich das gastrische Wesen immer deutlicher, bis sich im Spätherbst 1771 Gallenfieber zeigten, die nun bald vor den Faultebern zurückwichen. Doch waren in diesen Petecien selten, und nur spät erscheinenden Friesel konnte mın für entscheidend halten. Die Zunge war rein, roh, mit vorstehenden rothen Wärzchen besetzt, und troken, woraus auf Blutandrang zur Darmschleimhaut zu schließen ist, doch trat bei weitem nicht überall Durhfall ein, Abgang von Spúlwürmern aber beobachtee man fast durchweg 1). So kann man diese Nördinger Fieber nur für Faulfieber niederer Ausbildung halten, und wenig heftiger war die Krankheit um diselbe Zeit im Herzogthum Würtemberg, wo Würtemberg. die Epdemie dieselben Uebergänge darbot, und im Ganzen denselben Verlauf nahm 2).

<sup>1)</sup> Gesner, Beobachtungen über das epidemische Fieber in Nördlingen, im Winter 1771-72. In dessen Sammlung etc. Bd. 4. S. &.

<sup>2)</sup> Corsbruch, Beschreibung des in der Würtembergischen

Von Nürnberg. Regensburg und Augsburg. sind Berichte vorhanden, welche die Ueberzeugung geben, dass die Faulsieberseuche, wenn auch minder entwickelt, als in Böhmen und Mähren, doch fast gleichmäßig in Baiern und Schwaben verbreitet war 1). In der Schweiz aber regte sich das hösartige Brustfieber, eine auf den Höhen alteinheimische Krankheit, die zu Zeiten die Bewohner der Thäler und Ebenen heimsucht, und an der herrschenden Lebensstimmung Antheil ninmt. Sie erschien zuerst im Winter 1771 in Unterwalden, verbreitete 'sich über Schwytz 2) und die Landschaft von Zürich, wo allmählich Faulfieber und bösartiges Halsweh deutlicher hervortraten 3). In Toggenburg; im Gaster- und Rheinthal, war überall die größte Sterblichkeit, und der Uebergang in dreitägige Wechselfieber gewöhnlich, wie denn die ganze Erkrankung, von Westen nach Osten vorschretend, der von Tissot 1765 beschriebenen auffalleid

Schweiz.

Amtsstadt Vayhingen und dasiger Gegend grassirenden failen Fleckfiebers. Ebendas, S. 65.

<sup>1)</sup> Schleifs. — Vergl.: Jos. Nep. Ant. Leuthner, Beobachtung der Gallen- und Fanlfieber. Nürnberg, 177). S. — Sebast. Hagemeyer, Beschreibung der epidemischen faulen Fieber. Augsburg, 1772. 8. — Schmid von Belikon, Von den herrschenden faulen und bösartigen Wurmiehern. Augsburg, 1772. 4. — Joseph Zollner, Nachricht vie man sich bei dem jetzt herrschenden faulenden Fieber zu erhalten habe. Regensburg, 1772. 8. — Bei Baldinger, Neus Magazin, Bd. III. S. 358.

<sup>2)</sup> Die Krankheiten unter den Menschen hin und wieder in der Eidgenossenschaft und im Land Bern selbst. Eandschrift im Staatsarchiv. Tom. 40.

<sup>3)</sup> Anleitung wieder das Faulfieber und hösauigen Hals weh. 1771. 4. — Auszüge aus diesen beiden Schriften verdanke ich der Güte des Herrn Dr. Guggenbühl.

nulich verlief. Die westliche Schweiz blieb frei von olkskrankheiten.

Es hat sich aus den früheren Darstellungen ereben, dass im Süden der Hochgebirge von Asien ockene Hitze die Erde ausdörrte, während sich im orden die Wolken in unversiegbaren Strömen eutdeten. Nicht so verhielt es sich in Europa, deun ich im Süden der Alpen verdunkelten unablässige Volkenzüge den Tag, die Erndten missriethen 1), wie n nördlichen Europa und Faulfieber verbreiteteu ch unaufhaltsam unter dem Volke, welche den behriebenen, wie den in der Lombardei vor wenigen ahren beobachteten 2) entsprachen. In Piemont erbanden sich diese Fieber 1770 und 1771 mit dem inheimischen Friesel, zeigten sich durchweg gatrisch, und wie überall, wo die Krankheiten dieser leit aufmerksam beobachtet worden sind, war auch ier die Wurmbildung eine hervorstechende Seite es Leidens 3).

Eben so verhielt es sich in gauz Frankreich, Frankreich. hne dass jedoch der Friesel anderswo vorherrschend ufkam, als in seiner ursprünglichen Heimath, der Nornandie und Picardie. So geschah es in und um Louviers, wo überdies noch die brandige Bräune hre alteu Rechte geltend machte 4). So mörderisch vütheten die Faulfieber in Frankreich nicht, wie einst inter noch ungünstigeren Umständen die furchtbare Frousse-galant, doch waren sie bei der Noth, die

Italien.

Piemont.

<sup>1)</sup> Savi, Diss, sopra la gramigna, che nella Lombardia nfesta la segale. Milano, 1772 (Bei Schnurrer.).

<sup>2)</sup> Magnani.

<sup>3)</sup> Damilano, §. 104. - Fontana beobachtete die Fauleber in Roveredo. Ozanam, T. IV. p. 232.

<sup>4)</sup> S. ohen S. 98.

auf dem Volke lastete, ganz allgemein verbreitet, wie aus zahlreichen Berichten über ihr Vorkommen in einzehnen Orten hervorgeht. So beobachtete sie ein Ungenannter in der Gegend von Bourg im März 1771 1), Erambert in Dieppe, wo sie mehr als 200 Fischer wegrafften, Dufot in Banrieux bei Laon, wo sie sich mit bösartiger Lungenentzündung verbanden 2), Lepecq in der Normandie 3), andere in Dannevaux bei Verdun, wo sie dieselbe Verbindung eingingen, in Gonnat (Bourbonnois), in Boulogne sur mer 4), und vielen anderen Ortschaften. Hier und da waren sie mit Wurmreiz, wie überall, schon einige Jahre vorher vorgekommen 5) und 1769 waren sie in der Gegend von St. Quentin vereint mit Friesel aufgetreten 6). Wo aber irgend Wechselfieber in Frankreich einheimisch sind, da versäumten sie nicht, auch mit diesen ihre gewöhnlichen Verbindungen einzugehen, und die Gewalt der durchgreifenden Typhuserkrankung offenbarte sich in den bösartigsten Formen, wie sie 1772 und 1773 von Gardeil in Toulouse beobachtet wurden 7). Durchaus

VVechselfieber.

<sup>1)</sup> Nach handschriftlichen Berichten im Archiv der Académie de médecine.

<sup>2)</sup> Ozanam, T. IV. p. 229.

<sup>3)</sup> Observations. Epidémie de Gros-Theil.

<sup>4)</sup> Journal de médecine. Tom. 38. p. 221. 307. Tom. 40. p. 24.

<sup>5)</sup> Méthode de traiter les fièvres putrides vermineuses, qui regnent depuis plusieurs années dans les environs de Lille. Par M.... Lille, 1769. 8. — Vergl. Journal de médecine, Tom. 30. 31. 32. — Boucher, des Maladies qui ont regné à Lille au mois de Septembre 1771. Ebendas. Tom. 36.

<sup>6)</sup> Ebendas. Tom. 32. p. 413. Tom. 35. - 37.

<sup>7)</sup> Mémoire sur une Epidémie qui a regné à Toulouse pendent l'automne de l'année 1772. In den Mémoires de la Societé de médecine, 1776. p. 14.

wie größtentheils in Deutschland herrschten sie um ieselbe Zeit in Coutances, und man kann aus dem päten Ausbruch der Petechien am siebenten oder am eunten Tage nach Bonté's Berichten entnehmen, afs sie den älteren bösartigeren Formen des Petechial-

vphus fern standen 1).

Die Pyrenäen begränzten nicht das unermessliche Lebiet des Typhus, denn auch in Spanien herrschen von 1769 bis 1772 Faulfieber mit den gewöhnchen Ausschlägen, zugleich mit weit verbreiteten bösrtigen Wechselfiebern. Am meisten wurde on ihnen Cartagena heimgesucht, doch kamen sie uch in Catalonien häufig vor, und bei der Allgemeineit nachtheiliger Einflüsse steht zu vermuthen, dass ich in der ganzen pyrenäischen Halbinsel das Volk inter ihre Herrschaft gebeugt habe 2). Die Blutgier ler Wundärzte stiftete hier wie in ganz Europa unägliches Unheil, uud die traurigsten Erfahrungen vernochten kaum den Missbrauch der Aderlässe in einer Krankheit einzuschränken, die jeder umsichtige Arzt mit Brechmitteln und sanften Abführungen ohne Gefahr zu einer günstigen Entscheidung bringen onnte.

Es kommt fast in jeder Volkskrankheit die aufallende Erscheinung vor, dafs ungeachtet anscheinend ganz gleichartiger Einflüsse, und während das herrchende Leiden sich selbst theilweise durch Anstek-

Spanien.

VVechselfieber.

Hannover frei.

<sup>1)</sup> Description de la fièvre maligne épidémique qui a regné Coutances et dans ses environs, pendant les années 1772 et 1773. Ebendas. p. 23.

<sup>2)</sup> Villalha, Tom. II. p. 135. — Masdevall, Kap. 1. 5. 7. Dieser Arzt war ein heftiger Gegner der Aderlässe im Faulsieber, und hat dasselbe Heilverfahren beobachtet, wie die Desten seiner damaligen Kunstgenossen im übrigen Europa.

kung verbreitet, doch ganze Länderstrecken von diesem verschont bleiben. Vom Ural bis an die Säulen des Hercules sah man die Faulfieber von keinem Gebirge, keinem Fluß eingeschränkt, das flache Land zwischen der Elbe und Weser aber, bis südlich von Hannover blieb fast durchaus frei von ihnen '), und es wird sich weiter unten ergeben, welche Krankheit hier ihre Stelle einnahm. Dagegen beginnt sogleich ihre Herrschaft wieder an der Weser 2), und westlich von diesem Flusse durch ganz Westphalen 3), die Rheinlande, Holland und Belgien gewahren wir durchweg dieselbe Erkrankung mit denselben Zwischenkrankheiten wie überall.

VVestphalen und Rheinland,

Holland.

Die Beschreibung, welche de Man von den Faulfiebern im Bezirk von Nimwegen (1770. 71.) macht, stimmt durchaus mit dem entworfenen Bilde der Krankheit überein. Der gastrische Antheil des Leidens war derselbe, und die Gegenwart von Würmern in den meisten Fällen zeigte, dass dieser schon längst vorbereitet war. Deutlicher als anderswo offenbarte sich aber der Uebergang von Wechselfiebern in Faulfieber, in dem ersten Zeitraum sowohl, wie in dem letzten, in dem die Anfälle wieder mit Frost begannen 4). Die zuträglichste Behandlung war auch hier gegen den gastrischen Antheil gerichtet, und überliefs das Uebrige den Heilkräften der Natur und der Perurinde.

Belgien.

In Autwerpen und in ganz Belgien traten die Faulfieber erst im folgenden Jahre auf, und wiitheten hier wie in den am meisten heimgesuchten Län-

<sup>1)</sup> Taube. - 2) Opitz. - 3) Brüning.

<sup>4)</sup> De Man, S. 34.

ern. Der gastrische Antheil war noch viel deutliner, als in Holland, und zeigte sich in den heftigen fauligen Gallenfiebern 1).

Von hieraus erstreckte sich das Gebiet der Fauleber ohne Unterbrechung über ganz Frankreich, England aber zeigten sich unbeschadet des garisch-typhösen Wesens der allgemeinen Erkrankung nige Abweichungen in dem Gange des Leidens Die Vitterung war 1770 und 1771 ganz so wie im übrien nördlichen Europa: wenige heitere Tage wechelten mit wochenlangen Regengüssen ab, und kalte icke Nebel bedeckten auch in beiden Sommern das and. So wurden denn 1770 die in England einheiischen schleichenden Nervenfieber (low fe- Schleichende ers) von Monat zu Monat häufiger, und herrschten Nervenfieber. ndlich so entschieden vor, dass die gleichzeitig häugen Ruhren, Pocken und Brustentzündunen, welche an der allgemeinen Lebensstimmung Theil ahmen, den Aerzten bei weitem weniger Beschäftiung gaben. Sie waren zu Anfang den eintägigen Vechselfiebern höchst ähnlich, traten ganz gende und unverdächtig auf, und verschleppten sich it' Rückfällen einige Monate lang, mit so ungeregelm Verlauf, dass man kaum die allgemeinen Zeitiume unterscheiden konnte. Gelinde schadhafte Durchille waren zu allen Zeiten erwünscht, und veranlaßen allein eine günstige Entscheidung; Friesel brach unbestimmten Zeiten ans, und war gleichgültig.

England.

<sup>1)</sup> Petri van Elsaker Specimen medico-practicum feem remittentem continuam bilioso-putridam anno 1772 Antrpiae et per plures Belgii ac Europae civitates epidemico imtu grassatam exhibens. - Bei Schlegel, Vol. I. P. 2. 315.

Nahm die Krankheit in den späteren Zeiten eine übele

Wendung, so brachen dunkele Petechien und Aphthen aus, Zunge und Lippen wurden schwarzbraun, und den Tod verkündigten die gewöhnlichen lähmungsartigen Nervenzufälle. Doch war dieser Ausgang selten, und unter den Händen vorsichtiger Aerzte, die zur rechten Zeit milde Brechmittel und gelinde Abführungen anzuwenden wußten, blieb dies Fieber überall gutartig. Unter den Kindern kamen zugleich ungewöhnlich viele Wurmfieber vor, so dass auch in England die Andeutung des entsprechenden allgemeinen Grundleidens nicht fehlte, im Sommer des folgenden Jahres aber steigerte sich die Volkskrankheit zum bösartigsten Faulfieber, das nicht nur die ärmsten Landleute und Tagelöhner, sondern auch viele gewerbtreibende Bürger befiel, und von Osten nach Westen mit so entschiedener Gewalt hereinbrach, daß es alle übrigen Krankheiten in den Hintergrund drängte. Ein deutliches Merkmal der verschlimmerten Lebensstimmung war bei vielen das Erscheinen der Petechien vor dem Ausbruch der Krankheit, und traten diese im Verlauf derselben hervor, so waren sie immer von dunkeler Färbung, und eine größere Anzahl bedenklicher Nervenzufälle, wie namentlich ein starkes Zittern und Sehnenhüpfen über den ganzen Körper vereitelten leicht die Genesung. Aderlässe, die zuweilen bei Vollblütigen nöthig wurden, erforderten die äußerste Vorsicht, Brechmittel wurden leicht durch zu große Erschütterung nachtheilig, dagegen waren Mineralsäuren heilsam, und Brechweinstein in solchen Gaben, dass geeignete Absührungen erfolgten. Die Herrschaft dieser Fieber, die in dem kalten Frühjahr von 1771 nur auf eine kurze Zeit Brustentzündungen hatten aufkommen lassen, währte

Faulfieber.

n volles Jahr, und es folgten ihnen Gallenfieer ohne fauligen Antheil 1).

So wurden nun ohne Ausnahme alle Völker von em giftigen Hauche fauliger Erkrankung angeweht. Vas noch übrig ist, kann daher das Bild der mächren, Berge und Meere überschreitenden Volkskrankeit nur noch in einzelnen Zügen vervollständigen. Venden wir uns nun wieder ostwärts von England ach den nordischen Reichen, so gewahren wir eine aulfieberseuche, welche die Schrecken des Todes unr die Mannschaft einer trefflichen Flotte wie unter e Bewohner einer volkreichen Hauptstadt verbreitet, nd durch Ansteckung verstärkt, ruhmwürdige Unterehmungen unabwendbar vereitelt.

Es war im August 1769, als die russische, nach riechenland bestimmte Flotte, mit vielen Faulfieerkranken an Bord, in den dänischen Gewässern erweilte. Ein dänisches Kriegsschiff führte ihr frihes Wasser zu, und von unvermeidlicher Berührung it den Fremden erkrankte sogleich ein großer Theil er Secleute, von denen achtzig an Faulfiebern idend in das Seehospital von Kopenhagen aufgenom- Kopenhagen. en wurden. Hier entstand sogleich ein Heerd der erderblichsten Ansteckung, alle Krankenhäuser fülln sich, und in der ganzen Stadt herrschten faulige allenfieber. Gleichgeartete Lungenentzünung zeigte sich häufig im nächsten Winter, dann lgte im Frühjahr 1770 faulige Halsentzündung, e sich am meisten durch Speichelfluß entschied, und as Faulfieber verband sich mit größeren Nerventfällen und Aphthenausschlag. Die Petechien, die hon von Anfang nicht gefehlt, aber niemals irgend

Russische

<sup>1)</sup> Sims, Chapt. 4. 5. p. 110. 172.

eine Entscheidung herbeigeführt hatten, färbten sich dunkeler, und wurden sie, der Gewohnheit gemäß. durch heißes Verhalten hegünstigt, so war die Bösartigkeit des Fiebers zügellos. Nur schadhafte Durchfälle erwiesen sich heilsam, und während zwischen durch Scharlachfieber beobachtet wurden, die sich der herrschenden Lebensstimmung wenig unterordneten, traten im Sommer die Gallenfieber entschieden hervor. Durch Ansteckung in dem vorhandenen Zunder weiter um sich greifend, wütheten die Faulsieber den Herbst und Winter hindurch, gesellten sich im Frühjahr 1771 den herrscheuden Maseru hinzu, und als diese vorüber waren, wichen sie noch bis in das folgende Jahr keiner heilsamen Maßregel, so dass die dänische Faulfieberseuche ohne Ver gleich als die längste erscheint, und vielleicht auch nach Verhältnifs die größte Sterblichkeit herbeigeführt hat.

Dänische Flotte.

Unterdessen hatte sich auch die Krankheit auf einigen Kriegsschiffen weiter verbreitet, und vornehm lich auf den Fregatten Christiansöe und Havfruen, die im Winter 1769-1770 mit Sturm und Eis kämpfen mussten, zu aufserordentlicher Bösartigkeit gesteigert. so dass auf ihnen faulige Lungenentzündung vorherrscheud, und ein Theil der Mannschaft an Füßen und Händen durch Brand verstümmelt wurde. Im Mai 1770 war eine Kriegsflotte von vier Linienschiffen. den beiden genannten Fregatten und zwei Bombarden segelfertig. Sie war bestimmt, der Seeräuberei von Algier ein Ziel zu setzen und diese Stadt zu beschie fsen; vortrefflich ausgerüstet lichtete sie die Anker. allein die Krankheit war auf jenen Fregatten nicht getilgt, und auf das Linienschiff "Mars" hatte man viele Genesene aus den Krankenhäusern entlassen, die

en Zunder des Faulfiebers unter die zahlreiche Mannchaft verbreiteten. Als die Flotte im Hafen von Ca- Vor Cadix. ix Anker warf, konnte schon das Lazarethschiff nicht iehr alle Kranken aufnehmen, und die genannten drei riegsschiffe, wie nach und nach die übrigen, verpeeten auf der Fahrt nach Gibraltar mehr und mehr.

Am 2. Juli 1770 erschien die Flotte vor Algier, Vor Algier. ier aber wirkten die Hitze des Südens und die Anrengung des Dienstes so verderblich, dass in kurzem ber ein Drittheil der Mannschaft an Faulfiebern aniederlag, und schon nach vierzehn Tagen die ganze Internehmung aufgegeben werden mufste. Denn alle äume lagen voll Kranker, und in dem Pestgeruch er Sterbenden versagte jede Kraftanstrengung der ntmuthigten Secleute. Nach großen vergeblichen Verichen segelte die Flotte nach Minorca, während die ieberwuth umherirrender Kranken neue Verlegenheien bereitete, die furchtbare Ruhr sich dem Faulfieer hinzugesellte, und die noch gesunde Mannschaft m Scharbock zu leiden begann, der allzuleicht in aulfieber überging. Im Hafen von Mahon aber warete der Kranken kein besseres Loos; nur der kleiere Theil von ihnen konnte in den Quarantaineantalten untergebracht werden, die übrigen lagerte man er Sonne und den Winden preisgegeben unter freiem Immel, und so vergingen vierzig Tage unter zunehnender Sterblichkeit. Erst nach dieser Zeit bezogen ie Kranken das englische Seehospital auf einer nahe elegenen kleinen Insel, allein zu den schon vorhanenen Krankheiten gesellte sich nun auch bald das inheimische bösartige Wechselfieber 1), und

Mahon.

Wechselfieber.

<sup>1)</sup> Man vergleiche die meisterhafte Beschreibung dieses Fieers von Cleghorn.

so blieb endlich nur die Rückkehr nach Dänemark übrig, um die zusammengeschmolzene Mannschaft dem Verderben zu entreifsen. Die dänische Regierung sandte, um die Behandlung der Kranken zu leiten, einen ausgezeichneten Arzt, Aaskow, nach Minorca 1), der diese Faulfieberseuche geistvoll und lebeudig beschrieben hat. In ihren Folgen schliefst sie sich ähnlichen Ereignissen der Vorzeit an, wie namentlich dem Fleckfieber der Franzosen vor Neapel im Jahre 1528, und dem ungarischen Fieber der Reichsheere in den Jahren 1543 und 1566, und wenn auch die kriegerische Unternehmung der Dänen nicht so großartig war, wie die bezeichneten der Franzosen und Deutschen, welche nicht weniger durch Krankheit gänzlich fehlschlugen, so hat doch Europa noch bis auf die neueste Zeit die Nachwehen ihrer Vereitelung schmerzlich empfunden.

Ansteckung.

Man kann diese Faulsieberseuche, wie sie in Dänemark und auf der Flotte austrat, durchaus nicht allein der Ansteckung zuschreiben. Denn auch auf Aaskow's Schiffe, das nur mit durchaus gesunden Seeleuten bemannt, und überdies mit der größten Sorgfalt ausgerüstet war, brachen Faulsieber, Ruhren, Wechselfieber und selbst bei einem Kranken Brand der Zehe aus. Die Ursache der Krankheit war über Länder und Meere verbreitet, und die Ansteckung beschleunigte oder verschlimmerte nur, was ohnehin unvermeidlich war, so daß auch ohne sie die dänische Flotte im mittelländischen Meere von fauligen Seuchen ohne allen Zweisel heimgesucht worden wäre. Auch die Russen mußten ihre Siege mit nn-

<sup>1)</sup> Er reiste 1770 d. 20. November auf dem Grönland von Kopenhagen ab.

aglichen Aufopferungen erkämpfen, und sie erreichen nicht einmal das Ziel, das die Kaiserin ihren Wafen gesteckt hatte. Ohne die Volkskrankheiten von 770 hätte mithin die Welt eine ganz andere Gestalung erhalten als wir nach dieser Zeit gewahren, und venn auch die Faulfieberseuche in Mitteleuropa ohne rhebliche Folgen blieb, so zeigt doch wieder die veritelte Unternehmung der Dänen auf Algier und der albe Erfolg des russisch-türkischen Krieges, was die Geschichte aller Jahrhunderte lehrt: durch Erkranungen wird das Geschick der Völker von er Vorsehung eben so mächtig geleitet, wie urch den Willen der Könige und die Schärfe er Waffen.

Dies waren nun die Erscheinungen in Europa. Dies weit aber unsere Nachrichten reichen, welche im Verhältnifs zu der riesenhaften Größe der Naturreignisse freilich nur geringfügig und unzureichend ein können, ist mit allem Grunde zu vermuthen, daß lie "Wasserbejahung" 1) auf der ganzen nördichen Halbkugel vorherrschend war, und mit ihr die Verstimmung des Lebens, welche sich durch faulige Entartung der Fieber beurkundete. Einige in der Tolge zu beschreibende Seuchen, die der Typhusgatung angehören, werden dies in Bezug auf America iberzeugend bestätigen, wenn wir sie mit den Krankteiten in Barbados und Süd-Carolina vergleihen, von denen William Sandiford und Chalners berichten. Auf Barbados wurden im Jahre

Barbados.

<sup>1)</sup> Man darf kein Bedenken tragen, diesen geistvollen Ausruck Göthe's in die Sprache anfzunehmen. Es giebt keinen ezeichnendern für diesen, wie "Wasserverneinung" für en entgegengesetzten Zustand. — S. Eckermann's Gespräche 345. H. 135.

1769 die einheimischen Wechselfieber durch feuchte Hitze und unablässige Regen so entschieden begünstigt, daß sie in faule Entartung umschlugen, anhaltend wurden, und sich die bösartigsten Zufälle hinzugesellten, wie lähmende Marmorkälte, wüthende Kopfschmerzen, Fieberwuth und mit Absonderung scharfer Galle aus dem faulig aufgelösten Blute eine so große Empfindlichkeit der Därme, daß wenn die Brechmittel nicht zur rechten Zeit angewendet wurden, die gelindesten Abführungen Schaden brachten. Gelbsucht erfolgte leicht, Aderlässe waren verderblich, und die Kräfte wurden so bald aufgerieben, daß man zum starken Wein seine Zuflucht nehmen mußte. Perurinde war bei allen das Hauptmittel 1).

Süd-Carolina.

Fast eben so verhielten sich 1770 die in Süd-Carolina herrschenden Faulfieber, die ihren Ursprung aus Wechselfiebern nicht verleugneten, und in den bösartigsten Formen galligen Charakters selhst in gelbe Fieber überzugehen drohten. Sie verbreiteten sich am meisten im Sommer, bei anhaltendem Regen und Westwind, und es folgte ihnen im Herbst eine unten zu beschreibende Ausschlagsbräune. Die Behandlung war dieselbe, wie die von Sandiford in Barbados angewandte. 2).

Sterblichkeit.

Ueber die Sterblichkeit an den Volkskrankheiten von 1769 bis 1772 fehlen die nöthigen Angaben. Die Statistik war noch in ihrer Kindheit, und Todtenlisten wurden mit Ausnahme von England in den wenigsten Ländern so geführt, dass hier noch erhebliche Ergebnisse aus ihnen zu gewinnen wären, vorausgesetzt, dass man sie überhaupt noch in hinreichender

<sup>1)</sup> Medical Observations and Inquiries. Vol. 1V. 25.

<sup>2)</sup> Chalmers, T. I. p. 164.

nzahl herbeischaffen könnte 1). Indessen mögen hier inige Bruchstücke folgen.

| Im Eichs | felde | starben | in | den | Ortschaften |
|----------|-------|---------|----|-----|-------------|

| ١.   |            |  |  | 1769. | 1770. | 1771. | 1772.       |
|------|------------|--|--|-------|-------|-------|-------------|
| b    | iedorf     |  |  |       | 28.   | 37.   | 106.        |
|      | eyerode    |  |  |       | 13.   | 35.   | 81.         |
|      | üllstätt . |  |  |       | 26.   | ` 66. | 145.        |
|      | uttstätt . |  |  |       | 5.    | 29.   | 48.         |
| 9    | ingelstätt |  |  |       | 45.   | 82.   | 103.        |
|      | eferhausen |  |  |       | 12.   | 21.   | $37^{2}$ ). |
| 1112 | CICIMACO   |  |  |       |       |       |             |

## Im Fürstenthum Magdeburg 3):

| 1769.  | 1770.  | 1771.  | 1772.  |
|--------|--------|--------|--------|
| 6,842. | 6,261. | 8,069. | 14,710 |

#### n London

| starben | 1771: | 21,780; | wurden | geboren: | 17,072. |
|---------|-------|---------|--------|----------|---------|
| -,      | 1772: | 26,053; | -      | -        | 17,916. |

#### n Paris

| starben | 1771: | 18,941; | -       | - | 20,685. |
|---------|-------|---------|---------|---|---------|
| _       | 1772: | 20,374; | <b></b> | - | 18,713. |

#### n Amsterdam

| starben | 1771: | 7,983;  | -   | getauft: | 4,707. |
|---------|-------|---------|-----|----------|--------|
| -       | 1772: | 10,609; | *** | -        | 4,637. |

#### n Kopenhagen

| starben |       | 3,144; |   | geboren: | 2,657.    |
|---------|-------|--------|---|----------|-----------|
| - 1     | 1772: | 4,200; | _ | -        | 2,604 4). |

Man kann aus diesen Zahlen, die sich vielleicht noch mit mühvoller Nachforschung in Stadtarchiven vermehren ließen, einen ungefähren Maßstab der allgemeinen Sterblichkeit entnehmen. Es kommen aber in Volkskrankheiten nicht bloß die Hauptformen der-

<sup>1)</sup> Man vergleiche Möhsen's vortreffliche Abhandlung über die Tauf- nud Sterberegister. Sammlung II, III. S. 21.

<sup>2)</sup> Arand, S. 231. - 3) Kefsler, S. 139.

<sup>4)</sup> Annual Register, 1771, p. 166., 1772, p. 154.

200 VIII. Bräune im westl. Europa u. Nord-America.

selben in Betracht, sondern die nachtheilig veränderte Lebensstimmung veranlafst auch abgesehen von diesen ein stärkeres Erkranken an anderen Uebeln, und gröfseres Sterben überhaupt.

#### VIII.

Bräune im westlichen Europa und Nord-America.

# 1. Frieselbräune. Angina miliaris.

Die Halsentzündung in der Frieselseuche von Louviers (Febris miliaris anginosa) zeigt sich in einer tiefern Bedeutung, so geringfügig sie auch scheinen mag, wenn wir die gleichzeitigen Erscheinungen in der Nähe und Ferne berücksichtigen 1). In Rouen wurden im April 1770 katarrhalische Halsentzündungen häufig. Sie waren fieberhaft, die Mandeln eiterten leicht, und das Fieber verlor sich nach vierundzwanzig Stunden; doch blieb die Zunge dunkel belegt, Gliederreifsen trat hinzu, und zwischen dem dritten und fünften Tage kam ein rother Frieselausschlag zum Vorschein, der bei zunehmenden Gliederschmerzen das Halsweh beendete. Bis zum siebenten Tage erfolgte die Abschup-

Rouen.

<sup>1)</sup> S. oben S. 99.

mg, und vollständig entschied sich die Krankheit urch gallige, schleimige Stühle und Harn mit weiem Bodensatz. Wenige litten noch bis zum vierchuten Tage an Gliederreifsen, allen stürmischen Zullen aber wurde zu Anfang durch Brechmittel vor-

ebeugt 1).

Die Frieselbräune ist von jeher nur selten, in ereinzelten Erkrankungen vorgekommen 2), und übernupt nie zu erheblicher Entwickelung gediehen. Es t dieser Krankheit eigenthümlich, dass der Frieselusschlag der Halsentzündung sich unterordnet, wieohl die Natur ihn bei der Entscheidung zu Hülfe immt. So geschah es denn auch in Rouen, so dass ithin ein entgegengesetztes Verhältnifs, als in der rieselseuche von Louviers offenbar wurde, wo die lalsentzündung noch mehr als die Petechien sich dem riesel unterordnete. Noch deutlicher zeigte sich dies dem weitern Verlaufe der Erkrankung in Rouen, enn sechs Wochen nach ihrem ersten Ausbruch veror die Frieselbräune bei wehenden Südwinden ihr xanthematisches Wesen, und wurde eine gewöhnliche randbräune, die sich selbst überlassen, in zwei oder rei Tagen tödtete 3).

<sup>1)</sup> Lepecq, Observations, p. 168.

<sup>2) 1735</sup> in Boston. Douglas, The practical History of a epidemic fever with an Angina ulcusculosa. Boston, 1736. — 1761 in Lausanne, in vereinzelten Fällen. Tissot, Avis a peuple. p. 82. — 1760 in Cleveland und Yorkshire. Biset, p. 285. In dieser denkwürdigen Epidemie schwankte die orm, so daß bald der Friesel vorwaltete und die Halsentzünung untergeordnet war (Miliaris anginosa), bald die Halsentindung die Oberhand behielt, und den Friesel sich unterordete (Angina miliaris). Zum Brand kam es indessen in keinem alle leicht.

<sup>3)</sup> Lepecq, a. a. O. p. 170.

#### 2. Einfache Brandbräune.

Angina maligna simplex.

London. 1770. Ipswich. 1772.

Eben diese Krankheit zeigte sich vielfältig auch in anderen Ländern, besonders in England, wo sie im März 1770 in London 1), und zwei Jahre später in Ipswich <sup>2</sup>) epidemisch wurde. Sie verlief in London ganz so, wie Fothergill sie in den Jahren 1747 und 1748 in derselben Stadt 3), und Huxham 1752 in Plymouth 4) gesehen, jedoch ohne allen Ausschlag, den Fothergill bei den meisten seiner Kranken beobachtet hatte 5), und ohne bemerkbares Leiden der Luftwege, eben so pestartig ansteckend, wie jemals im Süden Europa's, und ohne von ihrer ursprünglichen Bösartigkeit irgend nachzulassen. Gesellte sich aber diesmal kein Ausschlag zur Bräune, so fehlte ihr doch nicht ihre ursprüngliche Neigung, sich durch reichlichen Schweiss zu entscheiden, so daß die diaphòretische Heilart nächst dem anfänglichen Gebrauche der Brechmittel die wirksamste Hülfe leistete 6).

#### 3. Häutige Brandbräune.

Diphtheritis.

Leicht erweitert die Brandbräune ihr ursprüngliches Gebiet, und gesellt sich eine Luftröhrenent-

<sup>1)</sup> Grant, p. 619. - 2) Ozanam, T. III. p. 250.

<sup>3)</sup> Account etc.

<sup>4)</sup> Diss. de Angina maligna. Oper. T. III. p. 92.

<sup>5)</sup> Am zweiten Tage rötheten sich Gesicht, Hals, Brust und Hände, mit bemerkbarer Geschwulst, und an den heller gerötheten Stellen brachen dunkeler gefärbte Pusteln in großer Menge aus. Am dritten, vierten, fünften Tage verschwand dieser Ausschlag wieder mit sichtlicher Besserung. A. a. O. p. 33.

<sup>6)</sup> Grant, p. 543.

ündung mit häutiger Ausschwitzung zu, welhe von der weiteren Entwickelung des Uebels nothvendig bedingt, oder zuweilen auch nur von der gifigen Jauche angeregt wird, die alle von ihr berühren Theile entzündet. Diese gefahrvolle Wendung st in vielen Epidemicen bemerkt und durch Leichenffnungen erwiesen worden, wie sie denn überhaupt o allgemein vorkommt, dass sie ohne erheblichen Irrhum angenommen werden kann, wo irgend in der prandigen Bräune das entsprechende Leiden der Luftvege deutlich hervortritt. Eine solche Brandbräune nerrschte in Holland, zugleich mit Faulfiebern and der Rinderpest. In Utrecht wurde sie 1769 ınd 1770 vielen Kindern tödtlich, und verhielt sich ganz 50 1), wie eine bösartige Bräune, die in den Jahren 1745 und 1746 in und um Leiden geherrscht hatte 2). Indessen stellte sich die Luftröhrenentzündung, die den gewöhnlichen Erstickungstod herbeiführte, nicht bei allen Kranken ein, sondern bei vielen verlief die Bräune einfach, mit Beschränkung des Leidens auf die Mandeln und den Gaumen.

Holland. 1769. 1770.

Die große Verschiedenheit, welche die bösartige Bräune in der Entwickelung des Brandes, wie in ihrer örtlichen Begränzung und in ihrer Neigung, sich mit Ausschlägen zu verbinden, üherhaupt darbietet, offenbart sich augenfällig in den Erkrankungen von 1770, die eine fast vollständige Uebersicht aller nur irgend vorkommenden Uebergangsformen der Bräune gewähren. Ausgezeichnet ist besonders eine Epidemie in und um New-York, in welcher die Brandbräune sehr mild, und die croupartige Entzündung der Luft-

New - York 1770.

<sup>1)</sup> Keetell. - 2) Zaff, p. 38. Keetell hatte keine Kenntniss von Zaff's nur gelegentlichen Angaben.

Zufälle.

wege vollkommen entwickelt hervortrat. Die Krankheit befiel fast nur Kinder unter zehn Jahren, und kündigte sich durch wässerigen Blick, gedunsene Gesichtsblässe und krankhaftes, jedoch nicht schmerzendes Gefühl im Halse an. Die Mandeln zeigten sich sofort geschwollen und leicht entzündet mit weifsgrauen Flecken, von denen sie zuweilen schorfartig 1) über und über bedeckt waren, doch fehlten diese Flecke bei manchen, unbeschadet den übrigen Erscheinungen. Der Athem hatte keinen übeln Geruch, wie bei der ausgebildeten Brandbräune, und das Schlucken war wenig oder gar nicht gehindert.

Verlauf.

In diesem Zustande brachten die Kranken, des Abends leicht fiebernd, fünf bis selbst sechs Tage erträglich zu. Dann stellte sich, in den schlimmsten Fällen aber auch schon nach vierundzwanzig Stunden, beschwerliches Athmen mit großer Entkräftung und hohlem trocknen Husten ein, kurz es folgte nun die ganze Reihe eigenthümlicher Beschwerden, welche der häutigen Bräune angehören, die Veränderung der Stimme nicht-ausgeschlossen, die bei einigen in völlige Stimmlosigkeit und in langdauernde Heiserkeit nach der Genesung überging. Das Fjeber verschlimmerte sich zu Nacht, und liefs des Morgens nach, die Haut war gewöhnlich feucht. Zwei bis drei Tage vergingen so ohne erhebliche Verschlimmerung, neigte sich dann aber das Leiden zu einem übeln Ende, so verficlen die Kranken mehr und mehr in Betäubung, ohne aufgerüttelt ihre Besinnung zu verlieren, das Ge-

<sup>1)</sup> Es waren indessen nie Brandschorfe von der Art, wie Fothergill sie beobachtet hatte, sondern nur häutige Ueberzüge, so zäh und fest wie die lymphatische Hant im Croup. Bard, in den Trancactions of the American philos. Soc. Vol. I. p. 396.

cht fiel zusammen, ein nutzloser triefender Schweifs rach aus, das Athmen wurde immer beschwerlicher, nd unter rastlosem Umherwerfen, welches die Beubung nicht unterbrach, erfolgte der Tod durch Erickung, bei den meisten am vierten oder fünften age der Luftröhrenentzündung. Nur die Hälfte dier Kranken genas (9 von 16), einige mit reichlichem peichelflus, die meisten mit zähem Auswurf, wobei n gleichmässiger dampfender Schweiss so nerläfslich war, wie in den hösartigsten Erkrankunen an der fauligen Bräune 1). Ausschläge zeigen sich nicht, weder frieselartige noch scharlachunliche, wenn man nicht eine ganz örtliche Verchwärung hinter den Ohren für exanthematisch alten will, die mit rothen Stippchen beginnend und ochenlang anhaltend, das Halsübel offenbar erleicherte. Diese eben so willkommene als beschwerliche rscheinung beobachtete man bei vielen Kranken. Die usfliefsende Jauche war so scharf, dafs sie die beachbarten Theile röthete, und wenige Tage hinreichen, eine nicht geringe Fläche der Oberhaut zu beauben. Dieselbe heilsame Ausleeerung zeigte sich ber auch nach der Wirkung der Blasenpflaster.

Wo irgend Geschwulst der benachbarten Speiheldrüsen eingetreten war, da wurde sie durch bsonderung leicht und augenscheinlich zertheilt, im Jebrigen aber waren die Geschwüre hinter den Ohen, abgesehen von der Verschiedenheit der befallenen Gewebe, den Verschwärungen im Halse selbst in der Schorfbildung durchaus ähnlich, und wenn sich unch in ihnen eine Milderung der Brandbräune deut-

<sup>1)</sup> Man vergleiche Fothergill und Huxham, so wie in weiterer Beziehung Sydenham.

206 VIII. Bräune im westl. Europa u. Nord-America.

lich offenbarte, so tritt hierin die ursprüngliche Neigung dieser Krankheit hervor, die Haut durch Schweiß und mannigfache Formen von Ausschlag in Anspruch zu nehmen.

Leichenöffnung. Die Leichenöffnungen 1) setzten die neben der Schlundbräune bestandene Luftröhrenentzündung außer Zweifel. Eine zähe lymphatische Haut erstreckte sich von der Stimmritze bis in die Verzweigungen der Luftröhre, eben so wie in den reinen Fällen häutiger Bräune, zugleich kamen Spuren geringer Lungenentzündung vor, die Merkmale fauliger Zersetzung aber waren nur ganz oberflächlich angedeutet, so daß selbst kein fauliger Geruch wahrgenommen wurde.

Ansteckung.

Hervorgerufen von den epidemischen Einflüssen des Jahres 1770 ward diese Bräune in ihrem Verlauf offenbar ansteckend, so daß sie in zahlreichen Familien von einem Kinde auf das andere, und selbst auf erwachsene Wärterinnen, welche sie leichter überstanden, überging, während die Nachbarkinder verschont blieben. Auch hierin kam sie mit der ursprünglichen Brandbräune durchaus überein, welche sich auf diese Weise zu verbreiten pflegte.

Behandlung.

Heilsam war in diesem Halsübel der Gebrauch des Calomels in nicht geringer Gabe, so daß 30 bis 40 Gran in fünf bis sechs Tagen gereicht wurden, einiges leisteten die Blasenpflaster und die fäulnisswidrigen Mittel in gewohnter Weise angewendet <sup>2</sup>).

Die Bräune in New-York war keine vereinzelte Erscheinung, sondern abgesehen von ihrer Verbin-

<sup>1)</sup> Es waren drei.

<sup>2)</sup> Samuel Bard a. a. O., p. 388.

ing mit den allgemeinen Erkrankungen der Jahre 769 bis 1772, stand sie mit verwandten Volkskrankeiten in den unermesslichen Länderstrichen von Nordmerica in Zusammenhang. Ganz südlich in Georien, wurde versichert, hätte eine Brandbräune im ommer 1770 große Verheerungen unter den Kindern ngerichtet 1). Genauere Angaben hierüber aus dieer von Europäern damals erst wenig bevölkerten Cobnie 2) sind nicht mehr zu ermitteln, doch scheint o viel festzustehen, daß das Uebel eine nördliche Richtung nahm, so daß es im October 1770 in Südlarolina auftrat, wahrscheinlich um dieselbe Zeit, ls Samuel Bard die mitgetheilten Beobachtungen n New-York anstellte.

Georgien 1770.

### 4. Friesel-Scharlach-Bräune.

Angina miliaris scarlatinosa.

Die Bräune in Süd-Carolina war vorwal-Süd-Carolina.

1770.

end exanthematisch, doch wurden nicht wenige Fälle

bhne allen Ausschlag beobachtet, wo denn die Krank
neit in ähnlicher Weise verlief, wie in New-York,

o daß auch zuweilen die Luftröhre tödtlich ergriffen

wurde, und hier eine eben so geartete Entzündung

vorauszusetzen ist, wie die von Bard beschriebene.

Am meisten besiel die Krankheit Kinder und Heran
wachsende unter sunstzehn Jahren, und so durchgrei
fend war ihr epidemischer Einstuß, daß nicht leicht

Erwachsene an irgend anderen sieberhaften Uebeln

darniederlagen, ohne zugleich an einer, zuweilen sehr

bösartigen Halsentzündung zu leiden.

Der Ausschlag, der diese mörderische Bräune ge

<sup>1)</sup> Ebendas, und Chalmers a, u. a. O.

<sup>2)</sup> Sie wurde 1733 gegründet.

wöhnlich begleitete, war ein Frieselscharlach von eigenthümlicher Entwickelung, und mußte um so mehr auf-

fallen, da seit achtzehn Jahren 1752 überhaupt kein Scharlach in Süd-Carolina gesehen worden war 1). Die Friesesblasen brachen oft von so bedeutender Größe und in so zahllsoser Menge hervor, daß sie fast den Anblick von zusammenfliefsenden Pocken gewährten, und wie bei diesen die aus der berstenden Oberhaut hervorbrechende eiterige Flüssigkeit die Krankenzimmer mit übelem Geruch erfüllte. Die Abschuppung geschah in großen Stücken, wodurch die Annäherung des Ausschlags zum Scharlach offenbar wurde, doch zeigte die Abwesenheit der Wassersucht im Zeitraume der Genesung, das häufige Vorkommen der Bräune ohne Ausschlag und Abschuppung, und die ausserordentliche Entwickelung des Friesels, dass die Krankheit dem ausgebildeten Scharlach fern stand, auch nahm das Fieber, wenn auch mit anfänglicher entzündlicher Aufwallung, durchgängig an dem in der alten wie in der neuen Welt herrschenden faulig-gastrischen Charakter entschiedenen Antheil. Es wurde von einem Schüttelfrost eröffnet und war durchweg sehr heftig, die Schlundentzündung trat plötzlich ein, verbreitete sich rasch in die Eustachische Röhre, und bei denen, die davonkamen - es war die Mehrzahl der Kranken - durch die Nasenhöhle nach vorn bis in die Nasenlöcher: die befallenen Theile wurden alsbald geschwürig, und sonder-

Verlauf.
Schlundentzündung.

<sup>1)</sup> Das Scharlachfieber pflegte vor dieser Zeit ab und zu unter den Frühjahrskrankheiten aufzntreten, gewöhnlich aber eben so mild, als um dieselbe Zeit in Europa und ohne erhebliche Verbreitung. Chalmers, T. H. p. 207.

n ganze Ströme scharfer übelriechender Jauche ab, it nicht geringer Erleichterung des Hauptübels. Die unge war bei vielen so angeschwollen, daß e mehrere Tage hindurch aus dem Munde hervoring, auch waren nach hinten die Wärzchen auferichtet, so daß ihre Obersläche durchweg rauhrschien, und alle Theile der Mundhöhle, so weit nur as Auge reichte, mit einem zähen, weißen oder dunelbraunen Ueberzuge bedeckt, der die geschwürigen lächen verhüllte. Bei der übelsten Wendung der rankheit war der brandigen Zerstörung auf keine Veise Einhalt zu thun, und sie erreichte selbst die ufseren Halstheile, deren dunkele Färbung alsdann en Tod verkündete.

Brand.

Ausschlag.

Der Ausschlag brach am zweiten oder dritten Jage des Fiebers aus, und leitete im Allgemeinen die Talsentzündung ab, so dass, je stärker er hervortrat, iese um so geringer wurde, und bei den Kranken, o Hautröthe und Friesel durch wässerigen Durchill und Erbrechen verzögert wurden, Fieber und Entündung höhere Grade erreichten. In der Abnahme urden viele Kranke von sehr hestigen metastatichen Gliederschmerzen befallen, die sie aller Beweglichkeit und des Schlafes beraubten, auch geöhnlich mit Geschwulst, Röthe und Hitze verbunen waren. Es fiel auf, dass dies äußerst qualvolle eiden, welches die Annahme eines Ansatzes zur Wasersucht durchaus ausschliefst, in höchstens achtundierzig Stunden, wenn es auch noch so heftig war, hne irgend eingreifendes Heilverfahren wieder verchwand, und nieuals erhebliche Gefahr brachte. Anerer Folgeübel geschieht nicht Erwähnung, die Toesfälle erfolgten fast immer nur im Verlaufe der 210 VIII. Bräune im westl. Europa u. Nord-America

Krankheit selbst, durch Uebertritt der Halsent zündung auf die Luftwege 1).

Behandlung.

Bei ihrem ersten Auftreten war die Krankheit meist so entzündlich, dass Chalmers, dem wir die Kenntniss der Epidemie von Süd-Carolina verdanken, zum entzündungswidrigen Verfahren, ja selbst bei Erwachsenen zu Blutentziehungen sich genöthigt sah, doch gestatteten nicht alle Fälle Eingriffe dieser Art, und bald mufste der Brand mit starken fäulnifswidrigen Mitteln bekämpft werden, wie man denn schon während des ganzen heißen und überaus feuchten Sommers eine Neigung zu brandiger Verderbnifs nicht nur in vereinzelten Halsentzündungen, welche der beschriebenen Epidemie vorausgingen, sondern auch in anderen, selbst fieberlosen Krankheiten bemerkt hatte 2). Abführmittel und Blasenpflaster waren überall von entschiedenem Nutzen, wobei nicht zu übersehen ist, daß derselbe gastrische Zustand, der in den herrschenden fauligen Gallenfiebern in Süd-Carolina deutlich hervortrat, sich in der beschriebenen Krankheit, die jenen Fiebern unmittelbar nachfolgte, überall geltend machte 3).

Faulige Gallenfieber.

Noch in den beiden folgenden Jahren waren

dica.

Bräunen über große Gebiete von Nord-America

1772. verbreitet und mehrten die Sterblichkeit unter den
Kindern 4). Wie sie geartet gewesen, und welche

Bräune in Nord-America. 1771. 1772.

<sup>1)</sup> Chalmers, T. II. p. 207.

<sup>2)</sup> Chalmers theilt hier zwei ganz lehrreiche Beispiele dieser Art von einem Mulatten und einem Negermädchen mit. Ehendas: p. 94. 95.

<sup>3&#</sup>x27;) Die fauligen Gallenfieber herrschten vom August bis in den October. Ebendas. T. I. p. 164.

<sup>4)</sup> Register of deaths in New-Haven. Bei Webster, T. I. p. 258-260.

ebergänge unter ihnen Statt gefunden, lassen die arstellungen von Bard und Chalmers vermuthen. iheres ist darüber aus Bayley's Abhandlung 1) kannt, der 1774 und in den folgenden Jahren bösarre Brännen in New-York mit vorwaltender crouptiger Entzündung der Luftröhre, in ähnlicher ntwickelung wie die von Bard beschriebene beobhtet hat. So viel steht fest, dass im Jahre 1772 r catarrhalische Charakter in den Volkskrankheiten erall in Nord-America die Oberhand gewann. Diese nwandelung verkündigte sich im Februar 1772 durch nen influenzartigen Katarrh 2) und als die bensstimmung, welche sich hierdurch beurkundete, re Höhe erreicht hatte, brachen aller Orten im Norn wie im Süden Masern aus, von einer solchen eftigkeit, dass allein in Charleston bis zum October gen 900 Kinder von ihnen weggerafft wurden 3). e hörten erst im folgenden Jahre (1773) zu herrhen auf, und viele von den Genesenden starben an r häutigen Bräune, die nach Beendigung des isschlages hervortrat, oder sie erlagen den zehrenn Brustübeln, die sich nach überstandener Entzüning der Luftröhre einstellten. Aber auch ohne Marn kam die häutige Bräune ganz selbstständig id rein entzündlich sehr allgemein vor, und schloss r jetzt den Kreis bedeutungsvoller Zufälle, welche e zarten Gebilde des Halses heimsuchend, den Ueberung des Fanligen zum Entzündlichen klar und un-

Häutige Bräune.

Sammlung auserlesener Abhandlungen. Bd. 7. S. 223.
 S. weiter unten.

<sup>2)</sup> Brief von Dr. Tufts bei Webster, T. 1. p. 259.

<sup>3)</sup> Ebendas. p. 259. — Vergl. Rush, Works, T. II. p. 342. ush theilt über die Masernepidemie von 1773 einige Bemeringen aus seinem Tagebuche mit.

widersprechlich darthun. Die Unbekanntschaft der Aerzte mit dieser neuen Erscheinung war den Kranken so verderblich, dass in einigen Städten die zahlreich befallenen Kinder fast ohne Ausnahme hinstarben 1).

#### IX.

# Scharlachfieber in Europa.

Wie nun die Bräune bald selbstständig, bald in Verbindung mit anderen Leiden von der krankhaften Lebensregung dieser Jahre so offenbar hervorgerusen wurde, dass sie selbst wohl als ernster Zufall des weit verbreiteten einfachen Faulfiebers erschien, und vornehmlich in Wien bei ungeeigneter Behandlung mit Aderlässen gar vielen Kranken den Tod bereitete<sup>2</sup>), so fällt es nicht wenig auf, dass das Scharlachfieber, eine Krankheit, die sich schon längst in Europa eingebürgert hatte, im Ganzen nur wenig hervortrat, und selbst in den wenigen Erkrankungen, in denen es erschien, von jener Lebensstimmung nur einen geringen oder selbst gar keinen Austoss erhielt.

Ungarn und Oesterreich. 1770, 1771. In Ungarn und Oesterreich herrschte es ne-

<sup>1)</sup> Trumbull und Holyoke bei Webster, T. I. p. 260.

<sup>2)</sup> Quarin, p. 247.

n den Faulfiebern in den Jahren 1770-71 in sehr ofser Verbreitung, und tödtete, wie es seine Art ist, cht wenige Kinder, allein vergebens erwartet man er das häufigere Auftreten zerstörender Brandäune. Es kam diese wohl hier und da vor, jeoch nicht häufiger als in neueren Erkrankungen, auf elche ganz andere epidemische Einflüsse einwirkten; n gefährlichen Ohrdrüsengeschwülsten ist nirnds die Rede, ja man beobachtete selbst Fälle von itschiedener Entzündlichkeit, welche wiederholte derlässe dringend nothwendig machten, und die nachigliche Wassersucht zeigte nichts Ungewöhnliches 1). ie meisten der in dieser Zeit vorgekommenen Scharchseuchen waren überhaupt gutartig 2), und vielleicht t ein mehr in die Länge gezogener Verlauf, später usbruch der Röthe und eine langsamere Entwickeng der Zufälle überhaupt der in Wien beobachten eigenthümlich, welche offenbar auch Quarin bei iner Schilderung der Krankheit vor Augen hatte 3).

Nur eine Scharlachseuche in und um Essen ei Duisburg in Westphalen stand mit den Erkranungen dieser Jahre in näherem Zusammenhang, und ahm an der allgemeinen Lebensstimmung augenscheinch Autheil. Die allgemeinen Einflüsse wirkten in

Essen in VVestphalen.

<sup>1)</sup> De Haen, Ratio med. contin. T. I. p. 96.

<sup>2)</sup> Eine gastrische in Berlin, 1774, von Selle oberflächsch angegeben. Pyretol. meth. p. 243., eine andere in der Vetterau, 1773, die keine ungewöhnlichen Zufälle darbietet, on einem Ungenannten beschrieben, Baldinger, N. M. I. 1. 21., und mit dieser wahrscheinlich in Verbindung eine dritte Oberhessen 1773 von Kramer (De febri rubra, Giess. 1775) und eine vierte 1774 in Fulda von Weikard beobachtet. Ohsstedicae. Uebereinstimmend hiermit ist die Beschreibung des charlachs in B. A. Vogel's Handbuch, p. 111.

<sup>3)</sup> C. XL. p. 147.

Verlauf der Epidemie.

Westphalen auf das Pflanzen- und das Thierleben nicht anders, wie im ganzen nördlichen Deutschland, und die Aufeinanderfolge der Krankheiten im Jahre 1770 war dieselbe. Gastrische und rheumatische Zufälle machten durch verwickelte Wechselund Katarrhalfieber mit bedenklicheren Erscheinungen allmählich den Uebergang in die herrschenden Faulfieber, zu denen ein rother Frieselausschlag. sehr häufig, und Rascreich so allgemein hinzutraten, dass die Benennung "das tolle Fieber" gebräuch-Gutartige Schlundentzündungen lich wurde. ohne Ausschlag sah man zwischendurch sehr oft, und als wollte die waltende Lebensstimmung immer nachdrücklicher an ihr Dasein erinnern, sie entarteten nicht selten in wirkliche Brandbräune, selbst auch in tödtliche Lähmung der Halsnerven, ohne vorausgegangene Merkmale erheblicher Bösartigkeit 1). Auch der Keuchhusten wurde nicht wenigen Kindern verderblich, und Wurmübel gefährdeten die Kranken wie überall in den verschiedenartigsten Leiden.

Höhe.

anwachsenden Mädchen und Knaben, weniger dagegen den Kindern unter fünf Jahren gefährlich wurde, denen öfteres Erbrechen Sicherheit gewährte. Im October erreichte es seine Höhe, und offenbarte seine eigenthümliche Art am déutlichsten. Der Scharlachausschlag erschien am dritten Tage und war am vierten allgemein, mit heftiger, meistens eiternder Schlundentzündung. Am fünften sah man bei Vielen die Zunge braun und schwarz belegt, und zugleich

brach weifser Friesel aus, der, wenn man die

Endlich brach im August ein durchaus bösarti-

ges Scharlachfieber aus, das am meisten den her-

Friesel.

<sup>1)</sup> Brüning, p. 12-18.

nzelnen Haufen von Frieselbläschen im Auge beelt, drei bis vier Tage stehen blieb. Am sechsten age neuer Frieselausbruch, der sich bis selbst gegen en vierzehnten Tag noch oftmals wiederholte, durchis unabhängig vom Scharlachausschlag, der am sieenten Tage mit sogleich folgender Abschuppung verhwand. Es floss ein brauner, selbst dunkelrother arn, und abgesehen von der Wassersucht, die so aufig eintrat wie in anderen Scharlachseuchen, behielen die Genesenden sehr oft carbunkelartige Bluthwären und hartnäckige Geschwüre, welche für Nachirkungen des Friesels zu halten waren. Die Abahme der Seuche erfolgte nach vielen Todesfällen n December und Januar unter dem auch sonst geöhnlichen Schwanken der Form, so dass bei einigen er Scharlachausschlag allein, bei anderen mit Frieel zugleich, bei noch anderen Friesel ohne Scharich ausbrach, bei allen aber Halsentzündung hinzurat, und die Abschuppung wie in den reinsten Scharchformen erfolgte 1).

Bei dieser Scharlachseuche ist es wesentlich, dass ) der Friesel sich mehr selbstständig zum Scharlach erhielt, und mit dieser Krankheit eine solche Vervickelung einging, dass der Unterschied des Leidens on dem Frieselscharlach der neuern Zeit am Tage iegt, in welchem die Frieselbläschen zugleich mit der Hautröthe hervorkommen und verschwinden, — 2) dass lie Wirkung des allgemeinen epidemischen Einflusses ich mehr durch den nachgewiesenen Zusammenhang nit den herrschenden Krankheiten, und bei vielen lurch eine sast blutrothe Färbung des Ausschlages, als durch die Verbindung des Scharlachsiebers mit

Abnahme.

<sup>1)</sup> Brüning, p. 18-37.

Brandbräune offenbarte, von welcher nirgends Erwähnung geschicht, wiewohl sie unmittelbar vorher sich gezeigt hatte. Es ergiebt sich mithin aus dem seltenern Vorkommen der Scharlachseuchen in diesen durch faulige Lebensstimmung so ausgezeichneten Jahren, wie aus der nur bedingten Abhängigkeit des Scharlachs in Essen von eben dieser Lebensstimmung, dass die eigenthümliche Entfremdung Blutlebens, die von der Pathologie noch mit keinem Namen bezeichnet, das Grundleiden des Scharlachs ausmacht, sich ganz selbstständig und unabhängig von irgend einer andern Weise des Erkrankens fort und fort entwickelt hat. Eben dies wird durch die bisherige wie durch die spätere, die verschiedenartigsten Einflüsse enthaltende Geschichte des Scharlachfiebers unwiderleglich erwiesen.

#### X.

# Geschichte des Scharlachfiebers.

### 1. Ursprung und Entwickelung bis 1770.

Die Ursprünge des Scharlachfiebers sind dunkel, und es gelingt nicht, eine ihm irgend verwaudte Krankheit vor dem siebzehnten Jahrhundert aufzufinden. Rothe Fleckenausschläge wurden zwar verschiedentch beobachtet, selbst auch mit Namen bezeichnet, sie varen aber durchweg sehr wandelbar und gutartig, nd vermifst man bei allen eine genauere Angabe der vesentlichen Zufälle, so ist im Ganzen weniger die Inaufmerksamkeit der Aerzte, als die Einfachheit und Iilde der Krankheiten in Anschlag zu bringen.

Unter dem Namen Rossalia oder Rossania, auch obelia ) und Rubeola war in Italien ein dem Scharnchfieber äußerlich ähnlicher fieberhafter Fleckenauschlag verbreitet, den man zuweilen dieser Krankheit leichgestellt hat. Ingrassias 2), der ihn ziemlich naugelhaft beschreibt, spricht von kleinen und grosen rothen Flecken ohne Geschwulst, wie abgesonlerten rosenartigen Entzündungen, ja selbst von einer reuerröthe des ganzen Körpers 3), allein es ist weler vom Pulse, noch von Halszufällen, sondern nur lavon die Rede, dass die Krankheit zwischen den Pocken und Masern, oder abwechselnd mit denselben orgekommen sei, und die Kranken wie diese gewöhnich nur einmal befallen habe. Wäre Halsentzünlung irgend zur Rossalia hinzugetreten, und hätte sie sich so bemerklich gemacht, dass sie auch nur enternt mit der im Scharlachfieber vorkommenden verglichen werden könnte, so würde sie in das, wenn auch unvollkommene Bild der Krankheit ohne allen Zweifel aufgenommen worden sein. Ueberdies waren

Rossalia in Italien.

<sup>1)</sup> Ingrassias, p. 209. l, 34. - Sonst auch Rosellia und Rosolia, wie z. B. in den Rime di Bartolommeo del Bene, Livorno, 1799. 8. p. 10. XIX.

<sup>2)</sup> Arzt in Neapel und Palermo, geb. 1510, + 1580.

<sup>3),</sup> Alteram vero ideireo rossaniam nuncupant, quoniam maculae per universum corpus plurimae magnae, ac parvae, ignitae, ac rubrae, cum vix effatu digno tumore, instar multa seorsum distincta erysipelata, dispersae sunt: ut totum corpus ignitum appareat." p. 194. 1. 36.

die Flecken, die von einem guten Beobachter beim Ausbruch als klein und begränzt beschrieben werden, durchaus nicht eben, wie beim Scharlach, sondern erhaben, wie die Masern, so daß die Haut von ihnen rauh wurde. Sie brachen am dritten oder vierten Tage des Fiebers aus, dieses hörte am fünften auf, und dann verschwand allmählich die Röthe, Erscheinungen, welche mit dem Scharlach durchaus nicht in Uebereinstimmung zu bringen sind 1). Die Abschuppung aber, so viel aus anderen Ueberlieferungen bekannt ist, geschah durchaus nicht in großen Hautstücken, sondern kleienförmig, wie bei den Masern 2).

Man kann demnach die italienische Rossalia mit vollem Rechte für eine Abart der Masern, oder für Masernrötheln halten, wie deren noch unter unseren Augen in wandelbaren Formen entstehen. Ingrassias bekräftigt diese, in Italien gewöhnliche Annahme durch die unzweideutige Versicherung, daß die Augen von der Rossalia ergriffen wurden <sup>3</sup>), was

<sup>1) &</sup>quot;Proprie enim rosaliam dicunt morbum quendam pueris omnino familiarem, ita ut variolarum instar nullus ipsum evitare posse credatur. Eos enim primum febris acuta, et ardens invadit, inde vero die tertia, aut quarta erumpere incipiunt maculae rubentes parvae, quae paulatim elevantur, et cutem asperam modo praefato reddunt, febrisque ad quintam diem perseverat, quo tempore cessata iam febre aspritudines illae paulatim deleri incipiunt". Prosper Martian. a. u. a. O. p. 308. E.

<sup>2) &</sup>quot;Rosellia, oggi più comunemente Rosolia. Una delle malattie contagiose, che si apprende ordinariamente ai bambini, per la quale si cuopre la pelle di piccole machie rosse, che poscia si elevano, e finalmente disseccate si staccano in forma di sottilissime scaglie". Dizionario dell' Accademia della Crusca, nach Fra Jacopone da Todí, T. 4.32. b. (Cantici. Roma, 1558.)

<sup>3)</sup> P. 195, 1, 39.

bei keiner Art des Scharlachs zu geschehen pflegt, und widerlegt damit seinen anderweitig ausgesprochenen Zweifel an derselben.

Will man nun unter der Rossalia eine entschielener ausgebildete und selbstständig gewordene Form on Masernrötheln verstehen, so ergeben sich gegen diese Annahme keine gegründeten Einwürfe, denn es ist nicht nur möglich, sondern auch durch die Erahrung bewiesen, dass abgezweigte Formen siebernafter Ausschläge sich Jahrhunderte lang halten, und n großer Allgemeinheit neben ihren Urformen, wie z. B. die falschen neben den wahren Pocken herrschen können, so dafs selbst ihre Ansteckungskraft nicht durch die überstandene Urform vereitelt wird. Die Rossalia war ansteckend, und eben so verbreitet, wie die Pocken und Masern, so dafs, wenn Kinder, welche diese beiden Krankheiten schon überstanden hatten, anfingen zu fiebern, man ihren Ausbruch zu erwarten pflegte 1).

Zu welcher Zeit sie sich in Italien eingebürgert haben möge, ist schwer zu ermitteln; höchst wahrscheinlich ist sie aber dieselbe Krankheit wie das Malum rosatum bei Gentilis von Foligno<sup>2</sup>), also schon vor der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts vorgekommen. Zu einer ernsten Volkskrankheit hat sie sich schwerlich jemals gesteigert, und noch um 1620 wird sie von Prosper Martianus für so durchaus gut-

<sup>1)</sup> P. 195. 1. 29.

<sup>2) —</sup> sicut malum rosatum: et est infectio cutis ac si folia rosarum rubrarum essent sparsa supra cutim, vel alia quae vulgariter dicuntur titie (soll heifsen pesticiae) et est infectio cutis ac si pulices mordicent cutim: vel quae vulgariter dicitur gespium, et est infectio cutis latior quam illa quae immediate, et minor quam malum rosatum, etc. Fol. 85. b. Cap. IV. De variolis.

artig erklärt, daß kein Kranker an ihr sterben könne 1), wie denn schon Ingrassias ihre Entstehung von einem dünnen, hitzigen, aber gutartigen Blute hergeleitet hatte 2). Nach der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts geschieht ihrer nicht weiter Erwähnung 3).

Im Uebrigen kommt der Name Rossalia auch für andere rothe, selbst fieberlose Ausschläge vor <sup>4</sup>), welche von Späteren zuweilen mit der von Ingrassias gemeinten Krankheit ohne Sonderung zusammengeworfen werden. Es kommt hier nicht darauf an, diese Verwirrung zu lösen, indem nur zu erweisen war, daßs die altitalienische fieberhafte Rossalia dem Scharlachfieber ungleichartig war, und mithin einige Spätere einen Irrthum begangen haben, wenn sie das Scharlachfieber für die Rossalia hielten, und es mit diesen Namen bezeichneten.

Heidelberg.

Nicht viel näher steht dem Scharlach eine Krankheit, die Smet 1589 in Heidelberg beobachtete. Rothe Flecke an der Brust, den Armen und Schenkeln gingen bei einem Erwachsenen unter fieberhaften Erscheinungen in eine allgemeine Röthe des Körpers mit prickelndem Stechen über. Die Abschuppung war kleienartig, und siebzehn Tage vorher waren bei demselben Kranken kleine rothe Flecke ohne

<sup>1) —</sup> at experientia docet, nullum fere ex Rossalia interire, et nisi miraculo quodam, et ob errata maxima, quae aut aegri committant aut medici, potissimum vero sanguinem mittentes. p. 308. Epid. L. H. S. 3. 20.

<sup>2) —</sup> ex tenui ferventique nihilominus sanguine, haud maligno. p. 209. l. 34.

<sup>3)</sup> Zuletzt 1643 von M. A. Severinus, und nur im Vorbeigehen, in einem Briefe an Th. Bartholinus. S. dessen Epistolae medicae, Cent. I. Ep. 35. p. 139. Ed. Hagan.

<sup>4)</sup> Z. B. Severins Roscolae saltantes, einen ehrouischen Ausschlag. p. 383.

Fieber über Tische ausgebrochen 1). Der Fall ist durchaus vereinzelt, und von ähnlichen Erscheinungen in dieser Zeit keine deutliche Spur aufzufinden. Selbst nicht einmal bei dem vielersahrenen Foreest, der die fieberhaften Ausschläge in der mannigfaltigsten Verbindung und Formverschiedenheit beobachtet hat, und die Kenntnisse seiner ärztlichen Zeitgenos-

en in sich vereinigte 2).

Ob nun überhaupt unzweideutige Uebergangsformen zum Scharlach zu Ende des sechzehnten und zu Anfang des siebzehnten Jahrhunderts vorgekommen sind oder nicht, ist durchaus unbekannt, mindestens schweigen davon die Aerzte, denen man nicht vorwerfen kann, dass sie wichtige Erscheinungen ihrer Zeit übersehen haben. Um so auffallender ist daher das Erste Schar-Auftreten einer vollkommenen Scharlach-Breslau, 1625 seuche in Breslau im Herbst 1627, welche dem ungetrübten Blicke ihres Beobachters, Michael Döring 3), alle wesentlichen Seiten, ohne Ausnahme einer einzigen darbot, mit welchen diese Krankheit noch in unseren Tagen hervortritt. Ganz ohne Vorspiel war diese Erkrankung nicht, denn schon im Frühjahr 1625 hatte Döring drei nicht zu bezweifelnde Fälle von Scharlach in derselben Stadt gesehen 4), und ähnliche versichert auch Daniel Sennert, sein hochverdienter Landsmann und Verwandter in Wittenberg beobachtet zu haben 4). Hier nannte man die

und 1627.

<sup>1)</sup> P. 564.

<sup>2)</sup> Man sehe besonders L. VI. Obs. 41. mit den zugehörigen Scholien. Obs. 59. 61. L. I. Obs. 17. u. m. a.

<sup>3)</sup> Ein sehr gelehrter und trefflicher Beobachter von Volkskrankheiten. Er war Physicus von Breslau, und starb daselbst 1664.

<sup>4)</sup> Epist. Cent.I. Ep. 88. p. 620.

<sup>5)</sup> Ebendas, II. Ep. 20. p. 644.

Wittenberg, neue Kinderkrankheit das Rothlauf oder zusammenlaufende Masern, beide Gelehrte aber glaubten darin das Bild der neapolitanischen Rossalia wiederzufinden, ohne jedoch andere Quellen, als die dunkelen Ueberlieferungen von Ingrassias benutzt zu haben, oder einen irgend wahrscheinlichen Zusammenhang dieser fast schon verschollenen Krankheit mit ihren Beobachtungen nachweisen zu können:

Zufälle.

Die Scharlachseuche in Breslau im Herbst 1627 war nicht unerheblich 1), jedoch im Ganzen, ungeachtet ihrer Heftigkeit gutartig, so dass nur wenige Todesfälle vorkamen. Am vierten oder fünften Tage der Krankheit röthete sich die Haut vom Kopf bis zu den Füßen, als wäre sie rosenartig entzündet, am siehenten oder neunten verschwand die Röthe allmählich, und die Oberhaut schuppte sich ab. Die Kranken litten zugleich an Halsentzündung mit so bedeutender Geschwulst der Mandeln und der benachbarten Theile, dass nicht selten Erstickungsgegefahr drohete, doch wird nicht angeführt, dass diese Entzündung jemals brandig geworden wäre, oder sich der im Norden von Europa damals noch unbekannten Brandbräune ähnlich gezeigt hätte. Einige litten dabei auch an Husten und Lungenentzündung, welche wenigstens in einem Falle durch die Leichenöffnung erwiesen wurde, und überhaupt während des siebzehnten Jahrhunderts im Scharlachfieber häufiger vorgekommen ist, wenn vielleicht auch Döring sie zuweilen mehr vermuthet, als dargethan hat. Der Puls war sehr beschleunigt (admodum celer) und

<sup>1) &</sup>quot;Aliqua multa exempla". Ebendas: Ep. 18. p. 641. -Die Briese von Sennert und Döring stehen in der angeführten Ausgabe von Sennert's Werken.

art, bei ganz trockener Haut eine Glühhitze über en ganzen Körper verbreitet (calor urentissimus), woei die Kranken durchaus schlaflos blieben, über analtendes Kopfweh klagten und fast immerwährend
re redeten, oder selbst in Rasereien verfielen. Der
burst war kaum zu löschen, der Harn spärlich
nd braunroth, und ging es zur Abnahme, so wuren viele von metastatischen Gliederschmeren befallen, gerade so wie in der oben beschriebeen Ausschlagsbräune in Süd-Carolina, und die nachägliche oft allgemeine Wassersucht nahm die Umcht und Thätigkeit der Aerzte nicht weniger in Anpruch, als noch in unseren Tagen 1).

Es ist nicht außer Acht zu lassen, daß 1627 in reslau, welche Stadt als die Wiege des charlachfiebers zu betrachten ist, durchaus eine Krankheit von irgend einiger Bedeutung herrhend war, welche mit diesem Uebel in eine auch ur entfernte Verbindung gebracht werden könnte. Döring, der die Rossalia, wie er sie nannte, mit rößerer Besonnenheit und Umsicht auffaßte, als vielicht jemals neue Krankheiten beobachtet worden ind, berichtet nichts davon, und wenn er mit tiefer achkenntniß die Abnahme einer Pestconstitution schilert, mit welcher seine drei ersten Fälle im Jahre

<sup>1)</sup> Von den Leopoldinischen Akademikern, welche die Frankheiten in Breslau von 1699 – 1702 beschrieben haben, wird iese Epidemie irrthümlich in das Jahr 1628 gesetzt. Hieraus ind unrichtige Angaben bei Schnurrer und Fuchs entstanen. Döring, auf den sich jene Akademiker allein beziehen, pricht in dem angeführten Briefe an Sennert nur vom Herbst 627. Die Epidemie von 1628 ist mithin zu streichen. Histornorborum etc. p. 165. – Was Sennert L. IV. c. 12. p. 733. I. III. ed. Paris. unter dem Namen Rosalia vom Scharlach sagt, at nur eine Wiederholung aus Döring's Briefen.

1625 zusammentrafen 1), so ist auch hier an einen ursächlichen Zusammenhang derselben mit dem aufkeimenden Scharlach nicht entfernt zu denken. Unzählige Pestzeiten sind beobachtet worden, und nie hat man eine Erscheinung der Art wahrgenommen. Wir sind daher vollkommen berechtigt, den Ursprung des Scharlachs in Breslau für selbstständig zu halten, und die Annahme irgend eines fremdartigen Einflusses auf seine Entwickelung auszuschließen, wogegen die Voraussetzung, dass die Scharlachseuche von 1627, nach vorgängigen häufigeren Gesichtsrosen, Nesselsucht, gutartigen Schlundentzündungen und Drüsenanschwellungen eingetreten sei, - sich mithin eben so entwickelt habe, wie Kanold 1719 in derselben Stadt 2) und neuere Beobachter 3) an anderen Orten gesehen haben, - naturgemäß und pathologisch erscheint.

Unter den gewaltigen Volkskrankheiten, welche während der Zerrüttung von Deutschland durch den dreifsigjährigen Krieg alle Städte und Dörfer heimsuchten, erscheint hierauf das Scharlachfieber eine lange Reihe von Jahren hindurch nirgends, und wenn auch

<sup>1)</sup> Vom Februar an war die Pest herrschend gewesen, und ließ gegen den Juni nach. Durchfälle, Ruhren, Wechsel- und Fleckfieber kamen wie gewöhnlich zwischendurch vor, im Juni aber bekamen die reinen Wechselfieber die Oberhand, und die anderen Krankheiten gingen häufiger in sie über. Cent. 1. Ep. 88. p. 620., Ep. 93. p. 622. — Achnliches berichtet Sennert von Wittenberg. Ep. 94. p. 623. — Vergl. Döring's angeführte Pestschrift.

<sup>2)</sup> Siehe die Witterungskrankheiten im Januar, Februar, März 1719 in den Breslauer Sammlungen. Winterquartal 1719. S. 285. f.

<sup>3)</sup> Z. B. Kopp, Beobachtungen im Gebiete der ausübenden Heilkunde. Frankfurt, 1821. Abschn. 8. — Fuchs S. 35.

is Stillschweigen der Aerzte bei allgemeiner Hemung wissenschaftlicher Mittheilungen der Vermuthung cht entgegen ist, dass es hier und da, namentlich

Schlesien wieder vorgekommen sein möge, so georte es doch mindestens nicht zu den auffallenden nd hervorragenden Krankheiten. Nur erst vom Jahr 342 erhalten wir Kunde, dass es in Brieg zum er- Brieg. 1642. en Mal geherrscht und zwischen 1655 und 58 sich it großer Bösartigkeit wiederholt habe. Der dortige rzt, Daniel Winkler 1), nannte es die feurigen asern (Morbilli ignei) und verwechselte es mit em ebenfalls noch neuen Friesel, der sich um 1650 ierst in Sachsen gezeigt hatte, die Erwähnung von alsentzündung und Ohrdrüsengeschwülsten zeichnet indessen die Krankheit hinlänglich 2).

1655 - 1658.

Zehn Jahre später 1652 sah man das Scharlachcher zum erstenmal in Schweinfurt, wo es vielen Schweinfurt. indern tödtlich wurde. Der Ausschlag brach am dritn oder vierten Tage aus und endete mit Abschupung. Fehr, der ihn nach Sennert mit dem Naen Rosalia bezeichnete, und sich damit einer aushrlichen Beschreibung überhob, erwähnt keiner gleichitig herrschenden Krankheiten, und lässt mithin ähnhe Verhältnisse voraussetzen, wie bei neueren besr beobachteten Scharlachseuchen 3).

1652.

Entschieden bösartig zeigte sich das Scharlachfie-Thorn. 1664.

<sup>1) + 1658.</sup> Er citirt bei der zweiten Epidemie, deren Jahr cht angegeben ist, eine Schrift von 1655.

<sup>2)</sup> Miscellan, curios. Acad. nat. cur. Ann. 6, et 7, 1675. 576. Obs. 42. p. 75.

<sup>3)</sup> Anchora sacra, p. 90. - Die Beziehung auf Severin's oseolae saltantes (De rec. absc. nat. P. 2. p. 386.) ist durchs unstatthaft. Diese haben als chronisches Hautübel durchaus chts mit der Rossalia gemein.

ber 1664 in Thorn. Die meisten Kinder starben am zweiten, einige sogar am ersten Tage des Ausbruchs, und es blieb unentschieden, ob die Halsentzündung oder die Wassersucht größere Gefahr brachte 1).

Nach der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts erhalten wir überhaupt öftere Kunde von der Verbrei tung der Krankheit nach allen Richtungen. In England war es, wo man ihr znerst den Namen "Scharlachfieber" (Scarlet Fever) beilegte, dessen sich Sydenham schon als eines bekannten und unzweideutigen bediente. Entschiedene Scharlachseuchen sind diesem großen Arzte in den Jahren 1661 bis 1675 nicht vorgekommen, er kannte überhaupt nur das ganz gutartige Scharlachfieber, zählte es zu den zwischenlaufenden Krankheiten, und behandelte es durchaus mild und ohne Arzneien. So hielt er es denn uur für eine mäfsige Aufwallung des Blutes (mediocris sanguinis effervescentia), welche allein durch erhitzende Behandlung gefährlich werden könne, indessen sah er doch zuweilen Zuckungen und schwere Hirnzufälle bei erschwertem Ausbruch 2), und es ist gewifs, dass die Krankheit zwischendurch sich in ihrer ganzen Heftigkeit zeigte, worüber wir noch besser unterrichtet sein würden, wenn nicht Morton. wohl nur um seinem großen Zeitgenossen zu widersprechen, den Scharlach nur für zusammenfliefsende Masern (Morbilli confluentes) gehalten, und dadurch in seiner gewöhnlichen Art wieder Verwir rung in einfache Dinge gebracht hätte. Starke Hals und Lungenentzündung, Ohrdrüsengeschwulst, die hef-

England. 1661—1675.

<sup>1)</sup> Miscellan, cur. med. phys. a. 1675, 76, Obs. 145, p. 202. Simon Schultz.

<sup>2)</sup> Opera, Sect. VI. c. 2. p. 162.

igsten Nervenzufälle, Wassersucht und aufser dieser noch andere Nachkrankheiten sah dieser Arzt nicht elten, vielleicht aber viel später, als Sydenham ein geringfügiges Scharlachfieber, denn seine Beobchtungen reichen weiter, von 1672 bis 1689.

1672-1689.

Vor 1683 und früher war das Scharlachfieber uch in Schottland erschienen, so gutartig als nur ydenham es beschrieben hatte, denn es wurde nur ehr wenigen Kranken verderblich, indessen hatten lie dortigen Aerzte schon einen Frieselausbruch ach dem Verschwinden der Hautröthe beobachtet, o dafs hier auf eine ähnliche Verbindung der Krankleit mit diesem Ausschlag, wie 1770 in Essen, zu chliefsen ist.

Schottland. 1680

Im Uebrigen haben die Aerzte dieser Zeit den Scharlach oft mit dem seit der Mitte des siebzehnten Tahrhunderts häufigen rothen Friesel verwechselt, und es ist bei mangelhaften Beobachtungen nicht imner deutlich zu unterscheiden, welche von beiden Krankheiten gemeint ist 3). Indessen war das Scharachfieber im nördlichen Deutschland keine ganz un- Deutschland, bekannte Erscheinung, so daß selbst die Lehrbücher, venn auch-noch ziemlich oberflächlich, darüber Ausunft geben. Ettmüller beschreibt es nach Sennert und Sydenham 4): Lange bezieht sich auf Sibbald und unterscheidet nach eigener Erfahrung las Scharlachfieher, welches man in Sachsen den ro-

<sup>1)</sup> Pyretologia, sive Tractatus de febribus inflammatoriis miversalibus. C. 5. p. 28. seq.

<sup>2)</sup> Sibbald, Pars I. L. H. c. 5, p. 55.

<sup>3)</sup> Hierher gehört namentlich ein zweifelhafter Fall von Rayger in Prefsburg, gegen 1670. Miscellan, curios, etc. Dec. I. Ann. 3. 4. 5. p. 469.

<sup>1)</sup> Tom. H. Pars I. C. 11, p. 357.

Leipzig. 1695. 1697.

Augsburg. 1696. 1705. then Hund 1) nannte, von dem rothen Friesel. 1695 und 97 war es in der Gegend von Leipzig in recht bösartigen Formen vorgekommen 2).

Ganz gutartiges, aber wie es scheint nicht ganz ausgebildetes Scharlach sah Schröck 1696 und 1705 in Augsburg 3), und da man denn allgemein aufmerksamer auf diese Krankheit wurde, so erhalten wir jetzt genauere Kunde von ihrem ersten Ausbruche in verschiedenen Städten Deutschlands, wobei die Langsamkeit ihrer Verbreitung über dieses Land nicht min-

der auffallend ist, als ihre im Ganzen große Gutar-Breslau. 1700 tigkeit. Von einer Scharlachseuche in Breslau welche Stadt wir als die Wiege der Krankheit kennen gelernt haben, wird erst wieder im Jahre 1700 berichtet, und es ist nicht zu übersehen, daß ihr häufige rosenartige Entzündungen vorausgingen, wenigstens in Gesellschaft mit weißem Friesel häufig vorkamen 4).

Paris. 1707. 1712. In Paris lernte man die Krankheit zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts, 1707—1712, kennen, und gab ihr, ohne ihre Merkmale genauer festzustellen, den Namen des rothen Fiebers (Fièvre rouge) 5), in Berlin aber zuerst im Jahre 1716, wo sie vereinzelt vorkam, und sich zuweilen mit Petechial-

Berlin. 1716.

<sup>1)</sup> Diese Benennung ist ursprünglich holländisch (Roodhont), und man bezeichnete damit auch in den Niederlanden den rothen Friesel, wenn auch hier und da andere rothe Ausschläge, gerade so wie in Italien Rosalia, der rothe Hund genannt worden sein mögen. Acta medic, Berolin, Dec. I. Vol. 2. p. 22.

<sup>2)</sup> Lange, Tom. III. p. 96

<sup>3)</sup> Sydenham. Opera. T. II, p. 85. 161.

<sup>4)</sup> Ebendas. p. 142. — Haller, Histor. morbor. Vratislaviens. p. 164.

<sup>5)</sup> Journal de médecine par Vandermonde, 1763. Tom. 18.

liebern verband, welche durch die aus der Türkei zurückkehrenden Begleiter Carls XII. in dieser Hauptstadt so verbreitet waren, dass Massregeln gegen das Fortschreiten der Ansteckung ergriffen werden mußten 1). Dass das Scharlachfieber zu dieser gefährlichen Verbindung keine entschiedene Neigung hat, am wenigsten aber vom Petechialtyphus irgendwie abhängig ist, zeigt seine Geschichte durchgängig, man darf mithin das Zusammentreffen beider Krankheiten auch in diesem Falle für zufällig halten. Im folgenden Jahre, 1717, aber brach in und um Berlin eine nicht Berlin. 1717. unerhebliche Scharlachseuche aus. Sie traf mit herrschenden Pocken zusammen, und man beobachtete Fälle, in denen die letzten in den bösartigsten und tödtlichsten Formen unmittelbar nach vollendeter Abschuppung hervorbrachen 2). Auch der Friesel war das ganze Jahr über häufig, doch vermischte er sich niemals mit dem selbstständig auftretenden Scharlachfieber, in dem die Röthe am vierten oder fünften Tage den ganzen Körper einnahm, und gegen den siebenten verschwand, nicht ohne einzelne Beispiele von ganz bösartiger Halsentzündung und Ohrdrüsengeschwulst.

Im Jahr 1717 war die Krankheit überhaupt weit über Europa verbreitet, denn außer der Mark Brandenburg herrschte sie auch in Thüringen, und jenseits der Alpen in Florenz, wo sie weniger durch Halsentzünduug als durch Wassersucht tödtlich wurde 3). Mit der Scharlachseuche in Eisenach,

Thüringen. Florenz. 1717.

<sup>1)</sup> Acta medicorum Berolinens. Dec. I. Vol. 1. p. 9. 30.

<sup>2)</sup> Ebendas. Vol. 2. p. 4. 20. - 1730 sah Gohl in Berlin einen Fall von Ausbruch des Scharlachfiebers unmittelbar nach den Pocken. Ebendas. Dec. II. Vol. 10. p. 45.

<sup>3)</sup> Roncalli, p. 333

1717, beginnen denn auch die höchst schätzbaren Beobachtungen Johann Storch's, welche sechs Epidemieen und im Ganzen 190 Fälte umfassend, über 1717—1740. einen Zeitraum von dreiundzwanzig Jahren (1717—40) einen lichtvollen Ueberblick gewähren. Das Gesammtergebniss stellt sich so, dass ungeachtet viele bösartige Erkrankungen dazwischen liegen, die Krankheit doch im Ganzen sehr gutartig verlief, so dafs etwa nur der zehnte Kranke starb, und aufser dem epidemischen Catarrh von 1732 bis 33 kein herrschendes Leiden sich mit ihr verband. Kein irgend wesentlicher Zufall fehlte, die Krankheit erschien mithin so vollständig, als zu irgend einer andern Zeit, nur scheint es, als wäre katarrhalisches und entzündliches Lungenleiden seltener und weniger ausgebildet vorgekommen, als in früheren Erkrankungen 1), wie es denn auch späterhin mehr und mehr zurücktritt.

Influenz. 1732—1733.

Dass die Influenz von 1732 — 1733 °) die Scharlachseuchen dieser Jahre vorbereitet haben möge, wird durch die große Ausdehnung der letzteren wahrscheinlich, wenn hieraus auch keinesweges eine Verwandtschaft beider Krankheiten mit einander hervorgeht. Außer Deutschland herrschte das Scharlachsieber auch sehr allgemein in Schottland, wo es noch im folgenden Jahre in größtentheils gutartigen Formen vorkam, und seine epidemische Bedeutung hauptsächlich dadurch zu erkennen gab, dass diejenigen, welche die Krankheit schon einmal überstanden hatten, in großer Zahl von sieberhaster Halsentzündung befallen

Schottland. 1732 – 1733.

Storch vom Scharlachtieber. Die Beobachtungen sind in verschiedenen Städten der sächsischen Herzogthümer, aufser Eisenach besonders in Gotha angestellt.

<sup>2)</sup> Gluge, S. 78.

rurden, wie dies auch in neuerer Zeit oftmals beobchtet worden ist 1).

An Storch's Beobachtungen schließen sich unnttelbar die Forschungen von Plenciz in Wien, aus enen die fortschreitende Verschlimmerung des 1740-1762. charlachfiebers unverkennbar hervorgeht. Dieer Arzt stellte den Unterschied des gutartigen von em bösartigen Scharlach noch fester, als dies on den Früheren geschehen war, und sah nicht selen durch das letztere die Hoffnung ganzer Familien n wenigen Tagen vernichtet. Indessen erreicht die ösartigkeit der von ihm beobachteten Scharlachseu-, hen (1740 bis 1762) doch bei weitem nicht die epiemische Gewalt des Uebels in neuerer Zeit, und was nan aus seinen Wahrnehmungen mit Sicherheit entehmen kann, ist eben nur die Steigerung desselen in Vergleich zu dem Verhalten der Krankheit im iebzehnten, und in der ersten Hälfte des achtzehnten ahrhunderts. Er sah den Ausschlag schon zuweien am ersten Tage hervorbrechen, wie kein früerer Beobachter, im Uebrigen aber enthält seine Schilderung der Krankheit keine wesentliche Erscheiung mehr oder weniger, als die früheren oder späeren. Verbindungen des Scharlachfiebers mit Frieel sind ihm nicht vorgekommen, und ungeachtet der inzweifelhaften Entzündlichkeit der von ihm beobacheten Fälle zeigt sich in diesen das Leiden der Luftvege vielleicht noch im Allgemeinen geringer, als bei Storch 2).

Mit allen diesen Beobachtungen stimmen die gleicheitigen und späteren durchweg so überein, dass auch

Wien.

<sup>1)</sup> Medical Essays and Observations. Vol. III. p. 26.

<sup>2)</sup> Tractatus III. de Scarlatina.

aus ihnen eine Zunahme des Scharlachfichers in seiner Verbreitung wie in seiner Heftigkeit überall bemerkbar wird. Die Scharlachseuche, die

Upsala. 1741. Rosén von Rosenstein 1741 in Upsala sah, verschonte fast kein Haus, sie war vorwaltend entzündlich, die Halsentzündung stark, ohne jedoch jemals brandig zu werden, wenige starben, und im Ganzen war der Verlauf des Leidens dem von Plenciz beschriebenen durchaus gleich, wie denn auch die Scharscholm.

Stockholm.

1763. 1764. 1764 in keiner Beziehung von diesem Gepräge der Krankheit abwichen 1).

Frankreich. 1746. 1751.

Von 1746 bis 1751 war das Scharlachfieber auch in Frankreich an verschiedenen Orten sehr häufig, und kam hier unter dem Namen Fièvre rouge zwischen dem einheimischen Friesel und bösartiger Bräune vor. Die Beobachtungen der Aerzte aus dieser Zeit sind nicht genau genug, um deutlich unterscheiden zu können, ob und welche Verbindungen es mit diesen Krankheiten eingegangen sei. Bleibende sind es indessen gewifs nicht gewesen, und haben sie wirklich stattgefunden, so ist aus ihnen die Krankheit, wie sich aus der häufigen Erwähnung ihrer gutartigen Formen ergiebt, wieder in ihrer ursprünglichen Gestalt hervorgegangen <sup>2</sup>).

Haag, St. Alban, Hannover den Verbreitung auf. De Haen sah sie in ihren bösartigsten Formen mit brandiger Bräune und har-

<sup>1)</sup> Kinderkrankheiten. Abschn. 16. S. 354. f.

<sup>2)</sup> Malouin, Histoire des maladies épidémiques observées a Paris. In den Mémoires de l'Académie des sciences. 1747-1751. — Arnaud de Nobleville, chendaselbst 1748. p. 324.

en Ohrdrüsengeschwülsten im Haag 1), Coton in St. Albau 2) in England, wenn auch nicht bösartig wie in Holland, doch mindestens mit oberächlicher Verschwärung der Mandeln und durchweg ehr entzündlich, welchen Charakter auch eine charlachseuche in der Gegend von Hannover darot 3).

Die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts ist überaupt reich an verschiedenen Volkskrankheiten und Tiehseuchen, doch tritt das Scharlachfieber überall nvermischt hervor, wie namentlich in der Chamagne, umgeben von Erkrankungen an der Ruhr, len Masern, dem Friesel und der bösartigen Bräune, velche rasch auf einander folgten. Die Scharlacheuche in Chalons s. M. im Jahr 1751 war vor llen mörderisch, und entzündliches Lungenleilen mit der Krankheit nicht selten verbunden. Inelförmiger, leicht versetzbarer Ausschlag war ein unweideutiges Merkmal der Bösartigkeit, auch wurde lie Halsentzündung oft brandig, doch scheint im Ganzen kein anderes als das entzündliche Gepräge vorrewaltet zu haben 4), wie sich denn auch die entzünlungswidrige Behandlung am meisten bewährte.

Mit vorwaltender Geschwulst der Speicheldrüsen und heftiger Schlundentzündung verbunden, auch mit Frieselausschlag verschiedentlich untermischt, trat Chalons. 1751.

<sup>1)</sup> Theses, p. 25. - Rat. med. l. c. p. 134.

<sup>2)</sup> Ozanam, T. III. p. 296.

<sup>3)</sup> Schmidt, Epistola de Febre scarlatina. Hannov. 1753. Bei Fuchs S. 166.

<sup>4)</sup> Ozanam, T. III. p. 298 — Navier, Dissertation en Forme de lettre sur plusieurs maladies populaires, qui ont regné depuis quelques années à Chalons s. M. et dans une partie du Royaume. Paris, 1753. 8. Bei Fuchs S. 165.

Lausanne. 1761.

das Scharlachfieber 1761 in und um Lausanne auf. Tissot beschrieb es als eine Bräune (Esquinancie), da indessen sehr beschleunigter Puls, Abschuppung in großen Hautstücken und nachträgliche Wassersucht mit den gewöhnlichen Erscheinungen der Harnabsonderung beobachtet wurden, so stehen wir um so weniger an, diese Epidemie für Scharlach zu erklären, da auch die Form des Ausschlages einer solchen Annahme nicht entgegen ist 1).

Cephalonia. 1763.

Hennegau.
• 1765.

Halle. VVürzburg. 1763. 1766. Eine gastrische Friesel-Scharlachseuche erschien 1763 in Cephalonia, von Zulati beobachtet. Reichlicher Abgang von Würmern war dabei so häufig, wie in anderen Erkrankungen dieser ganzen Zeit, und die Epidemie 'gehört offenbar zu den bösartigeren '), wie die von Planchon 1765 im Hennegau beobachtete, in der die Brandbräune sehr häufig vorkam '); wogegen die in der Gegend von Halle 1763 von Ehrlich ') und 1766 in Würzburg von Wilhelm beobachtete ') nicht von dem gewöhnlichen Gange der entzündlichen abwichen.

### 2. Ergebnisse.

Wenn wir nun aus dieser geschichtlichen Darstellung das wichtige Ergebnis gewinnen, dass 1) das Scharlachfieber seit 1625 sich durchaus selbstständig ausgebildet, und von fremd-

<sup>1)</sup> Avis an peuple. § 112. p. 81.

<sup>2)</sup> Ozanam, T. III. p. 302. — Giornale medico di Orteschi, Venezia, 1765. Bei Fuchs, S. 168.

<sup>3)</sup> Ozanam a. a. O. p. 304.

<sup>4)</sup> De Febre scarlatina epidemice grassante. Halae, 1764. Bei Fuchs S. 163.

<sup>5)</sup> Historia Febris scarlatinae anno 1766 Herbipoli épidemice grassantis. Wirceburg. 4. Bei Fuchs S. 168.

itigen Einflüssen fern gehalten hat, daß es inmitten typhöser Erkrankungen des siebunten und achtzelmten Jahrhunderts, unter denen le zu den bösartigsten gehören, durchaus mild d geringfügig aufgetreten ist, daß es 3) in enbar aufsteigender Entwickelung begrifn ist, während große Typhusformen, wie namentate der Petechialtyphus eine Abnahme ihrer Heftigdit bemerken lassen, so zeigt sich das Verhältnißer Scharlachseuchen von 1770 zu den übrigen herrnenden Krankheiten schon viel deutlicher.

Das Scharlachfieber gehört zu den rosenartin Krankheiten (Erysipelacea) und die Entfremng des Blutlebens, welche ihm zum Grunde liegt, arteriellen Wesens. Es ist daher von dem yphus, der in allen Formen mit einem venösen iden des Blutes einhergeht, weit geschieden. Seine erwandtschaft mit ihm durch Nervenzufälle ist nur ie scheinbare, oder mindestens ganz entfernte und wesentliche. Seine Ursachen sind atmosphärihe, ein Luftmiasma'), welches die Thätigkeit r arteriellen Blutorgane, selbst fühlbar in der Beileunigung des Pulses und erhöhter Wärmeentwiklung steigert, und die Scharlachseuchen sichtbar aus n verwandten Formen der rosenartigen Entzündunn und Drüsengeschwülste entwickelt, während der yphus seinen Ursprung allein den gröberen tellurihen Aushauchungen verdaukt.

Von welcher Beschaffenheit jenes Luftmiasma sei, zwar für jetzt auf dem Wege der Physik nicht zu mitteln, indessen zeigt der Ueberblick der Schar-

Scharlachmiasma.

<sup>1)</sup> Der Ansdruck wird hier in seiner weitesten Bedeutung Verein der atmosphärischen Einflüsse genommen, me daß ein bestimmter Stoff damit bezeichnet werden soll.

lachseuchen ganz deutlich, dass es sich jederzeit meh örtlich entwickelt, und seinen Wirkungskreis nie über einzelne Städte und kleinere Gebiete ausdehn so dass selbst, wenn mehrere Scharlachseuchen, wit 1748, gleichzeitig an verschiedenen Orten auftreten ausgedehnte Länderstrecken zwischen deuselben von ihnen verschont bleiben, während das tellurische Typhusmiasma in unabsehbarer Ausdehnung zuweilen ganze Welttheile erfüllt, und seine Wirkung auf das thierische Leben in verschiedenen Typhusformer und gleichzeitigen Vieltseuchen zu erkennen giebt. Dem Scharlachmiasma ist es ungleichartig, daher die entweder gänzliche, oder selbst bei seinem kräftigsten Walten doch nur bedingte und geringe Abhängigkeit desselben von ihm, die 1770 nur bei der Scharlachseuche in Essen bemerkbar wurde, - mit dem gastrischen Elemente aber ist es innig verwandt, daher die so häufige Vermischung gastrischer Krankheiten mit allen Gliedern der großen Typhusfamilie, und leicht geht es mit dem rheumatischen Elem ente Verbindungen ein, daher das häufige Zusammentreten von Friesel und Typhus, mit entschiedenem Vorwalten der einen oder der andern Krankheit.

Typhusmiasma.

Dass das Scharlachmiasma während der ausgedehntesten Herrschaft des Typhus, örtlich, wie es seine Art ist, mitten im Gebiete des Typhus sich ausbilden könne, ist keinem Zweisel unterworsen, allein zu allen Zeiten kann nachgewiesen werden, dass die Scharlachseuchen den typhösen Volkserkrankungen als selbstständige Erscheinungen nur eingeschoben ge wesen sind, und somit sind auch die Scharlachseuchen von 1770, wenn auch verschiedentlich verwickelt mit dem rheumatischen Elemente, welcher Verbindung das Scharlachsieber überhaupt fähig ist.

û intercurrent zu halten, d. h. für unabhängig en der allgemeinen Ursache der typhösen

Ekrankungen.

Der Name Typhus wird hier durchweg in seir ausgedehntesten Bedeutung genommen, wie diese r irgend aus unserer bisherigen Darstellung hervorgt. Wir verstehen also darunter in Beziehung auf gemeine Erkrankungen: 1) das Wechselfieber die leichteste, oft aber auch höchst typhöse Ueber- 1) allgemeine. engsform, 2) die orientalische Pest, 3) den Itechialtyphus, 4) die geringeren Formen von Tulfieber mit und ohne Petechien, 5) das ungache Fieber, 6) das gelbe Fieber, 7) das hwarzgallige Fieber am Senegal, 8) den Abminaltyphus, 9) den Cerebraltyphus oder Hauptkrankheit, 10) Huxham's schleiendes Nervenfieber — und schließen von aldiesen Formen den gastrischen Antheil nicht aus, r ihnen verschiedentlich beigegeben wird. Aufserm sind ihnen aber auch noch einige andere Krankliten beizuzählen, die man mit vollem Rechte als diche Typhusformen betrachten kann, vor allen 1)2) örtliche. r Lagerdurchfall (Diarrhoea castrensis), 2) die ulige oder typhöse Ruhr, 3) der Brand der ehen und Füsse, eine eben nicht seltene Feldankheit, 4) der Hospitalbrand, 5) der Carankel und alle anthraxartigen Entzündungen, wie mentlich 6) die faulige Lungenentzündung,

Viele dieser allgemeinen und örtlichen Typhusrmen sehen wir in großen Erkrankungen zu gleier Zeit durch einander und nach einander herrschen, nd schliefsen mit Recht auf eine ihnen gemeinsame rsache, als welche wir überall das Typhusmiasma

id 7) die brandige Bräune.

Typhus-

erkennen. Viele von ihnen gehen vor unseren Augen in einander über, ja selbst der ausgebildete Anstek-Uebergang der kungsstoff einer Typhusform bringt eine andere an-Typhusformen scheinend von ihr ganz verschiedene hervor. Ruhransteckung bewirkt Faulsieber, die Nähe von Typhuskranken verursacht Hospitalbrand 1), und dieser wieder umgekehrt mannigfache Typhusformen, Pestansteckung erregt Petechialfieher und diese wieder typhöse Wechselfieber, ja wenn nur irgend unsere Erfahrung so umfassend wäre, als sie sein könnte, wenn ein besserer Geist sie belebt hätte, so würde es leicht werden, diese Verbindungskette durch alle nur irgend bekannte Typhusformen hindurchzuführen.

Dasselbe Gesetz der Verwandtschaft aber, das in einzelnen Fällen und Epidemieen der Typhusfami lie augenscheinlich hervortritt, gilt auch von dem Entwickelungsgange dieser Krankheiten durch alle früheren Jahrhunderte, in denen einige derselben veraltet und abgekommen, und andere an ihre Stelle getreten sind, einige auch von anderen sich getrennt haben, so daß sie selbstständig wurden, nachdem sie jenen lange Zeit untergeordnet waren.

<sup>1)</sup> Delpech, §. 9.

## X1.

# Geschichte der Brandbräune.

#### 1. Spanieu.

Eine solche aus anderen entwickelte Typhusform ist nun die Brandbräune. Die noch immer wiederholte Annahme einer Verwandtschaft dieser Krankheit nit dem Scharlachfieber, gründet sich allein auf das im Ganzen seltene Vorkommen des Brandes im Scharlach, so wie anderntheils rother Ausschläge in ler Bräune, und wird durch die Geschichte beider ihrem Wesen nach durchaus verschiedenen Krankheiten schlagend widerlegt. Ihr zufolge könnte man mit demselben Rechte den Hospitalbrand für gleichbedeutend mit dem Brande nach sthenischer Entzündung halten, wollte man, wie dies wohl üblich ist, allein ihre äußere Aehnlichkeit in Anschlag bringen.

Das Scharlachfieber, eine Krankheit des Nordens, und im östlichen Deutschland 1627 zur ersten Epidemie selbstständig entwickelt, hat die Gränzen von Südeuropa nur selten überschritten, jenseits der Alpen nie ein größeres Gebiet eingenommen, und seine ursprüngliche Natur in beständiger Zunahme bis jetzt behauptet. Die Brandbräune dagegen, eine Krankheit des Südens, ist eine Ausgeburt des Typhus,

allmählich nordwärts vorgedrungen, und abfallend von ihrer ursprünglichen Gewalt, eben so erloschen, wie der ihr verwandte-Petechialtyphus.

Ursprung in Spanien, 1598.

Die Reihe der Bräuneerkrankungen beginnt in Spanien mit dem Jahre 1598. Die Krankheit war allerdings schon den Alten im ersten Jahrhundert n. Chr. unter dem Namen der ägyptischen und syrischen Geschwüre (Ulcera aegyptiaca et syriaca) bekannt: treffend wurde sie von den Aerzten als pestartig und ansteckend (λοιμώδης) bezeichnet und ohne Zweisel kam sie noch im pestreichen sechsten Jahrhundert epidemisch vor 1). Seitdem aber tritt sie in den Hintergrund, und somit sind die Erkrankungen an ihr im alten Europa von den neueren durch einen tausendjährigen Zeitraum geschieden, wiewohl es keinem Zweifel unterliegt, dass bei den häufigen Pestseuchen in der Zwischenzeit faulige Halsentzündungen einzeln, vielleicht auch in kleineren Epidemieen vorgekommen sind. Die Abhandlungen der Aerzte über die "Squinantia" sind nicht ohne treffende Andeutungen hierüber 2), und die im funszehnten Jahrhundert gebräuchliche Benennung Fäule oder Bräune in dem Hals ist sprechend 3). Ueberdies kennen wir eine aus orien-

<sup>1)</sup> Geschichte der Heilkunde, Bd. II. S. 103.

<sup>2)</sup> Z. B. bei Guainerus: "Nam sanies in apostematibus gutturis est suspecta et mala". Fol. 57. b. Ed. Lugdumens. 1517. — Valesc de Tharanta, Philon. fol. 124. ed. Lugdumens. 1535.

<sup>3)</sup> Der Name Bräune für bösartige Halsentzündung (Geschwere, feule in der keln, squinancia, Cuba, Kap. 12.) kommt im funfzehnten Jahrhundert, ganz bestimmt vor 1486 vor, und ist ohne Zweifel viel älter (Cuba, Ortus senitatis, anst teutsch ein gart der gesuntheit. Augspurg, 1486. fol. K. 72.). Daß man damit die schmutzige Bräunung der Mundhöhle in

rientalischer Pest offenbar hervorgegangene Errankung an bösartiger Bräune und Lungenntzündung 1) am Niederrhein im Jahr 1564, ie sich zwölf Jahre später wiederholte, allein ungechtet ihre Ansteckungskraft keinem Zweifel unterlag, elang es ihr nicht, sich unter den bestehenden Krankeiten einzubürgern 2).

Niederrhein, 1564.

Zu Ende des sechzehnten Jahrhunderts war die Pest in einem großen Theile von Nord- und Südeuopa herrschend, und namentlich wurde von ihr und Iem Petechialtyphus die pyrenäische Halbinsel so hef-

Entzündungen dieser Art bezeichnen wollte, liegt am Tage, weiger bekannt ist es aber, dass der Name des Krautes Braurelle, welches als Volksmittel dagegen zum Gurgeln gebraucht vurde, aus dem Worte Bräune entstanden, und hieraus das ateinische Prunella gebildet worden ist. Der Name Bräune commt in verschiedener Schreibart bei den deutschen Schriftstelern des sechzehnten Jahrhunderts häufig vor (Brüne bei Cunat Gesner, Thierbuch, Zürych 1563. fol. Bl. 145.). - Breune bei Leonhart Fuchs, New-Kreuterbuch, Basel 1543., fol. Kap. 195. 238. - Gnalther Ryff, der ander theyl der kleypern Tentschen Apoteck, Confect oder Latwergenbüchleins. 1542. 1. Bl. 129. b. 137. b. - Preune bei Paracelsus, der grosen Wundartznev das Erst Buch. Augspurg 1536, fol. Bl. 15.) ind findet sich anch, so wie Herzbräune, sonderbar gemissmancht als Bezeichnung für das ungarische Fieber, das J. 1542 das deutsche Reichsbeer unter Joachim II. aufrieb. Die deutschen Feldscheerer nannten dieses Fieber so der braunen Zunge wegen, die sie bei allen Kranken bemerkten. Sie hielten den braunen Zungeniberzug für durchaus wesentlich, und ihn zu entfernen für so nothwendig, daß sie sich dazu der abenteuerlichsten Mittel bedienten, unter anderen auch einer Art homöopathischen Verfahrens, indem sie die Zunge mit einem braunen Tuche oder braunem Pflaumenholze zu reinigen suchten. Jo. Lange, Epistol, L. J. 4. Ed. Francof. 1589. 8.

<sup>1)</sup> In großen Pestsenchen kommt die Lungenentzündung häufig vor, wie namentlich im schwarzen Tod 1348.

<sup>2)</sup> Wier, Medicar. Ohss. L. J. Opp. p. 910.

Spanien. 1598.

Garrotillo.

1613.

tig als je heimgesucht '). Während ihres stärksten Wüthens nun zeigte sich zuerst in Andalusien und Granada 1598 und 99 die Brandbräune unter den Kindern. Die Aerzte erkannten in ihr sogleich ein anthraxartiges Leiden, einen Tumor carbunculosus <sup>2</sup>), Carbunculus anginosus, das Volk aber nannte sie Garrotillo <sup>3</sup>), die Erdrosselungskrankheit, von der gewöhnlichen Todesart der Erkrankten. Alljährlich wiederholten sich diese Erkrankungen mit steigender Bösartigkeit und offenbarer Ansteckung, bald in dieser bald in jener Provinz, 1613 aber so allgemein in ganz Spanien, daß man dies Jahr das Bräunejahr, Anno de los garrotillos nannte <sup>4</sup>).

Schon die ersten Beschreibungen der Krankheit, deren wir einige schr naturgetreue besitzen, geben deutlich zu erkennen, dass die Entzündung sich nicht auf die Mandeln und den Gaumen beschränkte, sondern auch die Nasenhöhle, die Speiseröhre mit dem Magen, ja selbst auch die Luftröhre und die Uebergang auf Lungen von ihr ergriffen wurden 5), nicht weniger die Luftwege. auch, dass zuweilen rothe Ausschläge verschiedener Form kritisch oder symptomatisch in der Nähe

1) Man vergleiche hierüber das vorzügliche Werk von Bocangelino.

der befallenen Theile, oder auch entfernt von ihnen

<sup>2)</sup> Mercatus, T. V. p. 134. Sonst kommen die Namen vor: Morbus suffocans, Ulcera anginosa gutturis etc. Garganta contagioso.

<sup>3)</sup> Garrote heifst der Knittel, mit dem die spanischen Henker den Strick zusammenschnürten.

<sup>4)</sup> Vergl. Villalba. T. II. p. 19.

<sup>5)</sup> Auch dieser Uebergang auf die Luftröhre und die Lungen ist von Aretäus erkannt, und in seiner Weise musterhaft beschrieben worden. L. I. c. 9.

ervortraten. Die Bräune hat diese Erscheinung bis un ihrem Verschwinden in verschiedenem Verhältniss um Hauptleiden immer wieder und wieder gezeigt, o dass man sie im Ganzen für wesentlich halten muß, venn auch Luftröhrenentzündungen und Ausschläge uweilen geschlt haben, und nach Umständen ist sie, vie der Typhus dies zu thun pslegt, Verbindungen nit gastrischen und rheumatischen Leiden eingegangen, so dass die Frieselbräunen nichts von der Natur des Typhus Abweichendes darbieten.

Bei ihrem ersten Auftreten in Spanien befiel sie vorzüglich Kinder, doch aber auch Erwachsene ganz lötzlich. Man sah die Mandeln und das Zäpfchen anreschwollen, dunkel geröthet und mit weißgrauen Flecken, die sich alsbald mit braunen oder schwarzen Schorfen bedeckten. Unter diesen verjauchten die entzündeten Theile, und während der Athem der Kransen die Luft verpestete, verbreitete die aussließende scharfe Jauche Entzündung und Brand über alles Lebende, was sie berührte. Die Speicheldrüsen schwolen an, und die Haut auf ihnen röthete sich, die Stimme wurde heiser, die Brust beengt, und der Athem so kenchend und beschwerlich, dass mit Rückwärtsbeurung des Kopfes die Nasenflügel in Bewegung geriethen. Die Schlingbeschwerde blieb wegen Unempfindlichkeit gering, und Fieber trat entweder sogleich init der Entzündung ein, oder fehlte eben so oft bis zum Tode ganz, oder gesellte sich erst später dem Halsleiden hinzu. Die Sterblichkeit war so bedeutend, dafs oft nur wenige gerettet werden konnten. Bis zum vierten Tage, spätestens bis zum siebenten, starben die Kranken an Erstickung, manche aber auch noch später an den Folgen des anscheinend überstandenen

Zufälle.

Uebels, schlafsüchtig, oder mit den Merkmalen von Erschöpfung ').

Abnahme und Ende in Spanien.

Es kommt nicht genau darauf an, wann der Garrotillo in Spanien von seiner Heftigkeit nachgelassen, und wann er aufgehört habe. Bis mindestens gegen die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts nahm er noch die Aufmerksamkeit der spanischen Aerzte in Anspruch <sup>2</sup>), und soll noch 1690 in Spanien und Portugal verbreitet gewesen sein <sup>3</sup>).

#### 2. Italien und Levante.

Ausbruch in Neapel. 1618.

Im Jahr 1618 aber zeigte sich die Krankheit zuerst in Neapel, während einer durch die Hitze des vorigen Jahres, erschlaffende Südwinde und Ueberschwemmungen hervorgerufenen Rindvichseuche mit Halsleiden, und gleichzeitig mit großen Typhuserkrankungen in Europa und America 4). Sie trat sogleich wie in Spanien mit aller Gewalt einer pest-

<sup>1)</sup> Mercat. Opp. T. V. p. 134. — Joh. de Villareal, De morbo suffocante. Compluti, 1611. 4. — Petr. Michael. de Heredia, Opera medicinalia. T. IV. Lugdun. 1665. fol. T. III. — Thomas de Agujar, Apologia contra Jlefonsum Nunnez. Marcenae, 1621. 4. — Joh. Alphons. a Fontecha, De Anginis Disputationes. Compluti, 1611. 4. — Zacut. Lusitan. Opp. L. I. Obs. 99. — Franciscus Perez Cascales, De affectionibus puerorum Liber. Matriti, 1611. 4. — Alphonsus Gomez, de la Parra, Polyanthaea, medicis speciosa, chirurgis mirifica, myropolis valde utilis et necessaria, in quinque partes divisa. Matriti, 1625. 4. — Noch andere spanische Schriften von Andreas de Tomayo und Hieronymus Gil y de Pina, s. bei Renatus Moreau, Epist. de Laryngotomia, wo sehr wenig Thatsachen, aber viele Citate anzutreffen sind. Bartholin. Epist. Cent. I. p. 336.

<sup>2)</sup> Von 1638 haben wir noch eine Schrift über die Bränne von Nicolas Gutierrez. Villalba, T. H. p. 38.

<sup>3)</sup> Ozanam, T. III. p. 255.

<sup>4)</sup> Webster, T. I. p. 176.

rtigen Krankheit auf, erweiterte alljährlich ihr Geiet, so dafs sie in ganz Unteritalien, mit Einchlufs von Sicilien, wo sie 1620 ausbrach ), ein-Sicilien. 1620. Ieinisch wurde, tödtete in kurzem eine übergroße Anzahl von Kindern und Erwachsenen — man sagt, regen 60,000 — und ließ erst, wie in ihrem Mutterande, gegen die Mitte des Jahrhunderts nach.

Severino, der sie bald nach ihrem Ausbruche n dem unreinsten, nur von Armen bewohnten Theile on Neapel (der Chiaia) beschrieb, nachdem sie bereits über tausend Kinder weggerafft hatte, erkannte n ihr sogleich das von Aretaeus und Aëtius beobichtete, damals ägyptische Leiden, und entwirft kein inderes Bild von ihr, als seine spanischen Vorgänger 2). Auch er sah die Verbreitung der Entzündung n die Nasenhöhle und die Luftwege, den frühen Erstickungstod wie die spätere Auflösung der Kranken, selbst noch am dreifsigsten und vierzigsten Tage 3), auch ihm kamen Röthungen der Haut und petechienartige Ausschläge 4) vor, und die gebräuchlichen Namen (Παιδαγχώνη λοιμώδης, pestilens ac praefocans pueros abscessus, Carbunculus pestilens, Laqueus gutturis, Male in canna u. a.) lassen keinen.

Zufälle.

<sup>1)</sup> Cortes. Dec. IX. Ep. 6. p. 696. — Hier ist der Eindruck, den die neue furchtbare Krankheit auf die Sicilianer machte, sehr lebendig geschildert. Man verlangte Leichenöffnungen, damit die Aerzte, die nicht helfen konnten, das Uebel kennen lernten, allein niemand wollte seine Todten dazu hergeben.

<sup>2)</sup> Παιδαγχώνη λοιμώδης, sive de pestilente ac praefocante pueros abscessu Diatribe singularis. In der angeführten Ausgabe seines Werkes de recondita abscessuum natura, p. 428.

<sup>3)</sup> P. 440.

<sup>4)</sup> P. 441. "Eethymata et pustulae pulicum morsus referentes." "Cruore confusae pustulae nigrae."

Zweifel übrig, in welchem Sinne die neue Erscheinung auch von den Aerzten Italiens aufgefafst wurde.

Leichenöffnung. Severino fügte seiner Schilderung der Bräune selbst die Ergebnisse der Leichenöffnung eines 1642 verstorbenen Knaben hinzu, der einzigen aus dieser Zeit, von der wir Kunde erhalten haben, und hier fand sich denn, außer einer auffallenden Schwärze der Lungen und großen Ansammlungen schwarzen Blutes in der Brust und im Kopfe: ein fester schleimähnlicher Ueberzug im Kehlkopf und der Luftröhre 1).

Die Neigung zu brandigen Halsentzündungen verlor sich in Italien während des ganzen siebzehnten Jahrhunderts nicht wieder, denn außer daß die Bräune noch 1650 epidemisch im Kirchenstaate vorkam <sup>2</sup>), finden sich auch unzweifelhafte Spuren, daß sie sich in untergeordneter Weise mit dem ihr verwandten Petechialtyphus verbunden, einer Krankheit, die seit 1505 in Italien recht eigentlich einheimisch geworden war. Ramazzini sah eine solche Verbindung noch in den Jahren 1692 bis 1694 im Modenesischen <sup>3</sup>), und es ist wahrscheinlich, daß sie

Verbindung nit Petechialtyphus. 1692 — 94.

1) Crustacea quaedam pituita. P. 468.

<sup>2)</sup> Panaroli, Jatrologism. Pentec. III. Obs. 4. p. 63. V. Obs. 10. p. 146.

<sup>3)</sup> Constitut. epidemic. Mutinens. p. 56; bei Sydenham. — Vergl. Jo. Andr. Sgambatus, de pestilenti faucium affectu, Neapoli saeviente. Neapoli, 1620. 4. — Aëtii Cleti, Signini, de morbo strangulatorio Opus. Romae, 1636. 8. — Francisc. Nola, de epidemio phlegmone auginosa grassante Neapoli. Venetiis, 1620. 4. — Jo. Bapt. Carnevala, de epidemio strangulatorio affectu. Neapoli, 1620. 4. — Jo. Anton. Foglia, de faucium ulceribus. Neapoli, 1563. 1631. 4. — Marc. Anton. Alaymi Consultatio pro ulceris Syriaci nunc vagantis curatione. Panormi, 1632. 4. — Die Schrift von Thomas Bartholinus enthält keine Thatsachen.

uch in früheren Erkrankungen vorgekommen ist, wenn ie auch freilich nicht so innig war, um eine neue Tyhusform von Bestand zu begründen. Das Verhältifs der Brandbräune zum Petechialtyphus entspricht ier dem der brandigen Lungenentzündung zur Pest. uch diese beiden Krankheiten waren einst (1348) nit einander verbunden, jene ist aber von dieser im Verlauf der Zeit wieder abgefallen.

Wie weit die Brandbräune sich ostwärts in den Küstenländern des mittelländischen Meeres, ihrem alerthümlichen Gebiete, verbreitet habe, ist unbekannt geblieben, indessen versichert Tournefort, bei Geegenheit einer mörderischen Bräune auf der Insel Mi- Milos. 1701. os im Jahr 1701, die er als Augenzeuge beiläufig beschreibt, sie sei in der Levante zu seiner Zeit häufig gewesen 1). War diese Erkrankung vielleicht auch für jetzt nicht die letzte, so liegt es doch am Tage, dass die Brandbräune ihre epidemische Gewalt in Europa schon längst verloren hatte, so dass man hoffen konnte, diesen Erbfeind der aufkeimenden Geschlechter, der selbst vernichtender als die Pocken aufgetreten war, noch ganz verschwinden zu sehen. In der That währte auch die den Völkern vergönnte Ruhe vor der Brandbräune, ungeachtet der mächtigsten Pestseuchen, die zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts fast ganz Europa heimsuchten, so lange, dass die späteren Bräuneerkrankungen eine neue, in sich abgeschlossene Reihe bilden.

#### America. 3.

Zuerst erschien die Krankheit wieder im Jahr Kingston 1735. 1735 zu Kingston in Nord-America, einer entfernt

<sup>1)</sup> Tom. I. Ep. 4. p. 65.

von der Küste, im ebenen niedrigen Binnenlande von New-Hampshire gelegenen Stadt. Im Mai erkrankte zuerst ein Kind am Halsübel (Throat distemper) und starb in drei Tagen, eine Woche später drei Kinder in einem andern Hause, vier englische Meilen entfernt, und starben ebenfalls in' drei Tagen, und so nach und nach vierzig Kinder, von denen auch nicht ein einziges gerettet wurde. Im August brach diese neue Kinderpest, die tödtlichste, welche man noch in America erlebt hatte, in Exeter aus, sechs englische Meilen nordöstlich von Kingston, im September in Boston, der Hauptstadt von Massachussets, funfzig englische Meilen südöstlich, und im October in Chester, sechs Meilen westlich von der genannten Stadt. wanderte sie allmählich süd- und westwärts, ihre Schrekken über Städte und Dörser verbreitend, überschritt den Connecticut, und erreichte in fast zwei Jahren den nur zweihundert Meilen entfernten Hudson. Bald darauf hatte sie ihr Gebiet, in den einzelnen Orten steigend und abfallend, viele auch ganz überspringend, über ganz Nord-America ausgedehnt.

Exeter. Boston. Chester.

Durch genaue Angaben guter Aerzte 1) werden die americanischen Bräuneerkrankungen noch lehrreicher, als die spanischen und italienischen, wie sie denn auch auf diese helles Licht zurückwerfen. Zuvörderst ist es wohl ausgemacht, dass die ersten Fälle in und um Kingston selbstständigen örtlichen Ursprungs gewesen sind, und an irgend eine Ansteckung von jenseits des atlantischen Meeres nicht entfernt zu

<sup>1)</sup> Der wichtigste ist Will. Douglass, ein schottischer Arzt, der sich 1716 in America niederliefs. Seine unten angeführte Schrift ist seine beste Arbeit. Er starb 1752, S. Thacher. T. I. p. 255.

enken war. Es herrschten zwar bösartige Fieber in Luropa, vornehmlich in Spanien und England, selbst ier im April ein Friesel mit Halsleiden 1), von wirkich herrschender Bräune wußte man indessen nichts, ind überdies ist Kingston eine kleine verkehrlose landstadt, sechs Meilen von der Küste, und noch weier von besuchten Häfen entfernt, in denen die Krankleit erst viel später ausbrach. Nun war aber 1735 in Typhusjahr, nafskalte Witterung in Europa wie n America vorherrschend, und in New-Hampshire eine bösartige Viehseuche weit verbreitet. - Anteckend waren zwar schon die ersten Fälle ganz ofenbar, und es ergab sich, dass die Bräune am meisten in den besuchtesten Orten ausbrach, allein die Schreckensbotschaft von der neuen Krankheit hatte die Aeltern überall vorsichtig gemacht, und dennoch waen Erkrankungen ohne alle denkbare Verbindung mit verdächtigen Orten recht häufig, ja es kamen auch Fälle dieser Art vor, in denen das Uebel sich in ganzen Ortschaften nicht weiter verbreitete, genug man sah ganz deutlich, dass die Ansteckung durchaus nicht allein die Ursache der Epidemie war, sondern dass die Krankheit sich zwischen den Strahlen der Anstekkung fort und fort selbstständig erzeugte. Man konnte selbst die eine Art ihrer Entstehung von der andern ganz deutlich unterscheiden. Waren die Kinder angesteckt, so erkrankten sie in der Fülle der Gesundheit plötzlich, erlagen sie dagegen den allgemeinen epidemischen Einflüssen, so wurden sie einige Zeit vorher matt und elend, ans offenen Stellen ergofs sich eine scharfe ätzende Flüssigkeit, und allgemeine Krank-

Viehseuche.

<sup>1)</sup> Huxham, T. I. p. 127. - Villalba, T. II. p. 117.

heiten, an denen sie früher gelitten, schienen sich wieder zu regen, bis denn endlich die brandige Halsentzündung in ihrer ganzen Heftigkeit ausbrach.

Machen wir nun von diesen Thatsachen einen Rückschluß auf den durchweg analogen Ausbruch der Bräune in Neapel, im Jahr 1618, so ist die Annahme gerechtfertigt, dass auch dort die Krankheit sich selbstständig entwickelt habe, und selbst ohne spanischen Ansteckungsstoff, dessen Vertragung nach Neapel nicht geradehin geleugnet werden kann, zum Ausbruch gekommen sein würde, wobei denn freilich die Frage unbeantwortet bleiben muss, warum in Neapel und in America gerade diese und keine andere Typhusform entstand. Die Lebensstimmungen, welche bestimmte Formen von Krankheiten vorbereiten, und mit zeitlichen und räumlichen Unterbrechungen durch Jahrhunderte hindurchgehen, sind indessen unerklärlich: die ärztliche Forschung kann sie nur zur Anerkennung bringen - hier sind die Gränzen der Wissenschaft, tiefer liegt ein unnahbares Geheimniss der Natur!

Friesel.

Die Bräune von Kingston war ohne gastrische Zufälle, und gewöhnlich mit Friesel verbunden, der sich als kritisch erwies; je ergiebiger dieser Ausschlag hervortrat, um so weniger bösartig wurde die Halsentzündung, indessen fehlte er bei vielen, und man bemerkte in seiner Erscheinung einen Einfluß der Jahreszeiten. Einige bekamen fressende Geschwüre hinter den Ohren, wie sie Bard 1770 in New-York beobachtete; fieberlos sah man die Kranken uicht selten, und die Neigung zur brandigen Auflösung war zuweilen im ganzen Körper so groß, daß alle Verletzungen der Haut, selbst Aderlaßwunden, in brandige Verjauchung übergingen. Im Uebrigen verhielt

Fauliger Zustand.

ch die Krankheit durchaus so, wie früher in Europa, nd wenn Beobachter wie Douglass und Cadwalider Colden neben der Lungenentzündung as entzündliche Leiden der Luftröhre bei den Leinenöffnungen übersehen haben, so ist deshalb nicht nzunehmen, dass es nicht vorhanden gewesen sei. ie Sterblichkeit der Kinder war außerordentlich groß, nd man bemerkte selbst, dass diejenigen, welche die rankheit überstanden hatten, zeitlebens kränklich blieen, und kein hohes Alter erreichten 1).

Dem englischen Arzte Douglass gereicht es Behandlung. ur Ehre, dass er, wie Sydenham in der mit der räune so nah verwandten Pest, die entschiedene Wirksamkeit der diaphoretischen Heilart in der sräune erkannte, nicht weniger auch das versüfste Duecksilber und Kampher in Anwendung brachte. Iuxham, Fothergill und Grant haben dieselben Grundsätze befolgt, und sind damit in der Bekämfung des mörderischen Uebels glücklich gewesen. bführmittel waren durchaus schädlich, und Aerzte, velche sich von der öftern Gelindigkeit des Leidens äuschen ließen, stifteten großes Unheil, vorzüglich nit Blutentziehungen aus den Zungenadern.

Seit dieser Zeit verschwand die Brandbräune in Nord-America bis späterhin nicht mehr völlig, doch wurden die Erkrankungen allmählich geringer, und nie wieder so mörderisch wie in den ersten Jahren. Der typhöse Antheil trat mehr und mehr zurück, der

Abfall.

<sup>1)</sup> Cadwallader Colden, in den Medical Observations and Inquiries. Vol. I. Er hat größtentheils nach schriftlichen Mittheilungen von Douglass berichtet, und folgende Schrift benutzt: Will. Douglass, Practical History of a new eruplive miliary Fever, with Angina ulcusculosa, which prevailed in Boston in 1735 and 1736. - Webster, T. I. p. 233.

entzündliche dagegen nahm im umgekehrten Verhältnisse zu, so daß bei geringerem Leiden der Schlundtheile, und kaum noch merklicher Neigung zu brandiger Zerstörung, die Luftröhrenentzündung mit Bildung lymphatischer Häute überwiegend wurde. Fälle dieser Art beobachtete 1752 Peter Middleton in New-York, gleichzeitig mit der Epidemie im Siementhal 1), und glaubte nach einigen Leichenöffnungen, bei denen er jene Häute bis in die Lungen hineinragen sah, die Krankheit als Luftröhrenentzündung (Angina trachealis) ansprechen zu dürfen. Die Geschwulst der Mandelu war bedeutender, als bei der ursprünglichen Brandbräune, wenn man aber glaubte, ihr allein den gewöhnlichen Erstickungstöd der Kranken zuschreiben zu müssen, so verkannte man wohl offenbar das Wesen und die Ausdehnung des Uebels. Blutentziehungen, welche Douglass in

Boston noch als entschieden verderblich verwerfen mußte, zeigten sich jetzt wider Erwarten heilsam, und Middleton versichert, viele seiner Kranken mit Aderlässen und Abführungen erhalten zu haben, auch war der Hautbrand beim Gebrauche der Blasenpflaster schon

New-York. 1752.

Aenderung.

längst nicht mehr zu befürchten <sup>2</sup>).

Selbst die mächtige Typhuserkrankung von 1770 war nun uicht mehr im Stande, die Brandbräune in ihrer ursprünglichen Gestalt von 1735 hervortreten zu lassen; sie erschien bedeutend herabgestimmt, wie Bard

New-York. 1770.

<sup>1)</sup> S. weiter unten.

<sup>2)</sup> Richard Bayley, Cases of the Angina trachealis with the mode of cure, in a letter to Will. Hunter. To which is added a Letter from Peter Middleton, M. D. to the author. New-York, 1781. 8. Ucbersetzt in der Şammlung auserles. Abhandlungen Bd. VII. S. 223. 232. Auch im Medical Repository, Vol. IX.

e beschrieben, und in Süd-Carolina mit dem rheuatischen Elemente innig, aber nicht dauernd veranden.

### 4. England.

Erst vier Jahre später als in America zeigte sich London, 1739.

739 die Brandbräune in England, zuerst bei wei Kindern in einem vornehmen Hause in London, nd in den folgenden Jahren nur hier und da einzeln, o dass die neue Erscheinung nur wenigen Aerzten ekannt wurde, und im Ganzen nur geringe Aufmerkamkeit erregte. Der Ursprung der Krankheit ist durchus dunkel. Wir wissen nur, dass in Irland bösarige Flecksieber herrschten, und sonst in der alten nd neuen Welt typhöse Erkrankungen vorkamen, vie es aber kam, dass die Bräune sich ihre ersten Dpfer in einer von Uebersluss umgebenen Familie uchte, während sie die Armen durchaus verschont ies, hätte auch wohl damals niemand ergründen können 1).

Indessen erkannten einige Aerzte in London nach len Beschreibungen der Spanier und Italiener die Krankheit für das was sie war, und es gereicht nanentlich dem verdienstvollen Leatherland zur größten Ehre, daß er, ohne von Douglass in Boston Kenntniß zu haben, die Vorzüge der diaphoretischen Heilart der Bräune feststellte, welche bereits die spanischen Aerzte, weun auch nicht allgemein, als die wirksamste erkannt hatten <sup>2</sup>).

Gegen 1742 kam die Bräune schon häufiger in London vor, doch aber nicht so, um die Thätigkeit

London, Dublin, 1742, 43,

<sup>1) 1744</sup> verlor der Minister Pelham seine ganze männliche Nachkommenschaft durch die Brandbräune. Johnstone, p. 26.

<sup>2)</sup> Fothergill, p. IV.

der Aerzte erheblich in Anspruch zu nehmen, und wie sie denn gleichzeitig in America sich stärker verbreitet hatte, so zeigte sie sich auch in geringerer Form in Dublin, wo nach vorgängigem Katarrh viele Kinder an plötzlichen Erstickungszufällen starben, ohne bemerkbare Schlundentzündung, übelriechender Athem aber, brandige Geschwülste und fressende Geschwüre hinter den Ohren das Wesen des Uebels deutlich genug zu erkennen gaben 1).

Greenwich.
Bromley.
1746.

London. 1747. 48.

Endlich im Winter 1746, mehr als sechs Jahre nach ihrem ersten Ausbruch in London, trat die Bräune ernster in Greenwich und in Bromley bei Bow in Middlesex auf, in London aber und in den umliegenden Dörfern kam sie in den folgenden beiden Jahren 2) und bis 1754 3) häufiger vor, und fand hier an Fothergill ihren Beobachter. Es ist nicht zu verkennen, dass sie ohne Vergleich milder verlief, als in den ersten Jahren ihres Erscheinens in America, doch fehlte ihr kein wesentliches Merkmal ihrer ursprünglichen Natur. Entzündung der Luftröhre war selten 4), - Fothergill kannte diese Seite der Krankheit nicht - gastrischer Zustand, so daß das Uebel mit Erbrechen und Durchfall begann, sehr häufig, und gewöhnlich fand sich schon am zweiten Tage, zuweilen auch am dritten oder vierten, dunkele rosenartige Röthe ein, vom Halse und der

<sup>1)</sup> Rutty, Chronological-History of the weather and seasons and of the prevailing diseases in Duhlin. London, 1770. 8. p. 110. — Vergl. Fuchs, S. 52. — Short, 1742.

<sup>2)</sup> In beiden Jahren zeichnete sich der Herbst durch erschlaffende Witterung und anhaltende Südwinde aus; es war eine Constitutio australis. Fothergill, p. 31.

<sup>3)</sup> Ebendas. p. 34. Note.

<sup>4)</sup> Es gehört nur ein Fall hierher. Ebendas, p. 48.

rust bis in die Fingerspitzen, oder gleichmäßig vereitet über den ganzen Körper, und übersäet mit einem apulösen, noch dunkeler gerötheten Ausschlage. iese Erscheinung zeigte sich bei vielen gar nicht, und ar überhaupt unbeständig, wo-aber der Ausschlag ntrat, da leitete er das Halsübel offenbar ab, und ilderte alle drohenden Zufälle. Er stand nur kurze eit, und Fothergill spricht von keiner Abschupıng. In aller anderu Rücksicht verhielt sich das ebel gauz so wie sonst, und ungeachtet höchst milde älle vorkamen, die man hätte für gutartige Halsntzündungen nehmen können, so verrieth doch der urchdringende Geruch des Athems, so wie die unbeingte Schädlichkeit der Aderlässe und Abführungen ie Beschaffenheit des versteckten Feindes. Blasenflaster wurden indessen vertragen, und vervolllstänigten die wohlthätige Wirkung der gelind diaphoreschen Heilart.

Viel heftiger trat um dieselbe Zeit (1747—49), ielleicht auch schon früher, die Brandbräune in Cornval auf. Sie war fast durchgängig mit Entzündung er Luftröhre verbunden, bereitete den meisten von ar befallenen Kindern den Erstickungstod, und zeichete sich überdies durch hier und dort ausbrechende Brandblattern aus, die in fressende Verschwärung überingen, und zuweilen ohne Halsentzündung erschien, wie denn auch Petechien häufig vorkamen 1).

Cornwal. 1747 — 49.

<sup>1)</sup> John Starr, An Account of the Morbus shangulatoius etc. Philosophical Transactions, Vol. 46. p. 435. — Der Berichterstatter war Arzt in Liskard; die von ihm beschriebene form steht der von Langhans im Siementhale beobachteten am ächsten. In einem Fall wurde von einem zehnjährigen Knaen nach dem Gebrauch eines salzsauren Pinselsaftes eine große öhrenförmige Haut ans der Luftröhre, die bis in die Lungen ereicht hatte, ohne Lebensrettung ausgehustet. Sie ist abge-

Wir haben geschen, dass im Jahr 1740 ausgedehnte Scharlachseuchen in England (St. Alban), Holland und Hannover herrschten; Uebergänge der einen in die andere Krankheit sind indessen nirgends beobachtet worden, wiewohl alle diese Erkrankungen die beste Gelegenheit dazu dargeboten hätten, wenn eine tiefere Verschmelzung des typhösen mit dem Scharlachelemente überhaupt möglich wäre. Die Form des Ausschlages, der in der Bräuneepidemie von Plymouth, 1751-1753, einer Fortsetzung der früheren Erkrankungen in Cornwal vorkam, zeigt allerdings nach Huxham's meisterhafter Beschreibung 1) eine äußere Aehnlichkeit mit dem Scharlach, indem eine Röthe wie von Johannisbeeren sich über die ganze Haut, nicht ohne jenen feuerfarbenen papulösen Ausschlag, bis in die Finger und Zehenspitzen verbreitete, ja es erfolgte selbst Abschuppung, die mit Bestimmtheit auch in der von Fothergill beobachteten Bräune vorauszusetzen ist, und noch mehr, eine juckende Abschuppung geschah zuweilen bei Erwachsenen ohne vorausgegangene Röthung, — allein alle diese Erscheinungen waren wandelbar, und hatten sich in geringer Entfernung von Plymouth in derselben Krankheit ganz anders gezeigt. Fasst man alle Bräuneerkrankungen und Scharlachseuchen zusammen, so zeigt sich auch in denen von St. Alban und Cornwal die Scheidewand zwischen beiden Krankheiten ganz deutlich.

Nach Huxham war in Plymouth die Luftröhrenentzündung so vorwaltend, wie in den von der Bräune

Plymouth. 1751 — 53.

bildet. - Vergl. Crawford Diss. de Angina stridula. Edinburgh, 1777. 8.

<sup>1)</sup> Diss. de Angina maligna. Opp. Tom. III. p. 93

räune heimgesuchten Ortschaften von Cornwal Lostwithiel, St. Austel, Fowye und Liseard); im Uebrigen kommt es nun aber nicht weier darauf an, die folgenden Bräuneerkrankungen in ngland und Irland bis in ihre kleinsten Verschiedeneiten, die sich in reicher Fülle darbieten, zu verfolen. In einzelnen Orten, deren niedrige Lage tyhöse Erkrankungen begünstigte, wie z. B. in der tadt Kidderminster in Worcestershire ') blieb ie Bräune lange Zeit einheimisch, und wie tief die leigung zu Erkrankungen dieser Art eingewurzelt war, eigt die Frieselseuche mit bösartiger Halsentzünung in Cleveland und Yorkshire im Jahr 1760, venn diese auch freilich nicht der ausgebildeten Brandräune gleichzustellen ist '2).

Wir sind jetzt bei der von Grant beschriebenen London. 1770. Brandbräune von 1770 angekommen, deren Bedeuung, als einer in England einheimisch gewordenen ind durch die den Typhus begünstigenden Einflüsse ufs Neue hervorgerufenen Krankheit durch diese Dar-

tellung anschaulich wird.

# 5. Schweiz. Thierischer Ursprung.

Das Auftreten der Brandbräune in Holland, in Holland. 1770. Ien Jahren 1746 und 1770<sup>3</sup>) bietet nichts von den zewöhnlichen Verhältnissen-abweichendes dar. In beilen Erkrankungen traf sie mit einer weit verbreiteten Zinderseuche zusammen, wie sonst auch meistentheils n allen Landen, man darf mithin die Frage nicht um-

<sup>1)</sup> Sie hiefs eine Zeit lang die Krankheit von Kidderminter. S. Johnstone und die von ihm p. 111. angeführte Schrift jeines Vaters: Historical Dissertation concerning the malignant ever of 1756.

<sup>2)</sup> S. oben S. 201. Anm. 2. - 3) S. oben S. 203.

Rindertyphus? Entstand die Bräune abgesondert von ihm aus den gemeinschaftlichen Ursachen beider Krankheiten, welche die Alten sehr treffend in dem Begriffe der Constitutio australis vereinigten, oder war ihn Zusammenhang mit ihr ein näherer? Wurde sie irgendwie durch thierische Ansteckung hervorgerufen, oder war ihr Ursprung durchaus selbstständig? Und wenn die Möglichkeit des ersten nicht geleugnet werden kann, das zweite aber höchst wahrscheinlich ist, da bei allen Bräuneerkrankungen ohne Ausnahme allgemeine Ursachen des Typhus deutlich nachzuweisen sind, — wäre nicht mindestens die Vermuthung eines gemischten Ursprunges der Bräune gerechtfertigt?

Wir sehen alljährlich vergängliche, höchst verschiedenartige Typhusformen aus thierischer Anstekkung entstehen. Begünstigende Umstände könnten irgend eine derselben vollständiger ausbilden, und diese, einmal in den großen Lebensgang der Gesammtheit aufgenommen, eine längere Zeit hindurch fortbe-Eine bestimmte Vermuthung auszusprechen, dass die Brandbräune überall wo sie erschienen ist, eine solche übertragene, im menschlichen Körper fortbestandene thierische Typhusform sei, ist nicht zulässig, weil die Thatsachen, auf welche sie sich gründen könnte, nicht hinreichend auszumitteln sind. Selbst die besten Beobachter sind nicht so tief in die Pathologie eingedrungen, um eine so vielumfassende Frage an die Natur zu thuen, die gründlichste Untersuchung kann also hier immer nur eine Lücke in unserer pathologischen Erkenntnifs andeuten, deren Ausfüllung kaum von einer günstigeren Zeit gehofft werden darf, und höchstens nur die Allgemeinheit der Lebensremgen in den menschlichen wie in den thierischen örnern offenbaren.

Am meisten könnte indessen die Vermuthung eines ierischen Ursprunges der Brandbräune durch eine im iementhale des Berner Oherlandes 1752 vorgemmene Epidemie begründet werden, insofern diese en neueren Erfahrungen über carbunculöse thierische msteckung deutlich entspricht.

Im März 1752 erkrankten in der Gemeinde Leng lerst drei Kinder an einer bösartigen Halsentündung, und starben mit Husten, Blutspeien und 
öcheln, den Merkmalen hinzutretenden Lungeneidens, innerhalb weniger Tage. Die Krankheit 
erschwand nach diesen Todesfällen, tauchte aber nach 
inf Wochen wieder auf, tödtete Kinder und Erwachene nach sehr kurzem Verlauf, wurde endlich in einem 
röfseren Kreise allgemeiner, und erreichte gegen alle 
rwartung, und ohne sich irgend zu ändern, in der 
Vinterkälte ihre Höhe. Man konnte diese Verschlimerung der verminderten Thätigkeit der Haut zuschreien, auf deren ungestörten Fortgang es in Krankheien dieser Art wesentlich ankommt.

Das Leiden trat zu jeder Tageszeit plötzlich ein, erkündigte sich mit großer Ermattung, der ein heftier, stundenlanger Schüttelfrost folgte, Spaunen hiner den Ohren, gegen die Brust hinunter, verband sich Isbald mit einem leichten juckenden. Schmerz beim chlucken, am zweiten Tage sah man die Mandeln ast ohne Entzündung schmerzlos geschwollen, die Fieerbewegungen aber, welche diese Zufälle begleiten, waren so gering, daß die Kranken kaum über inige Hitze klagten, wie denn auch späterhin selbst ie größten Zerstörungen verhältnißmäßig nur sehr eringes Fieber veranlaßten. Zu gleicher Zeit be-

Siementhal. 1752.

Zufälle.

legten sich Zäpschen und Schlund mit einer dicken, schmutzig weißen Haut, unter der ein scharfes ätzendes Wasser enthalten war, und es entstanden hier und da im Munde große gelbe Blasen, die zuweilen den ganzen Gaumen einnahmen, und von derselben Flüssigkeit strotzend, angestochen werden mußten, um dem Ersticken vorzubeugen. Die Speicheldrüsen schwollen an, und gingen bei einigen in acht bis zehn Tagen in fressende Verschwärung über, die fast so aussah wie offener Krebs. Dieser Ausbruch war günstig, denn er leitete ab, bei den meisten aber kam es nicht dazu, sondern Härte und Anschwellung blieben bis zuletzt, und wenn es zum Tode ging, der gegen den fünften bis vierzehnten Tag eintrat, fielen die geschwollenen Theile im Schlunde wie äußerlich zusammen, der weiße Ueberzug des Gaumens verdickte sich mehr und mehr, zog man ihn ab, so blutete die unterliegende Schleimhaut, der Puls wurde schwach und ungleich, die Kranken husteten mit zunehmender Beklemmung Blut und Eiter aus, und starben röchelnd und schmerzlos, befreit von aller Beschwerde beim Schlucken.

Fieberlose Form. Es fiel auf, dass die Krankheit bei einigen keine Spur von Fieber oder Uebelbesinden erregte, und sie sich bei der besten Esslust ungehindert bewegten, die Wasserblasen und weißen Flecken im Schlunde auch nicht einmal das Schlucken erschwerten, bis sie denn unter tödtlichen Angstzufällen plötzlich weggeraft wurden. Anderer Verschiedenheiten nicht zu gedenken, die durch Alter und körperliche Anlage bedingt waren.

Fast die Hälfte der Kranken hatte indessen gar kein Halsleiden, sondern es entstanden Blasen und Geschwüre, ganz so wie die beschriebenen, an auderen Theilen des Körpers, am meisten unter den chseln, oder in den Weichen, aber auch an den chenkeln, den Armen, an den Lippen, ja selbst an en Geschlechtstheilen, und gewöhnlich gesellten sich enn auch diese äußeren Zufälle zu dem Halsleiden, venn dies früher eutstanden war. Wirkliche aufbrehende Bubonen zeigten sich bei nicht wenigen, und lie brandige Zerstörung in den äufseren Theilen war, len Wirkungen der heftigsten Aetzmittel vergleichbar, uweilen sehr bedeutend. Entstanden durch Zusamnenfallen der Blasen Versetzungen nach innen, so var ein plötzlicher Tod mit Erbrechen und Brustzufällen unvermeidlich 1). Lungenleiden war übernaupt unter allen Umständen tödtlich. Wenn lagegen bei noch so heftigem innern Leiden durch Blasen und Geschwüre in den äufseren Theilen eine hinreichende Ableitung erfolgte, so minderte sich jederzeit die Gefahr 2).

Das Blut zeigte im Verlauf der Krankheit keine sichtbare Veränderung, nur kurz vor dem Tode bemerkte man in ihm die Merkmale einer Auflösung wie im Faulfieber. Eben so wenig veränderte sich der Harn, nur war seine Farblosigkeit am zehnten oder elften Tage von übeler, und dagegen die gewöhnlichen Erscheinungen von Wolkenbildung und Bodensatz zu dieser Zeit von guter Vorbedeutung.

Bubonen.

<sup>1)</sup> Ein junger Mann von fünfundzwanzig Jahren bekam eine nufsgroße Wasserblase am Mittelfinger, und blieb im Uebrigen frei von aller Beschwerde. Er machte sieh zu einem Wundarzt auf den Weg, auf der Reise fiel die Blase zusammen, sogleich stellten sich Erbrechen und Angst ein, und zwei Stunden darauf war er todt. Langhans, S. 69.

<sup>2)</sup> Ein Kranker mit bedeutender Halsgeschwulst genas bald, nachdem sich eine Blase am Hodensack gebildet hatte, die mindestens drei Unzen Wasser enthielt. Ebendas. S. 76.

Behandlung. . Die Krankheit erforderte durchweg, wie alle ihr verwandten Formen, die diaphoretische Heilart, und die alte Mixtura simplex bewährte sich überall, Blutentziehungen waren nur bei entschiedener Vollblütigkeit von Nutzen, Blasenpflaster aber durchgängig anwendbar, denn man konnte durch sie eine heilsame Geschwürbildung hervorrufen, wo irgend das Vorurtheil der Landleute ihren Gebrauch gestattete 1).

Langhaus, der Beobachter dieser denkwürdigen Volkskrankheit, schreibt den Ursprung derselben hauptsächlich anhaltend wehenden Südwinden und ungewöhnlichen dichten Nebeln zu, die Tage lang das Siementhal erfüllten. Man wollte das Uebel nirgends weiter, als im Bereich dieser Nebel gesehen haben 2), und somit stimmen seine Angaben mit denen aller übrigen Beobachter überein, welche immer nur von ähnlichen Ursachen der epidemischen Bräune berichten. Eine gleichzeitige Viehseuche erwähnt er nicht, und so hat es allerdings den Anschein, als wäre das beschriebene Leiden ohne fremdartige Auregung entstanden. Die Erscheinung der Brandblattern und Blas en mit ätzender Flüssigkeit entspricht indessen den bekannten Formen carbunculöser Ansteckúng zu auffallend, als dass man die Vermuthung eines thierischen Ursprunges der Krankheit geradehin von der Hand weisen dürfte. Sie zu begründen bedarf es auch nicht einmal einer großen Viehseuche, sondern vereinzelte Fälle carbunculöser Thierkrankheit reichen zur Ansteckung einer Anzahl von Menschen hin, deren Uebel sich dann höchst wahrscheinlich durch Athem und Berührung weiter mittheilt.

Louvet.

Der wichtigste Grund für diese Vermuthung aber

<sup>1)</sup> Langhans, S. 57. f. - 2) S. 84.

egt in den Erscheinungen einer Krankheit der Riner und Pferde, die bekannt unter dem Namen Louet, in der Schweiz um diese Zeit häufig, und 1760 n großer Verbreitung vorkam. Abgesehen von den ewöhnlichen Fieberzufällen, auf die es hier nicht anommt, beobachtete man in dieser Seuche Blutschwäen und Blattern über den ganzen Körper, Entündungsgeschwülste am Euter und an den Geschlechtstheilen, endlich auch Trockenheit und Schwärze der Zunge und des Gaumens. Der Tod erfolgte meistens gegen den vierten Tag, und bei der Zergliederung zeigten sich an den inneren Theilenschwarze Geschwülste voll gelben Wassers, das mit Säuren aufbrauste, die Lungen voll Eiterhöhen und das Fleisch bleifarbig 1).

Die Aehnlichkeit, man kann sagen die Uebereinstimmung dieser Thierseuche mit der beschriebenen Bräune im Siementhal liegt am Tage, und somit ergiebt sich auch die höchste Wahrscheinlichkeit des Ursprunges der letzteren aus thierischer Ansteckung. Der Siementhaler Epidemie kann die in Cornwal einige Jahre früher beobachtete (1747-1749) zur Seite gestellt, mithin auch von dieser ein thierischer Ursprung wahrscheinlich gemacht werden, wenn aber bei der Dunkelheit der meisten übrigen die Annahme für jetzt naturgemäß erscheint, daß die allgemeinen Einflüsse gleichzeitig in den Menschen wie in den Thieren verwandte, aber von einander unabhängige Krankheiten erregt haben, so ist doch mindestens die Thatsache auffallend, dass mit dem Seltenerwerden carbunculöser Thierseuchen und dem allgemeineren Aufkommen der fremden

<sup>1)</sup> Paulet, T. I. 1760.

Rinderpest, welche auf den menschlichen Körper nicht übergeht, die Bräune überall verschwunden ist.

#### 6. Frankreich.

Endlich wurde noch Frankreich von der brandigen Bräune im achtzelmten Jahrhundert vielfältig heimgesucht, aber auch hier zeigte sich, wie überall, eine vollkommene Scheidung des Scharlachfiebers von diesem Typhus, der sich anstatt des Hirns oder des Unterleibes, wie andere Formen, den Hals zu seinem Mittelpunkte wählte. Die Ausschläge waren verschieden, der von Fothergill beschriebene im Allgemeinen der vorherrschende. Sie erschienen bald gar nicht, bald vor, bald nach der Halsentzündung, entweder symptomatisch oder kritisch, die Heftigkeit des innern Uebels brechend <sup>1</sup>). So verlief die Bräune seit 1747

Les éruptions qu'on peut regarder comme critiques, surviennent au mal de gorge, et sout d'autant plus salutaires, qu'elles sont plus complètes et diminuent plus les accidens. Si, en présence de ces éruptions, l'aphthe se circonscrit et cesse de s'étendre, si le ventre demeure mollet, si la diarrhée se modère sans se supprimer, si l'ardeur de la fièvre se rallentit, c'est

<sup>1)</sup> Hier ist die vollständige Beschreibung dieser Ausschläge von Marteau de Granvilliers (Journal de méd. 1759. Août.): "Il se fait des éruptions dans cette maladie: la plus générale est l'éruption rouge: tous les malades n'y sont pas sujets; mais elle est plus commune parmi les enfans et les jeunes gens. Toute la peau devient tantôt écarlate et tantôt carmoisie, saillante par petits boutons, comme un cuir chagriné ou comme la peau d'une jeune volaille plumée, âpre et dure: le visage, les yeux et les bras se bouffissent. Ces éruptions se font presque toujours sans sueur; elles causent quelques démangeaisons et engourdissement des doigts: elles occupent notamment les bras, le col et la poitrine. On en distingue de symptomatiques et de critiques; les symptomatiques paroissent, dès le premier ou le second jour, ne diminuent pas les accidens, et sont presque toujours l'avantcoureur du mal de gorge; s'l survient, le danger est grand.

st ohne Aufhören, steigend und abnehmend, aber e ganz verlöschend, in der Picardie und Norandie, bis zu der Frieselbräune in Rouen im Jahr 770, und von da bis über 1777 1). Es ist auffalmd, daß sie in diesem Lande des Friesels mit dieser rankheit doch nur selten Verbindungen einging 2).

In Paris soll sie schon 1743 in einzelnen Fällen orgekommen sein, von 1745 bis 1750 aber zeigte e sich häufiger und wurde aufmerksamer beobachet 3). In dieser ganzen Zeit sah man sie von keien Ausschlägen, wohl aber von lebensgefährlihen Luftröhren- und Lungenentzündungen begleitet, nd während sie als eine fast tödtliche Krankheit überligefürchtet wurde, zeigten sich, wie wir gesehen aben, die zwischentretenden Scharlachfieber in ihrer

Paris. 1743 — 50.

ne preuve, qu'une partie de l'humeur déposée à la peau cesse e faire à l'intérieur des ravages redoutables: quand au contraire mal de gorge succède à l'éruption, quelqu'universelle que oit celle-ci, c'est une preuve qu'elle na pa suffi à la depuraton de l'humeur morbifique; ce qui reste confondu dans la masse es liqueurs, ne manque jamais de produire sur les viscères es désordres les plus funestes, les délires, les méteorismes du as-ventre, les oppressions, et ensin une disposition générale

la gangrène, qui se manifeste promptement par des taches ourprées, blanches ou violettes, et par la putréfaction subite es cadavres.

Dans ces éruptions, le malade est en sûreté, quand la peau devient farin euse et s'enlève par écailles, comme lu son; ce qui arrive, quand ces exanthèmes se flétrissent: cette espèce de dépuration de la peau est prochaine, quand les boutons commencent à blanchir au bras et au col; ont est sûr de voir deux jours aprés, la fièvre tomber, et la peau s'ecailler. — Vergl. Chambon de Montaux, T. IV. p. 111.

<sup>1)</sup> Lepecq. Collection. Constitution scorbutique.

<sup>2)</sup> Marteau de Granvilliers. Journal de médecine. T. IV. Mars 1756. p. 222. T. XI. Août 1759. p. 145.

<sup>3)</sup> Zuerst von Astruc im Herbst 1745., im Collège de Louis le Grand. S. Chomel und Ozanam, T. III. p. 218.

mildesten Form 1). Erst 1750 beobachtete man in Paris eine auffallende Röthung der Hände, und es ist wahrscheinlich, dass dieser Anslug von Ausschlag sich zu der vollständigen Fothergillschen Form entwickelt haben würde, wenn die Bräune nicht um diese Zeit in der Hauptstadt erloschen wäre 2). — Die französischen Beobachter erkannten in der Brandbräune die neapolitanische Krankheit von 1618 wieder, und es entging ihnen nicht, dass in Frankreich wie in Neapel eine Rinderseuche mit anthraxartiger Bräune herrschend war 3).

Die stärkeren Bräuneerkrankungen in Frankreich

und Flandern im Jahr 1748 schließen sich den bereits erörterten Seuchen in England und Deutschland an, und gewähren kein anderes Ergebniß als dort. Nérac 1748. In Nérac verlief die Krankheit anfänglich (1748) durchaus so, wie in Paris, ohne Ausschlag, von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf fortschreitend. Erst in den folgenden Jahren (1749. 50.) fanden sich exan-

<sup>1)</sup> S. oben S. 232.

<sup>2)</sup> Malouin, Histoire des maladies épidémiques observées à Paris. Histoire et Mémoires de l'Académie des sciences. A. 1747. 51. — Planque bei Ozanam, T. III. p. 221. beschreibt kurz die brandige Bräune in der Maison royale de St. Louis, 1746. Südwinde herrschten vor, also wie überall Constitutio australis. — Garnier's Beobachtungen sind von 1749, Paris. Ozanam, T. III. p. 232.

<sup>3)</sup> Ozanam T. III. p. 223. — Chomel beschreibt die Krankheit nach acht Beobachtunger in der weiblichen Erziehungsanstalt im Couvent de la Visitation, Rue du Bac, 1748. Fünf von den Erkrankten starben. — Navier beschreibt die Viehseuchen seit 1744 am besten. Pierre Toussaint Navier, Dissertation en forme de lettre sur plusieurs maladies populaires, qui ont regné depuis quelques années à Chalons s. M. et dans une partie du royaume. Paris, 1753. 8.

ematische Erscheinungen ein, die Sterblichkeit aber ar im Allgemeinen geringer, als in Paris 1).

Es gehören ferner hierher die Erkrankungen in igeac und der Umgegend, von Dubourg in den hren 1745 bis 1747 2), in Orleans im Jahr 1747 n Arnaud de Nobleville 3), in Aumale 1755 d 1759 von Marteau de Granvilliers 4), in eaumont 1758 und 59 von Deberg 5), in Bougne von Demars beobachtet 6), so wie vielleicht ch verschiedene andere, auf deren Erwähnung es i der großen Menge der bereits beigebrachten Thatchen weniger ankommt, als auf die in Montpeler im October 1746 gemachte Beobachtung, dass r faulige Antheil der bösartigen Bräune zu Gunsten r jetzt vorwaltenden Luftröhrenentzündung mehr und ehr zurücktrat, ganz so, wie es sechs Jahre später .752) in New-York geschah. Man sah in dem Hôtal St. Eloy einige Kranke mit Halsentzündung hohle äute aushusten, nicht anders, als in der häutigen räune. Serane, der Arzt des Krankenhauses, beobhtete diese ihm neue Erscheinungen außer dem Zummenhange, und nahm nicht Rücksicht auf die böstige Bräune, die im südlichen Frankreich schon seit nigen Jahren, namentlich in Béarn 1744 und 45, nd in Montpellier 1745 und 46 häufig vorgekom-

Figeac.
Orleans.
1745—47.
Aumale.
1755. 59.
Beaumont.
1758. 59.

Montpellier. 1746.

> Béarn. 1744, 45,

<sup>1)</sup> Raulin, des maladies etc.

<sup>2)</sup> Ozanam, T. III. p. 217.

<sup>3)</sup> Histoire et Mémoires de l'Académie etc. 1748. p. 324.

<sup>4)</sup> Journal de médecine. S. oben.

<sup>5)</sup> Ebendas. T. XII. 1760. Févr. p. 156.

<sup>6)</sup> Demars, de l'air, de la terre et des eaux de Boulogne m. Paris, 1761. 12.

men war, und von Bordeu, der in Paris erschienenen gleichgestellt wurde 1).

Diese Rückbildung der Brandbräune in häutige Luströhrenentzündung, welche zugleich beweist, dass diese, wenn sie in der ausgebildeten Form von jener erscheint, nicht eine blosse Wirkung der Brandjauche sein kann, zeigte sich außer America und Frankreich auch in Schweden und Italien. Hier war 1744 um Cremona eine Rinderseuche mit Halsentzündung ausgebrochen, ähnlich der 1711 von Ramazzini beschriebenen 2), und dieser folgte unmittelbar 1747 eine Bräune unter den Kindern, die sich in der Stadt wie auf dem Lande verbrèitete. Sie trat nach Ghisi's Beobachtungen mit Geschwüren im Schlunde, heftigem Fieber und Geschwulst der äußeren Halstheile auf, und wurde nicht leicht tödtlich, wenn sie nicht im Verlauf dieser Zufälle die Luftröhre ergreifend, in gewöhnlicher Weise Erstickung herbeiführte. Oftmals aber fehlten die Geschwüre im Schlunde, und ohne alle Beschwerde beim Schlucken stellte sich sogleich die häutige Bräune ein, welche die Kranken in wenigen Tagen wegraffte. Viele husteten lymphatische Häute aus, und bei einer Leichenöffnung fanden sich die Spuren von Lungenentzündung wie lymphatischer

Cremona. 1747.

I) Bordeu spricht als Augenzeuge. Er hatte die Bräune in seiner Vaterstadt Béarn, in Montpellier und Paris geschen. Recherches anatomiques, §. 30. Oeuvres complètes. T. I. p. 80. Recherches sur le tissu muqueux, §. 101. T. II. p. 775.

<sup>2) — &</sup>quot;Ulcera in radice linguae, et ad illius latera vesiculae sero plenae" — also dieselbe Erscheinung, die Langhans in der Schweiz an Menschen beobachtete. De contagiosa epidemia etc. Opp. Sydenham, T. I. p. 290.

usschwitzung in der Luftröhre bei unverändertem Zuund der Schlundtheile <sup>1</sup>).

Dass diese Luftröhrenentzündung keine rein entndliche häutige Bräune, sondern eine Uebergangsrm zu dieser aus der beschriebenen Brandbräune,
nd mit dieser von gleichem, d. h. typhösem Ursprunge
ar, kann nach dem Bisherigen nicht in Abrede geellt werden. Sie war die unvollkommene, halb ausbildete Form des Halsübels, das sich in seiner volländigen Ausbildung als brandige Schlundbräune, verunden mit lymphatischer Luftröhrenentzündung darellte, und ihr zunächst stehen in den berührten Epiemieen diejenigen Fälle, in denen bei vorwaltender
uströhrenentzündung nur noch ein dünner weiser
beerzug auf den Mandeln, anstatt der pelzigen weiten Flecke und der braunen Brandschorfe mit Veruchung erschien.

### 7. Schweden.

So weit die Brandbräune ihr Gebiet über Süd-Luropa und Nord-America ausgedehnt hatte, so weig schien sie doch geeignet, im Herzen des europäichen Festlandes für längere Zeit einheimisch zu werlen. Deutschland wurde von ihr niemals ernstlich leimgesucht <sup>2</sup>), und noch viel weniger haben wir Kunde davon, dass sie jemals in den östlichen Län-

<sup>1)</sup> Martino Ghisi, Lettere mediche. Cremona, 1749. 8. Bei Fuchs.

<sup>2)</sup> Wedel erwähnt sehr oberflächlich einer bösartigen Bräune, die 1715 oder 16 in der Nähe von Jena seehs Kinder einer vornehmen Familie kurz hinter einander getödtet haben soll. Diese Angabe steht indessen ganz vereinzelt. De morbis infantum, Cap. XX. p. 72.

dern aufgekommen sei, nachdem andere Typhusformen sich in viel größerer Ausdehnung geltend gemacht hatten.

In Schweden sah man sie seit 1755, hier geschah aber ihre Rückbildung in Luftröhrenentzündung begünstigt vom nordischen Klima, bei weitem früher, als in Frankreich und America. Die Krankheit trat mit ihren gewöhnlichen Zufällen auf, nachdem ihr wie überall weitverbreitete Viehseuchen vorausgegangen

Nerike. 1755. waren. Sie wurde zuerst in Nerike von Rudberg beobachtet, der nur in den tödtlichen Fällen brandige Zerstörung, in den glücklich verlaufenden dagegen nur die weißen pelzigen Flecken im Schlunde sah. Der Tod erfolgte zuweilen erst gegen den vierundzwanzigsten Tag, Blutentziehungen zeigten sich bei nicht wenigen heilsam, und im Ganzen wurde die Mehrzahl der Kranken am Leben erhalten 1).

Stockholm. 1757, 58.

Zwei Jahre später kam die Bräune in Stockholm auf. Sie zeigte sich zuerst vereinzelt im Herbst 1757, wurde im December häufiger, und nahm im Januar 1758 so überhand, daß Bergius, dem wir einen gediegenen Bericht über diese Epidemie verdanken, in einem Hause neun Kranke zugleich behandelte. Entzündliche Zufälle walteten vor, mit bedeutender, aber schmerzloser Anschwellung der Schlundtheile, so daß die Kranken bis zum Augenblick des Todes, der gegen den vierten bis sechsten Tag, oder noch später erfolgte, ohne Beschwerde feste Nahrung genossen,

<sup>1)</sup> Henr. Christ. Dan. Wilcke, Diss. med. de Angina infantum recentioribus annis observata. Praes. Aurivillio. Upsaliae, 1764. Abgedruckt bei Sandifort, T. II. p. 347., p. 351. — Pet. Jon. Bergius, Försök till de i Sverige gångbara sjukdomars utrönande, för år 1755. Stockholm, 1756. 8. — Ozanam, T. III. p. 241.

nd selbst verlangten. Ungeachtet des vollen und harn Pulses waren Blutentziehungen entschieden nacheilig. Durchfall, ein gewöhnliches Todeszeichen, uste bei der Behandlung sorgfältig vermieden weren, die Luftröhrenentzündung aber wurde durch ne Leichenöffnung von Roland Martin im Beiin von Strandberg und Darelius so überzeuend dargethan, dass über die Todesart der Kranken in Zweifel übrig blieb. Die innere Fläche der Lufthre fand sich durchweg, bis in ihre äußersten Verweigungen von einer äußerlich rothen, inwendig flekgen lymphatischen Haut überzogen, doch war nivends eine Spur von Lungenentzündung aufzufinden. n Februar verschwand die Krankheit völlig 1).

1761 brach die Bräune in der Umgegend von psala wie in dieser Stadt selbst mit großer Böstigkeit aus, und währte bis in das folgende Jahr ort. In Rasbo befiel sie die meisten Kinder, und dtete deren eine große Anzahl, ohne irgend von ren früheren Erscheinungen abzuweichen, wie aus nigen von Halenius in der Nähe dieses Ortes bebachteten Fällen hervorgeht <sup>2</sup>).

Indessen trat die Schlundentzündung in einer von Vahlbom in Calmar Län im November 1761 eobachteten Epidemie 3), die nicht minder typhös als Inst im Lande verlief, ja selbst von Petechien beleitet wurde, allmählich zu Gunsten der häutigen räune zurück. Petechien und scharfer Aussluss aus Iund und Nase verschwanden, und nur das Luftröhnleiden blieb noch übrig. Denselben Uebergang

Upsala. 1761. 62.

Rasbo.

<sup>1)</sup> Wilcke, p. 350.

<sup>2)</sup> Ebendas, p. 352.

<sup>3)</sup> Berättelser till riskens ständer, för år 1762.

Sedemora, Fahlun. beobachteten die Aerzte in Sedemora, Fahlun 1) und einigen anderen Orten. Brandbräune und reine häutige Bräune kamen untermischt vor, so dass in den Fällen von dieser die Entzündlichkeit das Uebergewicht über die ursprünglich typhöse Ursache gewann, und wahrscheinlich auch dem Uebel seine anfängliche Ansteckungskraft benahm.

Stockholm,

Zuletzt blieb in der Epidemie von Calmar in den Jahren 1764 und 65 nur noch eine leichte Geschwulst und Röthung der Mandeln neben dem Leiden der Luftröhre übrig 2), und 1771 zeigte sich die Krankheit in Stockholm, von Baek und Salomon beobachtet, als eine vollkommen ausgebildete häutige Bräune, ohne alle Spuren anders gearteter Entzündung in den Schlundtheilen 3). Man nannte sie im Volke die Erdrosselungskrankheit, Strypsjuka, und es leidet wohl keinen Zweifel, dass wenn sie auch früherhin im Norden hin und wieder unerkannt und unbeachtet vorgekommen sein mag, doch um diese Zeit neue Regungen in der Natur vorgingen, welche den rein entzündlichen Leiden der Luftröhre günstig waren.

Häutige Bräune. 1765 trat Franz Home mit seinen, schon einige Jahre früher gemachten Beobachtungen über den schottischen Croup auf, welche die Aufmerksamkeit der Aerzte dieser Krankheit zuwandten 4). In demselben

Jahre

<sup>1)</sup> Hier beobachtete Fälle von Joh. Jac. Schulz, die mehr häutige Bräune waren, werden von Rosenstein, S. 699. mitgetheilt.

<sup>2)</sup> Berättelser, etc. för år 1769. (Wahlbom.)

<sup>3)</sup> Abhandlungen der K. Schwedischen Akademie auf das Jahr 1771. - S. 328.

<sup>4)</sup> Inquiry etc.

thre sah Michaelis die häutige Bräune in Götngeu ¹), schwedische Aerzte berichten davon in
rem Vaterlande ²), 1764 beschrieb sie van Beren in Frankfurt a. M. ³), und von nun an blieb
e in steigender Entwickelung den bestehenden Krankeiten der nördlichen und gemäßigten Himmelsstriche
lgesellt ²).

Das erste Emporkommen der häutigen Bräune ifft allerdings mit den großen typhösen Erkrankunen der Jahre 1769 bis 1772 zusammen, und fasst man r dargestelltes Verhältnifs zur Brandbräune ins Auge, könnte, wenn man nur einseitig bei den letzten pidemieen des Abfalls derselben stehen bleiben wollte, e Vermuthung eines Ursprunges der ersten aus tyhösem Halsleiden aufkommen. Eine solche Annahme ann indessen durch keine pathologischen Gründe gechtfertigt werden, und sie wird durch die geschichtchen Thatsachen durchaus beseitigt. War die Uriche der Brandbräune, durch Ansteckung übertragen, ir in einzelnen Fällen im Stande, entzündliches Leien der Luftröhre zu erregen, so folgt daraus eben weuig, dafs die häutige Bräune der neuern Zeit is brandiger Bräune entsprungen sei, als aus dem orkommen brandiger Halsentzündung im Scharlacheber, wie aus dem Zusammentreffen einiger Epideieen desselben mit typhösen Halserkrankungen gehlossen werden darf, dass das Scharlachsieber sich is dem Garrotillo entwickelt habe. Das Wesen der äutigen Bräune ist rein entzündlich-katarrhalisch, und

<sup>1)</sup> De Angina polyposa, p. 255.

<sup>2)</sup> Berättelser etc. för år 1765.

<sup>3)</sup> Nova Acta N. C. T. II. p. 157.

<sup>4)</sup> Man sehe hierüber außer den angeführten und vielen uderen, die Schriften von Fuchs, Sachse und Fischer.

hat am Typhus keinen Antheil. Sie hat sich als Epidemie selbstständig, und abgesondert von typhösen Erkrankungen, angeregt von den Einflüssen der nordischen Himmelsstriche ausgebildet, ähnlich wie die ersten Scharlachseuchen in Deutschland, und wie diese, ohne irgend einen fremdartigen Eindruck dauernd auf-Gränzen aber Croupepidemieen, wie in zunehmen. Schweden, an herrschende Brandbräunen, die, so lange sie bekannt sind, sich immer entzündliche Ausschwizzung in der Luftröhre als Symptom zugesellt haben. so ist daraus nur auf eine Abnahme der typhösen Lebensstimmung, und das Aufkommen der entzündlichen zu schließen, welche sich noch deutlicher durch die ersten unvermischten Croupepidemieen in Schottland beurkundet, und von da au in vorwaltenden Regungen in der neuern Zeit geltend gemacht hat, nicht aber auf die Entwickelung des einen Elementes aus dem andern. Entzündungen sind als symptomatische Leiden von jeher in allen Typhusformen beobachtet worden, aber nie haben sich reine Entzündungen epidemisch aus dem Typhus entwickelt.

#### XII.

# Allgemeine Pocken uche.

Tach dieser Abschweifung, welche zur Einsicht in Zusammmenhang der Dinge nothwendig war, kehn wir zu den Volkskrankheiten von 1770 zurück, deren Reihe zunächst die Pocken eine wichtige elle einnehmen. Abgeschlossen in sich, und von rsprung an jeder Lebensstimmung sich bemächtigend, aren sie den Völkern zeither immer als ein nothwenges Läuterungsfeuer der anwachsenden Geschlechter schienen, und selbst die Ansichten der Aerzte entrachen den Forderungen der Natur so wenig, daß an diese Krankheit mit schulgerechter Verblendung cht eigentlich hegte, und somit die ohnehin große ahl der Opfer, die ihr anheimfielen, zu einer unnarlichen Höhe steigerte.

Zu unbestimmten Zeiten steigend und fallend, ohne is jemals der menschliche Scharfsinn eine hierin walnde Ordnung hätte ergründen können!), durchbra-

<sup>1)</sup> In Europa wenigstens ist dies nie gelungen, und über e Pockenseuchen in Ostindien fehlt eine genügende Anzahl in Beobachtungen. Holwell versichert zwar nach eigener reifsigjähriger Erfahrung, daß sie dort regelmäßig alle sieben ihre wiederkehren, da er indessen eine große Pockenseuche a Jahr 1744 erlebt hat, so hätte die vierte danach 1768 wierkehren müssen, sie kam aber 1770. p. 25.

chen sie jetzt ihre Schranken nach vierjähriger Ruhi in Europa '), und in Süd-Asien wie auf der ganzer nördlichen Halbkugel, in dem ganzen unermefslicher Gebiete des Typhus, emporwuchernd, befestigten sie aller Orten mit neuer Wuth ihre unbestrittene Herrschaft.

Kamtschatka. 1768. 69. Nord-America. 1769. Ostindien. 1770. Europa. 1770. 71.

Kamtschatka, dessen Bevölkerung 10,000 nicht überstieg, verlor durch sie in den Jahren 1768 und 69 über die Hälfte seiner Einwohner 2), zu gleicher Zeit wütheten sie unter den Irokesen 3), und somit wahrscheinlich unter allen Urstämmen und europäischen Abkömmlingen in Nord-America. dischen Völker, von Hungersnoth aufgerieben, erlagen ihrer schrankenlosen Wuth 4), und wo wir nur irgend in Europa von herrschenden Krankheiten Kunde haben, da sehen wir die Pocken sich diesen hinzugesellen. Wäre nicht die Aufmerksamkeit der Aerzte an der längst gewohnten Erscheinung so abgestumpft gewesen, dass man ihrer, wiewohl selbst die Throne von der uralten asiatischen Krankheit heimgesucht wurden 5), im Ganzen nur wenig achtete, so würden wir noch das Bild einer Pockenseuche entwerfen können, die an Ausdehnung vielleicht von keiner übertroffen, zwischen den Wendekreisen von sengender Hitze, ihrem eigentlichen Elemente, und in den

<sup>1) 1766</sup> war eine große Pockenseuche.

<sup>2)</sup> Vossische Berlinische Zeitung. 1835. 16. Nov. Nachricht aus Chlebnikow's Lebensbeschreibung Al. Baranow's, Oberdirectors der russisch-americanischen Colonieen.

<sup>3)</sup> Berlin. Nachrichten. 1770. Nr. 31. 13. März. S. 163.

<sup>4)</sup> S. oben S. 124.

<sup>5) 1763</sup> war die erste, 1767 die zweite Gemahlin Kaiser Joseph's II. an den Pocken gestorben, und in demselben Jahre die Kaiserin Maria Theresia an ihnen erkrankt. Möhsen, Medaillen-Sammlung. Bd. l. S. 15.

rdischen Himmelsstrichen von der Nässe des Dunsteises, von winterlichen Nebeln begünstigt wurde,
ndringender Untersuchung im Sinne umfassender hirischer Pathologie hat man sie niemals unterworfen,
d deshalb hat sich ihre Kenntnifs, ungeachtet zahlser Schriften, zum großen Nachtheile der Völker,
ihre Meinungen von den Bewahrern ihrer Gesundit in Schutz genommen sahen, von jeher nur an
r Oberfläche gehalten.

Im südöstlichen Europa erwähnen die Aerzte ers der Pocken, als einer günstigen, das Ende von estseuchen verkündenden Erscheinung; in Deutschad werden sie von den meisten nicht übergangen, d in den zwischenliegenden Ländern kann man mit rselben Zuversicht wie vom Faulfieber annehmen, fs sie stärker als gewöhnlich geherrscht haben. Zurlässige Nachrichten über ihre Verbreitung und die n ihnen verursachte Sterblichkeit sind indessen nicht ehr zu ermitteln, die gründlichste Forschung kann ch daher immer nur auf Bruchstücke beschränken.

Berlin starben an den Pocken;

1758 - 224. 1764 - 32. 1770 - 987.

1759 - 585. 1765 - 47. 1771 - 227.

1760 - 363. 1766 - 1060. 1772 - 302.

1761 - 304. 1767 - 331. 1773 - 664.

1762 - 449. 1768 - 39. 1774 - 381.

1763 - 351. 1769 - 359.

Dies ist vielleicht der allgemeine Maßstab der terblichkeit an diesem Uebel, und man kann den ngaben einiger Beobachter, daß die Pocken zu Anng gutartig gewesen seien, bei zunehmender Wirng der ungünstigen Einslüsse aber sich verschlimBerlin.

<sup>1)</sup> Möhsen, Erfahrungen, St. 2. 3. S. 128.

Altmark. 1771.

Eichsfeld. 1769. 71.

VVestphalen. 1772.

Essen. 1769.

Breslau. 1772.

London. 1770.

mert, und sich zuletzt in den tödtlichsten fauligen Formen gezeigt haben, füglich eine allgemeine Ausdehnung geben. In diesem Sinne wird von ihrem Auftreten in der Altmark berichtet, wo sie erst 1771 im Herbst ausbrachen, und im folgenden Jahre ihre äußerste Höhe erreichten 1). Im Eichsfeld zeigten sie sich schon zu Anfang des Jahres 1769, nahmen im Sommer zu, verschlimmerten sich im Winter, und wütheten am stärksten im Juli und August 1771 2). An der Weser kamen sie erst im Januar 1772 zum Ausbruch, waren auch hier zu Anfang gutartig, verschlimmerten sich am meisten im April, und hörten gegen den Herbst auf 3). In Essen gingen sie 1769 den Faulfiebern voraus, und herrschten zwar gutartig, so dass nur der zwanzigste Kranke starb, doch so allgemein, dass fast kein der Ansteckung fähiges

Kind von ihnen verschont wurde 4). In Breslau

herrschten sie 1772 während des Sommers durchaus ibösartig 5) und in London gemeinschaftlich mit schlei-

chenden Nervenfiebern (low fevers) 1770 den ganzen Sommer, Herbst und Winter hindurch in den schlimmsten Formen, fast eben so allgemein und tödt-

lich, wie in dem Pockenjahr 1766 <sup>6</sup>).

Aus diesen Angaben, welche bei aller ihrer Mangelhaftigkeit einen großen Raum umfassen, ergiebt sich die Thatsache, daß die Pocken keinesweges von dem herrschenden Faulfieber verdrängt wurden, sondern mit ihm zugleich an denselben Orten vorkamen, und an der typhösen Lebensstimmung dieser Zeit entschiedenen Antheil nahmen. Es scheint mithin, daß

<sup>1)</sup> Schobelt, S. 131. - 2) Arand, S. 188.

<sup>3)</sup> Opitz, S. 103. - 4) Brüning, p. 14.

<sup>5)</sup> Arnold, p. 39. - 6) Sims, p. 84.

e nur vor den höchsten Typhusformen, wie namentch der Pest zurückweichen, so dass sie nur erst wieer auftreten, wenn die Pestseuchen sich zu Ende neien, und als Zeichen der Erlösung von einem gröern Uebel begrüßst werden, wie sie denn auch jenen prausgehen, und die Volkserfahrung in den Pestndern aus ihrem Verhalten und ihrer Verbreitung chere Vermuthungen über die herannahenden Pestpel entnimmt.

Von allen Pockensenchen dieser Zeit ist die in Paris. 1770. aris von Desessartz beobachtete ohne Vergleich ie wichtigste 1). Die nasskalte Witterung von 1770 atte auch hier wie auf der ganzen nördlichen Halbugel ihren Einfluss auf das Befinden der Bewohner eltend gemacht, doch waren keine ausgeprägten aulfieber, sondern nur verschiedenartige rheunatische Leiden hervorgetreten, größtentheils fieerhafte mit Neigung zu typhösen Entzündunjen, denen vor allen die Unterleibseingeweide, amentlich Leber und Magen ausgesetzt waren. Desalb sprach man viel von epidemischen Unter-Epidemische eibsschmerzen, plötzliche Todesfälle waren häufig, nd einige Leichenöffnungen zeigten die sonst so selenen Spuren von brandiger Entzündung der Leber, des Magens und selbst auch der Lungen 2). Ein geringer Anslug dieses Leidens, das inen tieseren epidemischen Einfluss auf die Vervengeslechte des Unterleibes zu erkennen

Unterleibsentzündung.

<sup>1)</sup> Mémoires de l'Institut national des sciences et arts, pour an IV. d. l. R. T. I. p. 405.

<sup>2)</sup> Sallin. Séance publique de la Faculté de médecine en l'université de Paris, le 5. Novembre 1778. p. 83. Ueberetzt in der Sammlung auserlesener Abhandlungen, Bd. VII. 5. 264.

giebt, und unter ungünstigen Umständen vielleicht in ein ungarisches Fieber 1) oder in irgend einen andern Unterleibstyphus hätte übergehen können, verband sich mit fast allen vorkommenden Krankheiten, und gab sich dann auch in den herrschenden Pocken so zu erkennen, dass man die in ihnen beobachteten Leibschmerzen nicht bloss für die gewöhnlichen Wirkungen dieser Krankheit ansehen konnte 2).

Die Pocken zeigten sich in Paris schon im October 1769, allmählich zunehmend bis in den Juni 1770, durchaus gutartig und ohne alle fremdartige Erscheinungen. Von da an aber wurden sie deutlich typhös, steigerten die Zahl ihrer Opfer, und als der August die sonst gewöhnliche Sommerhitze brachte, so entschieden faulig, dass sie den Aerzten die schwierigsten, wenn auch sonst nicht eben seltenen Aufgaben stellten. Vom September bis zum Januar 1771 gesellten sich ihnen hierauf noch Scharlachfieber und Friesel hinzu, und wir verdanken dem genannten Arzte die denkwürdigsten Beobachtungen über die Verbindung dieser drei Krankheiten mit einander. Das Scharlachfieber, das in keiner Beziehung von seinen gutartigen Formen abwich, ging entweder 1) den Pocken voraus, oder es folgte ihnen 2) auf dem Fusse, oder 3) es erschien mit ihnen zugleich, und der Friesel trat auf eigenthümliche Weise so dazwischen, dass die Gefahr mehr durch ihn, als durch das Scharlachfieber vermittelt wurde.

Verbindung mit Scharlach und Friesel.

Im ersten Falle verlief das Scharlachfieber re-

<sup>1)</sup> Entzündung der Leber und der benachbarten Theile, oder mindestens Blutandrang dahin war diesem Typhus eigenthümlich.

<sup>2)</sup> Desessartz a. a. O. p. 408.

elmäfsig durch seine Zeiträume, und nach vollender Abschuppung erschienen die Pocken, bestimmt am infzehnten Tage nach dem ersten Erkranken. Kaum aren dann zwei oder drei Tage nach dem Ausbruch erselben verflossen, so trat der Friesel hervor, so och entwickelt, dass die Natur ihm eine besondere ufmerksamkeit zuwandte, zwei oder drei Tage, bis ur Abtrocknung der Frieselblasen, die Pockenpusteln n ihrer Ausbildung zurückhielt, und diese mithin einen anz unregelmäßigen, ungleich längeren Verlauf als ewöhnlich machten. Kam der Friesel vor Beendirung des dreitägigen Pockenausbruchs, so wurde dieer unterbrochen, und die Pocken kamen erst nach ler Abtrocknung des Friesels an den Schenkeln zum Vorschein, um alsdann regelmäßig zu verlaufen. Doch var die Absonderung der sauern Frieselschärfe damit noch nicht beendet, sondern aus den abtrocknenden ocken ergofs sich noch ein ätzendes Blutwasser, das vie die klare Flüssigkeit der früheren Frieselblasen lie Haut vom Gesunden röthete, und es trat wohl selbst noch Wassersucht ein, die erst nach vermehrem Harnabgange zurückwich und ohne Zweifel wohl von dem vorausgegangenen Scharlachfieber vorbereiet war. Es leuchtet von selbst ein, dass dieser Friesel nicht für die ganz leichte symptomatische Form desselben Ausschlages gehalten werden kann, die zu den Pocken wie zu dem Scharlach so häufig hinzutritt, ohne den Vérlauf derselben im mindesten zu stören, sondern der ausgebildeten Krankheit näher steht, wie sie in Frankreich vorkommt: auch stand sein Auftreten in Paris mit den vor ihm herrschenden Faulficbern wahrscheinlich so in Verbindung, dass man in ihm eine Steigerung des vorhandenen rheumatischen Elementes annehmen darf.

Die zweite Verbindung zeichnete sich durch keine hervorstechenden Erscheinungen aus, die dritte aber war die seltenste, so dass Desessartz nur zwei Fälle der Art beobachtete, in denen Pocken und Scharlachröthe zusammen eintraten, und am fünsten Tage der Krankheit, nach dem Verschwinden des Scharlachs, der Friesel ausbrach 1). Der Halsentzündung geschieht in allen diesen Beobachtungen so wenig Erwähnung, dass man sie wohl für ganz oberslächlich und gutartig halten darf, mithin auch durch diese Erkrankung die völlige Unabhängigkeit des Scharlachsiebers von der Brandbräune bewiesen wird, welche um dieselbe Zeit in Frankreich wieder auftauchte.

Im Uebrigen darf der Mangel an guten Pockenbeobachtungen, welche vielleicht eben so ergiebig für die Wissenschaft hätten ausfallen können, wie die von Desessartz in Paris angestellten, den Aerzten dieser Zeit nicht unbedingt zum Vorwurf gemacht werden. Eines Mangels an Aufmerksamkeit auf allgemeine Erscheinungen ist der ärztliche Stand, ungeachtet vieler rühmlichen Ausnahmen allerdings zu beschuldigen, in Betreff der Pocken aber waren die Verhältnisse in den meisten Ländern der wissenschaftlichen Forschung besonders ungünstig. In Deutschland hielt der größte Theil des Volks allen ärztlichen Beistand in den Pocken für unnütz und nachtheilig. Man glaubte alles gethan zu haben, wenn man durch äufsere Hitze und gewaltsame Hausmittel den Pockenausschlag und mit ihm die angeborne Schärfe zeitig hervortriebe, und starben dann die Kinder unter einer so mörderischen Behandlung, so tröstete man sich mit althergebrachten Vorurtheilen 2). So gehörten die

<sup>1)</sup> A. a. O. p. 436. - 2) Schobelt, S. 131.

ocken nur zum kleinern Theile dem ärztlichen Wirungskreise an, und selbst die Einsichtsvollen ermüeten bei der Halsstarrigkeit des Volkes in der Verreitung besserer Grundsätze. Der große Haufe der erzte aber, der nie denkt, und sein ärmliches Wisen mit oder ohne Ueberzeugung jedem seiner Bechäftigung förderlichen Irrthum unterordnet, redete berall der erhitzenden Behandlung das Wort, und ntsagte ihr endlich nur durch den Zwang der Umtände. Von Moskau 1) bis Paris trieb man die fieerhaften Ausschläge gewaltsam mit Hitze hervor, und rornehmlich in Deutschland wurden den Kranken die ufgehäuften Federbetten verderblich 2). Der Arzt var frei von Vorwurf, wenn vor dem Tode an irgend einer fieberhaften Krankheit mindestens Friesel oder Petechien ausgebrochen waren, und in den österreichischen Landen war es noch vor der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts üblich, dass die barmherzigen Brüder mit Decken und Riemen zu den Kranken eilten, um jede Abkühlung der Betthitze zu verhüten 3).-So war denn auf die Macht einer bessern Ueberzeugung in keiner Art zu hoffen; Sydenham's Stimme hatte nur geringen Anklang gefunden, Hahn's Erfolge mit den kalten Waschungen der Pockenkranken waren unbeachtet geblieben 4), und nach fünfhundertjährigem Lehren an den Hochschulen war man im Volke nicht weiter gekommen, als die Mönchsärzte des Mittelalters, die ihre Pockenkranken in rothen Fries einnäheten.

Erhitzende Behandlung.

Unterdessen war 1721 durch die Pockenim-

Pockenimpfung.

<sup>1)</sup> Mertens, p. 33.

<sup>2)</sup> Noch fast so wie im sechzehnten Jahrhundert. Engl. Schweifs, S. 126.

<sup>3)</sup> De Haen, Theses, p. 28. - 4) Unterricht, S. 150.

pfung eine Anregung gegeben worden, welche allmählich eine Umwälzung dieser ganzen Angelegenheit herbeiführte. Schon vor 1714 hatte zwar Karl XII. einen ausführlichen Bericht über die türkische Pokkenimpfung von Bender nach Stockholm geschickt, man hatte indessen den Absichten des Königs nicht entsprochen 1), und es war somit einer Frau vorhehalten 2), die europäischen Aerzte mit einem Schutzmittel bekannt zu machen, mit dem die indischen Braminen schon seit länger als tausend Jahren 3) und die Schwarzen im innern Africa wahrscheinlich schon seit undenklicher Zeit den Verheerungen der Pocken Gränzen setzten 4). Die Impfung fand im Anfange nur geringen Eingang, und äußerst heftigen Widerspruch im Volke wie unter den Aerzten, auch war die Gefahr der künstlich erzeugten Pockenkrankheit nicht ganz wegzuleugnen, oder mit den wunderlichen Arzneien, die von den Schulen gepriesen wurden zu beseitigen, so lange man noch nicht der erhitzenden Behandlung entsagt hatte.

Sutton. 1760. Endlich im Jahr 1764 kam ein englischer Wundarzt, Daniel Sutton, auf den glücklichen Gedanken, den im Vaterlande Sydenham's freilich schon

<sup>1)</sup> Rosenstein, S. 255.

<sup>2)</sup> Der Lady Montague. 1721. den 9. August wurden in London die ersten Impfungen versucht. S. Matth. Ernest. Boretii Observationum exoticarum Specimen I. sistens famosam Anglorum variolas per inoculationem excitandi methodum, cum eiusdem phaenomenis et successibus, prout nempe in carcere Londinensi-Newgate auctoritate publica in sex personis capite damnatis feliciter fuit instituta. Regiomonti, 1722. Haller. Diss. Vol. V. p. 671.

<sup>3)</sup> S. oben S.

<sup>4)</sup> Cadwallader Colden, in Medical Observations and Inquiries. Vol. L. 19. s. f. — Ausführlicheres s. bei Rosenstein a. a. O.

iele hätten haben können, die Pockenimpfung mit ler kalten Behandlung zu verbinden. Einige Tage orher bereitete er den Impfling durch einige Gaben rersüfstes Quecksilber und Abführungen vor, während les Verlaufes der Pocken aber - und dies war weentlich - liefs er das kalte Verhalten mit äufserster Strenge beobachten, Fenster und Thüren, selbst bei auhem Wetter öffnen, den Kranken reichlich kaltes Wasser trinken, täglich ausgehen oder ausfahren, als itte er an gar keiner fieberhaften Krankheit, und besonders während des Ausbruchfiebers sich in freier Lust bewegen. Bei dieser Behandlung kamen immer nur wenige Pocken zu Stande, und bis 1767 waren von 17,000 nach der neuen Art Geimpften nur sechs oder siehen gestorben 1). Ein so unerhörter Erfolg, das anerkennende Zeugniss der königlichen Leibärzte 2), und die kaufmännische Betriebsamkeit, mit der Sutton sein Geschäft durch Anlage von Impfhäusern und Ausschicken von Gehülfen in alle Lande auszudehnen wufste, erregte begreiflich aufserordentliches Aufsehen. Die Geheimhaltung des Verfahrens und die Ruhmredigkeit der Impfärzte, welche wie fahrende Paracelsisten in den Städten umherzogen 3), war freilich gerechtem Tadel ausgesetzt, allein so viel stand fest: Was der Weisheit Sydenham's nicht gelungen war, das brachte die Gewandtheit eines betriebsamen Wundarztes zu Stande, der die ärztliche Würde nicht allzuhoch anschlug, und man sieht hier wie bei tausend anderen Veranlassungen, die große Welt wird seltener von Vernunstgründen, als vom äufseren Er-

<sup>1)</sup> Rosenstein, S. 290.

<sup>2)</sup> Möhsen, St. I. S. 31.

<sup>3)</sup> Ebendas. S. 6.

folg und von Thatsachen geleitet, die sich den Sinnen geltend machen.

1767 machte Holwell das indische Impfverfahren bekannt 1), das ohne Zweisel noch vorzüglicher und weniger verwegen war, als das Suttonsche, am meisten aber wirkte Dimsdale für die neue Art der Pockenimpfung durch die offene Darlegung des Verfahrens 2) und die Impfung der kaiserlichen Familie in St. Petersburg. Widersacher fanden sich indessen viele, in nicht wenigen Ländern wagte man, die Pokkenimpfung erst in späterer Zeit, und wie es sich denn bald ergab, dass durch das neue Schutzmittel wohl die Gefahr von den Geimpften abgewandt, die Ansteckung im Grofsen aber vermehrt, und die Sterblichkeit an den Pocken hier und da selbst erhöht wurde, so lag es wohl in der Weisheit der Regierungen, hierin vorsichtig zu Werke zu gehen, und dem Gewissen der Aeltern nicht den Zwang anzuthun, ohne den eine allgemeine Impfung unausführbar gewesen wäre. So stand diese Angelegenheit um 1770.

<sup>1)</sup> S. oben S. 127. - 2) S. dessen Schrift.

# Kriebelkrankheit und Mutterkornbrand.

#### Webersicht.

VV enn die Naturkräfte von dem gewohnten Wechsel des Zuträglichen abweichen, so waltet ein großer Zusammenhang in der Beeinträchtigung alles Lebens, eine durchgehende verderbliche Rückwirkung des Erkrankten auf das Gesunde. Ein flüchtiger Ucberblick der geschilderten Vorgänge ergiebt, dass die Verkümmerung der Pflanzenwelt während der Herrschaft des Wassers im Boden wie im Dunstkreis keinen geringeren Antheil an dem Erkranken des Menschenlebens genommen, als der anhaltend verminderte Luftdruck mit allem was er brachte, der Nässe und Kälte und Verdüsterung des Sonnenlichtes. Bei einem blofsen Mifsrathen der Feldfrüchte liefsen es indessen die Elemente nicht bewenden, sie erzeugten ein Gift in der unentbehrlichsten Speise, und durch dieses Gift eine so martervolle Krankheit unter den Menschen, dass den Opfern derselben jedes sieberhaste Leiden dieser Zeit, gegen ihre Qualen gehalten, leicht und geringfügig erscheinen musste. Es war die Kriebelkrankheit, hervorgerusen durch den Genuss des

Mutterkorns, das in diesen Jahren in verderblicher Fülle aus den Roggenähren hervorsprofste. Sie herrschte in sehr großer Ausdehnung durch Norddeutschland, Holstein, Schweden und einen Theil von Frankreich, fast überall unmittelbar nach der Erndte, als die Landleute ihren Hunger mit frischem Roggenbrote stillten, jedoch bei weitem nicht so allgemein wie die Faulsieber, und in sehr verschiedenen Stusen und Formen, wenn auch mit deutlichen Uebereinstimmung ihrer wesentlichen Zufälle.

Altmark.

In der Altmark zeigte sie sich mehr vereinzelt und im Ganzen weniger ausgebildet. Nur bei wenigen stieg sie bis zu allgemeinen Krämpfen, und bei allen war sie mit Anhäufung von Würmern verschiedener Art in den Därmen verbunden. Zuletzt ging sie mit deutlichen Merkmalen von Darmentzündung in eine fieberhafte Ruhr über, an der die meisten starben 1).

Magdeburg. 1771. Viel bedeutender, doch nur erst im September 1771, trat sie in einer Reihe Magdeburgischer Dörfer auf. Von 120 Einwohnern eines kleinen Dorfes <sup>2</sup>) erkrankte die Hälfte mit den gefährlichsten Zufällen des Uebels, und der vierte Theil der Kranken starb; die übrigen Dörfer, deren Zahl nicht genau angegeben werden kann, und die selbst erst im Jahr 1772 heimgesucht wurden, litten bei weitem weniger und die Krankheit blieb milder, wobei nicht zu übersehen ist, daß die Kriebelkrankheit während des Winters 1771 — 72 von den in diesen Gegenden äußerst heftigen Faulfiebern überall verdrängt wurde.

In

<sup>1)</sup> Schobelt, S. 3. - 2) Zibburg. Kefsler, S. 136.

In der Gegend von Naumburg an der Saale 1), nd von Wernigerode am nördlichen Abhang des larzes 2), zeigte sie sich 1770 weit verbreitet und ihrer ganzen Heftigkeit; auf eine Hirtenfamilie eschränkt in dem Dorfe Schönau bei Ziegenayn 3); und sehr bösartig (1771) in vier Dörfern ei Homberg in Hessen 4). Am meisten südlich am sie im Herbst 1770 und im Frühjahr 1771 im uldaischen vor 5), ihr eigentliches Gebiet war ber Hannover und Holstein, wo sie die Bewoher sehr vieler Dörfer ihre Wuth fühlen liefs 6), und ngewöhnliche Anordnungen erfordert wurden, um em Unheil unter den Armen zu steuern. In der Geend von Altona, der Grafschaft Ranzow und der Herrchaft Pinneberg war sie schon seit 1767 alljährlich geringer Ausdehnung 7), und eben so von 1765 is 1769 im Jönköpingslehne in Schweden vorgekomien, wo sie denn wahrscheinlich auch im folgenden ahre wieder auftrat 8).

Naumburg. VVernigerode. 1770.

> Schönau. Homberg. 1771.

Holstein. 1767 — 70. Schweden. 1765 — 69.

<sup>1)</sup> Taube, S. 73.

<sup>2)</sup> Mücke, in der Jenaischen Zeitung von gelehrten Sahen. 1771. St. 17 Bl. 392.

<sup>3)</sup> Schleger, S. 28. Sie bestand aus acht Personen, die lle erkrankten. Alle sechs Kinder starben.

<sup>4)</sup> Hermanni, S. 5.

<sup>5)</sup> Weikard, in der Jenaischen Zeitung für gelehrte Sahen. 1771. St. 31. Bl. 264.

<sup>6)</sup> Taube berichtet aus seinem Physicat von 40 Dörfern it 600 Kranken und etwa 100 Todten. In Holstein herrschte ie Kriebelkrankheit in sechs Aemtern. S. Berichte u.s.w. Vergl. Vichmann, Marcard, Brawe, Hermanni, Focken.

<sup>7)</sup> Hensler. Berichte, S. 1.

<sup>8)</sup> Wahlin, Abhandlung über die in Samland herumgetende Kriebelkrankheit. In den Abhandlungen der K. Schwelischen Akademie, Bd. 33. S. 18. 155.

Es muss als eine besondere Erscheinung dieser Jahre bezeichnet werden, dass unter denselben nach theiligen Einflüssen wie im ganzen nördlichen Europa und unter Lebensverhältnissen der Landleute, die sich keinesweges günstiger gestalteten, als irgend anders wo 1), außer der Krampfsucht keine anderen Volks krankheiten in Holstein und Hannover festen Fuß faßten. Selbst die sonst so häufigen Wechselfieber konnten nicht aufkommen 2), nur Stickhusten herrschte hier und dort, wie fast alljährlich unter den Kindern, und diesmal mit reichlicher Zugabe von Wurmreiz 3). Bösartige Gallenfieber kamen so vereinzelt vor, dass übertriebene Gerüchte darüber leicht niederzuschlagen waren, und Zimmermann seine allzu furchtsamen, nur von Seuchen und Ansteckung träumenden Mitbürger durch einige scharfe Worte von ihrem Wahne heilen konnte, freilich wohl ohne die schweren Leiden zu beachten, welche außer Hannover auf Deutschland lasteten, oder in jenen Fiebern einen leisen Anflug. der allgemeinen Lebensstimmung zu erkennen 4).

Jenseits der Weser, und weiter westlich in den Niederlanden herrschten dagegen Wechselfieber, Faulfieber <sup>5</sup>) und Ruhren <sup>6</sup>), und mitten im Gebiete dieser Krankheiten kam die Kriebelkrankheit in den niederrheinischen Ländern, vornehmlich Berg, Cleve und Köln in nicht unerheblicher Ver-

Niederrhein.

<sup>1)</sup> Ueber die Aermlichkeit und äußerst schlechte Bauart der Häuser in den Vorstädten von Hannover s. einige Angaben in Zimmermann's Wind-Epidemie, S. 83.

<sup>2)</sup> Taube, S. 156.

<sup>3)</sup> Hartmann, Nr. 19. der Berichte, S. 125.

<sup>4)</sup> Wind-Epidemie.

<sup>5)</sup> De Man. - Van Elsaker bei Schlegel, Vol. I. P. 2. p. 315.

<sup>6)</sup> Leidenfrost, §. 8.

reitung vor 1). In und um Arras wüthete laut öfentlichen Nachrichten eine mörderische Volkskrankeit, an der täglich vierzig bis funfzig Menschen getorben sein sollen 2). Man beschuldigte als ihre Urache den Genuss von Brot aus verdorbenem Mehl, und weil diese Gegend zu den Erblanden des Ergotismus gehört, der hier und um Douay erst och 1764 mit allen seinen Schrecknissen gewüthet atte 3), so ist mit Grund zu vermuthen, dass dieses Brandübel wenigstens einen Antheil an der dortigen Sterblichkeit gehabt habe. Im Maine und der Soogne 4) aber trat die Krankheit in ihren uralten Formen mit brandiger Zerstörung auf, und erinnerte

Flandern.

# 2. Bild der Kriebelkrankheit.

hier an die Feuerpesten des Mittelalters.

. a. : Mildeste Form.

Die Stufen und Uebergangsformen der Kriebelsrankheit in Deutschland waren äußerst mannigfaltig, vom geringsten gefahrlosen Anfluge des Uebels bis zu den heftigsten Erschütterungen, von denen die Kranken in wenigen Tagen aufgerieben wurden. Wo irgend die Krankheit allgemein herrschte, da litten fast alle Dorfbewohner an Ameisenlaufen oder Kriebeln in den Händen, das sich mit Fühllosigkeit und Vertaubung verband. Bei den meisten erstreckten sich diese Empfindungen nicht weiter, als

Kriebeln.

<sup>1)</sup> Leidenfrost, §. 4.

<sup>2)</sup> Berlin. Nachrichten, 1770. 31. März. Nr. 39. S. 208.

<sup>3)</sup> Read, p. 82.

<sup>4)</sup> Ebendas. p. 83. — Vergl. Tessier, Mémoire sur la Sologne. Histoire et Mémoires de l'Académie royale de médecine, 1776. p. 61., eine genaue Topographie dieses zwischen dem Cher und der Loire gelegenen, niedrigen und feuchten Landstriches.

auf die Finger, und wo sie auch den Vorderarn, oder die ganze Haut, selbst zuweilen mit schmerzhaften Zuckungen in der Zunge einnahmen, da hinderten sie doch die Kranken nicht an ihren gewohnten Beschäftigungen, und vergingen ohne weitere Folgen in einigen Wochen.

Gastrischer Zustand.

Neben diesen Zufällen, oder auch ohne sie, zeigte sich bei sehr vielen ein gastrischer Zustand mit krampfartiger Empfindung in der Herzgrube, jedoch ohne merkliche Störung der Efslust. Sie hatten bis vierzehn Tage lang anhaltenden Durchfall, oder auch gleich zu Anfang Erbrechen, das sie mehr als jener von der herannahenden Kranhheit befreite, geringere Erscheinungen nicht zu erwähnen, die von Spannung und Gegenwehr gegen das einbrechende Leiden zeugten; genug in den Häusern, wo Kranke waren, empfanden alle Bewohner etwas von dem Uebel 1).

Dieser geringste Grad der Kriebelkrankheit verhielt sich durchaus so, wie die Anfangsformen aller anderen Krankheiten. Er wurde entweder durch Heilbestrebungen abgestreift, oder ging unter ungünstigen Umständen in die höheren Formen über, von denen man in Deutschland ganz deutlich noch zwei unterscheiden konnte.

Diese verliefen im Großen keinesweges so, daß die Krankheit sich zuerst in ihrem leisesten Anflug gezeigt, und dann allmählich sich höher entwickelt hätte — die schlimmste Form trat vielmehr sogleich nach der Erndte von 1770 auf, und dann erst offenbarten sich die gelinderen.

<sup>1)</sup> Taube, S. 172. - Wichmann, S. 6.

## b. Heftigste Form.

Die nun also am heftigsten ergriffen wurden, emfanden kurz vorher nichts, selbst kein Ameisenlauen in den Händen. Es überfiel sie unvermuthet lindheit und Schwindel, der sie ihrer Sinne änzlich oder zum Theil beraubte; unter Zittern der lieder und heftigem, aber vergeblichen Würgen geethen sie in starke Zuckungen, so dass mit vorwalendem Krampf der Beugemuskeln alle Gelenke usammengezogen, und vornehmlich die Ellenbogen n die Brust gedrückt, die Hände zusammengeballt, ie Handgelenke gekrümmt, die Zehen an die Fussohlen gepresst, und die Fersen mit äußerster Gewalt ufwärts gezogen wurden. Dabei empfanden sie von er Ausdehnung der zusammengezogenen Glieder, Ausdehnung. ie nicht ohne den größten Kraftaufwand geschehen onnte, die größte Erleichterung ihrer Schmerzen, und aten unaufhörlich winselnd um diese Hülfleistung.

Nicht geringer war die krampfhafte Spanung im Unterleibe. Sie wurden beständig von lumpfen Schmerzen und angstvoller Beklemmung in ler Herzgrube gefoltert, Würgen und fruchtloes Erbrechen brachten eben so wenig Linderung, ls seltener, spärlicher Stuhlgang, der Harn floss nur ropfenweise, ein kalter Schweiss bedeckte den ganzen Körper, das Gesicht verfärbte sich gelblich ind verfiel bis zur Entstellung, während ein schäunender Schleim über die Lippen floss. Bei allen dieen Stürmen blieb der Puls klein, unterbrochen und hne alle Spur von Blutwallung.

Nur wenige kurze Zwischenzeiten unterbrachen liesen martervollen Zustand, dann traten in Verlauf Krampf.

Unterleibsleiden.

Puls.

Tod.

von vierundzwanzig Stunden heftige Zuckungen ein, mit allmählichem Verlust der Sinne und der Sprache, und gewöhnlich am dritten Tage starben die Kranken bewufstlos. Man wufste von keinem, der von dieser Form der Kriebelkrankheit genesen wäre. Kein Alter, kein Geschlecht wurde von ihr verschont, nur die Säuglinge erkrankten nicht, die kein vergiftetes Brot erhielten, und es bleibt für alle Zeiten denkwürdig, daß selbst während des qualvollsten Todeskampfes die Milch bei den Müttern weder verging, noch ihren Kindern irgend nachtheilig wurde <sup>1</sup>).

#### c. Mittlere Form.

Die mildere, zwischen der heftigsten und der gelindesten stehende Form<sup>2</sup>) war im Allgemeinen langwierig, unter günstigen Umständen heilsam, und entwickelte eine fast unabsehbare Reihe von Zufällen aus der Quelle des tief erschütterten Lebens der Unterleibsnerven.

Vorboten.

Die meisten Kranken empfanden einige Tage vorher untrügliche Vorboten: Schwere und Taubheit in den Gliedern, Druck in der Herzgrube mit Mangel an Efslust, Gefühl von Kälte im Unterleibe bis nach dem Rücken hin, zunehmende krampfige Zuckungen und Ameisenlaufen über den ganzen Körper, das nicht nur an den oberflächlichen Muskeln im Gesicht, sondern auch hier und da in der Haut, vornehmlich an den Fingern deutlich sichtbar wurde, und jedem kundigen Beobachter das Dasein der Krankheit verrieth. Die Ausleerungen blieben dabei ungestört und die

<sup>1)</sup> Taube, S. 98. — Diese Form ist Wichmann's drifter Grad. S. 14.

<sup>2)</sup> Wichmann's zweiter Grad.

aut offen, so dass selbst gelinde, nicht abmattende

chweisse erfolgten.

Nach diesen Vorboten trat Schwindel ein, mit rofser Beklemmung in der Herzgrube, welche durch Vürgen und Erbrechen von zähem, gelben und ittern Schleim nicht wenig erleichtert wurde, ja es am sogar diese Erschütterung zuweilen noch der anzen Krankheit zuvor, und die Aerzte entnahmen araus die sichersten Heilanzeigen. Hierauf begannen nter verstärktem Ziehen im Rücken höchst schmerzafte Krämpfe in den Gliedern, mit vorwaltender Jusammenziehung in den Beugemuskeln und eständigem Verlangen nach Ausdehnung, die eim geringsten Nachlass sogleich wieder überwunden vurde. Wenige konnten diese Qual ohne Winseln ertragen, und während eines solchen Anfalles floss len Kranken tropsenweise Schweiss von der ganzen Haut, ohne alle Wallung des Blutes, ungeachtet der größten Unruhe.

Der Puls hlieb durchaus so wie bei Gesunden, nur zog er sich mehr krampfhaft zusammen; das Gesicht fiel ein, und war größtentheils vergelbt und entstellt, wechselte aber auch zuweilen in der Farbe, und man sah Zuckungen um den Mund, die Augen und in den Wangen. Verlangen nach saurem Getränk äußerten alle, doch brachte es ihnen keine Erleichterung, denn kaum hatten sie davon genossen, so hob das Erbrechen wieder an, und die Krämpfe wurden heftiger. So währten die Anfälle einige Stunden, dann ermatteten die Kranken, athmeten tief, lagen still und ruhig, und verfielen in eine behagliche Entzückung. Ermuntert verlangten sie nach Speisen,

Ausbruch.

Zufälle.

<sup>1)</sup> Wichmann, S. 15.

verzehrten sie mit großer Begierde, und verließen dann ihr Lager um ihrer Arbeit nachzugehen, doch kehrten sie bald winselnd zurück, wenn ein neuer Anfall herannahete, der ihnen nicht selten tödtlich wurde.

Außer den Anfällen hatten sie ein schüchternes, finsteres Ansehn, ihre Gesichtsfarbe blieb gelb oder erdgrau, und so zeigten sich auch die Hände und Arme. Bei fortwährender Anziehung der Achillessehne konnten sie nicht auf die Ferse treten, sondern wandelten schwankend auf den Zehen umher, mit sehr erweiterter Pupille und mannigfacher Störung des Sehvermögens, so daß sie nicht lesen konnten, und kleine Gegenstände doppelt sahen, wie z. B. Erbsen, die man sie zählen ließ, während sie größere Körper richtig erkannten. Doch war ihnen Sonnenschein und helles Licht schmerzhaft.

Bei nicht wenigen steigerten sich diese Augenleiden bis zur Lähmung der Sehnerven in verschiedenen Abstufungen, selbst der völligen Amaurose,
die sich unter den hartnäckigsten Folgeübeln geltend
machte, wie denn auch in seltenen Fällen grauer
Staar und Glaukom vorkamen 1). Die Finger und
Zehen blieben den Kranken taub und unempfindlich,
nur harte Arbeit, die das Blut in Bewegung setzte,
belebte sie etwas. Der Tastsinn war so ertödtet,
dafs sie glühende Kohlen ohne Gefühl von Verbrennung anfassen konnten, ja selbst von Brandblasen und
Nadelstichen 2) nichts empfanden, und in den Nä-

<sup>1) &</sup>quot;Ein nachfolgender Staar (Cataracta) ist wohl etwas zu bessern, aber nicht völlig zu vertheilen. Das Messer hat noch keinem dieser Art gänzlich geholfen." (Wahrscheinlich wegen Verbindung mit Amaurosc.) Taube, S. 238.

<sup>2)</sup> Eine Frau, die sich im Uebrigen ziemlich wohl befand,

eln zeigten sich bei vielen dunkelbraune erhabene bsätze von der Breite einer halben Linie, die so eutlich von heftigeren Krampfanfällen veraulafst warn, dass man aus ihrer Zahl bestimmen konnte, wie iele derselben vorausgegangen sein mußten 1). Die teifheit der Finger minderte sich bei einigen mit der eit, bei anderen aber, besonders bei Kindern, blieb ie anhaltend, und es trat wässerige Geschwulst hinzu.

Ein unersättlicher Heifshunger, am meisten ach sauren Speisen, war dieser Krankheit in ihrem anzen Verlaufe eigenthümlich, doch blieb die Verlauung weit hinter dieser Aufregung der Unterleibserven zurück, wenn auch der Stuhlgang regelmäßig rfolgte, und der Schlaf einige Erquickung brachte. n der kalten Luft glaubten die Kranken mehr Erleicherung zu finden, doch war es offenbar, dass sie die Rückfälle begünstigte, und äußere Wärme das Uebel rüher zu Ende brachte. Säuglinge von kranken Müttern litten durchaus keinen Schaden, denn lie Milchabsonderung wurde von der Kriebelkrankheit ehen so wenig wie alle anderen Geschlechtsverrichungen der Frauen in und aufser dem Wochenbett Deeinträchtigt, so dass die Schwangeren nicht früher rebaren, und auch nicht einmal die monatliche Reinigung für den Augenblick irgend eine Veränderung erlitt, oder eine andere in der Krankheit hervorbrachte, als daß etwa durch ihren Eintritt Krampfanfälle erregt wurden. Doch erlitten einige Frauen von der längeren Dauer des Uebels eine solche Zerrüttung,

nähete ihre Finger in das Kleidungsstück ein, das sie ausbesserte, und hatte dieselben durchstochen, ohne etwas davon zu empfinden. Taube, S. 118.

<sup>1)</sup> Ebendas. S. 109.

daß ihnen endlich die Reinigung ausblieb, und sie in alle die mannigfachen Mutterbeschwerden verwickelt wurden, welche diesem Verluste folgen.

Im Uebrigen war in der Wiederkehr der Krämpfe durchaus nichts Regelmäßiges zu bemerken; nur des Vormittags kaunen sie im Allgemeinen häufiger, und alle Gemüthsbewegungen erregten sie so leicht, daß bei dem überaus mürrischen Wesen der Kranken das Uebel bloß dadurch nicht selten in die Länge gezogen wurde. Nach einiger Zeit pflegte alsdann eine längere Ruhe einzutreten, so daß die Kranken sich ganz erträglich befanden; doch verriethen einige bleibende Zufälle, wie Taubheit der Finger, Ameisenlaufen, Erweiterung der Pupille, Zittern der Glieder, besonders bei denen, die Blut gelassen hatten, Schwindel und einige Beklemmung den schlafenden, zu Rückfällen immer geneigten Feind.

Nervenzufälle.

Die Nervenzufälle in der Kriebelkrankheit, welche bisher nur im Allgemeinen angedeutet worden sind, verdienen ihrer unerschöpflichen Mannigfaltigkeit wegen eine besondere Beachtung. Jede Art von krankhafter Regung zeigte sich, deren die Nerven in ihren verschiedenen Gebieten nur irgend fähig sind, der häufigste und durch die ganze Krankheit am meisten anhaltende Nervenzufall aber war das Ameisenlaufen, das sich außer den angegebenen Theilen selbst ganz deutlich im Kopfe, und hier wahrscheinlich in den Hirnhäuten, im Zahnfleisch, im Gaumen im Schlunde, in der Brust, im Magen und im ganzen Unterleib äußerte.

Am seltensten wurde eine Art von Starrsucht beobachtet (Catalepsia), die ohne alles Vorgefühl nicht länger als eine Minute dauerte, und in Zuckunen überging 1). Die Kranken blieben dabei in der tellung, in welcher sie befallen wurden, die Gelenke aren so biegsam, wie in der ausgebildetsten Form ieser seltenen Nervenkrankheit, und wenn die Kranen sich von den Zuckungen erhohlt hatten, so redeen sie weiter was sie angefangen, ohne alle Erinneung des Vorgefallenen, oder irgend ein krankhaftes efühl. Bei einigen ging diese Starrsucht in eine gevaltige Vorwärts- oder Rückwärts-Beugung ber, die mit Verlust des Bewufstseins ebenfalls nur urze Zeit anhielt, und eben so wenig irgend eine Empfindung hinterliefs.

Sardonisches Lachen wurde zuweilen beobchtet, bei weitem häufiger zeigten sich fallsüchige Krämpfe, welche nicht selten die schlimmsten Verstümmelungen der Zunge veranlafsten 2), der übelste Hirnzufall aber war die Tobsucht, mit so gewaligen Kraftäußerungen, daß einige Kranke nur mit Ketten gebändigt werden konnten, und endlich der häufigste der Blödsinn, dessen fast alle Kranke in

verschiedenen Abstufungen theilhaftig wurden.

Von langwierigen Durchfällen, die niemals eine heilsame Entscheidung herbeiführten, wurden nicht wenige Kranke aufgerieben; kleine Kinder und Alte

Durchfälle.

<sup>1)</sup> Wichmann leugnet zwar das Vorkommen der Katalepsie (S. 16.) doch sind die Beobachtungen Taube's durchaus glaubwürdig, wiewohl er den Zufall mit dem falschen Namen Tetanus belegt, und nur deshalb keine Katalepsie annehmen will, weil die von ihr Befallenen hören, sehen, und davon nachher erzählen sollen, was hier nicht geschah. S. 119.

<sup>2)</sup> Bei einigen, die nachher starben, wurde die Zunge ganz abgebissen, so dass sie stumm geblieben sein würden. In den Krankenhäusern wufste man größeren Verletzungen dieser Art vorzubeugen. Taube, S. 143.

überlebten sie nie, und auch bei kräftigen Kranker waren sie mindestens hartnäckig. Der Abgang ver breitete einen durchdringenden Geruch, und die Verdauung stockte am Ende so ganz, daß die Speisen fast unverändert abgingen. Hautwassersucht in verschiedener Ausdehnung und völlige Abzehrung waren die häufigen Folgen dieses Uebels, doch bedurfte es der Durchfälle nicht immer, um einen so rettungslosen Zustand herbeizuführen.

Ausschläge, besonders krätzähnliche, Blutschwären, und bei den Kindern gutartiger Kopfgrind waren im Ganzen durchaus wohlthätig und kritisch; je mehr überhaupt das Uebel die Haut in Anspruch nahm, desto gewisser war die Besserung, an eine besondere Form aber war diese Art der Entscheidung so wenig gebunden, daß sich selbst hier und da Eigenthümliches gestaltete 1).

Wurmreiz.

Von tiefer Bedeutung zeigte sich durchweg in der Kriebelkrankheit der Wurmreiz. Wir haben dieses Element schon in allen Volkskrankheiten dieser Zeit kennen gelernt, doch war es in keiner so wesentlich, als in dieser. Nichts brachte den Kranken größere Erleichterung von verwickelten Zufällen, nichts war überhaupt entscheidender, als der Abgang von Würmern, und fast nur bei alten Leuten kamen vereinzelte Fälle vor, in denen diese Gäste im Darmkanal fehlten<sup>2</sup>). Sehr oft verschwanden die bedenklichsten

<sup>1)</sup> Bei einem funfzigjährigen Manne im Krankenhause der Landwirthschafts-Gesellschaft (Nr. 5.) der sehr lange und sehr bedeutend litt, bildeten sich wiederholt an den Ellenbogen und Knicen dicke, stinkende, weiße Borken. Er genas völlig. Tanbe, S. 129. Die Krankengeschichte S. 249. f.

<sup>2)</sup> Es kamen fast immer nur zwei Arten von Würmern vor:

ervenzufälle, selbst Raserei und Blödsinn, wie mit nem Schlage, wenn Quecksilber einen reichlichen Vurmabgang bewirkt hatte, und selbst durch Erbreen entledigten sich die Kranken zuweilen der Spulürmer mit sichtbarem Nutzen. So gesellte sich die riebelkrankheit den Wurmreiz, den sie im Körper urfand, vermöge des Krampfes und der gesteigerten eizbarkeit der Unterleibsnerven als eine wesentliche rsache ihrer Verschlimmerung und Fortdauer hinzu, urch neue krankhafte Absonderungen wurde die Vurmerzeugung begünstigt, und es ergab sich über-I, dass nun die Kunst durch Beseitigung eines so och entwickelten Elementes den Zusammenhang der rankhaften Erscheinungen stören, und durch Zurückihrung derselben auf einfache Verhältnisse der ganen Krankheit ein Ziel setzen konnte.

Dies ist nun das Bild des ersten Zeitraumes der trankheit, der für heilsame Eingriffe empfänglich und on ganz unbestimmter Dauer, bei den wenigsten in en zweiten Zeitraum überging, in dem das Leen, aller ferneren Heilbestrebungen unfähig, den bermächtigen Angriffen des Uebels erlag. Die Krankeit verliefs jetzt die äufseren Theile, die zwar steif nd fühllos, aber doch von schmerzhaften Krampfanällen verschont blieben, und befiel desto heftiger die nneren, vornehmlich das Gehirn. Die Sinne wurden nhaltend betäubt, die Kranken hörten schwach, sahen lunkel, redeten mit schwerer Zunge und fast bestän-

Zweiter Zeitraum.

Ascaris lumbricoides und vermicularis. Brandwürmer wurden ur selten geschen, z. B. von Schobelt, a. a. O. Man war n dieser Zeit von der Linnéischen Hypothese, die Würmer ämen von außen in den Körper, so überzeugt, daß selbst on Behörden Anfragen gestellt wurden, ob man dergleichen m Wasser bemerkt habe. S. Berichte und Bedenken, S. 22.

dig-irre, klagten immerwährend über einen tiefen bohrenden Kopfschmerz, die Efslust verschwand unter erneutem Würgen, Erbrechen und Durchfall, vergebliche fieberhafte Regungen traten ein, und die gewaltigsten Zuckungen und Verdrehungen des Körpers beendeten die Qualen der unrettbar Verlorenen. Viele starben so an Rückfällen, lange Zeit, selbst noch fünfbis sechs Jahre nach dem ersten Ausbruch der Krankheit 1).

## d. Leichenöffnungen.

Leichenöffnungen konnten nur selten vorgenommen werden, doch haben wir Kenntniss von einigen ganz lehrreichen. Nach der heftigsten Form gingen die Leichen sehr bald in Fäulniss über, und nur diese war im Stande, die nach dem Tode noch fortdauernde Steifheit und Verkrümmung der Glieder zu lösen. Die Augen waren tief eingezogen und die Augenlieder braunroth, aus Mund und Nase floss ein durchdringend übelriechender Schleim. Alle Theile des Unterleibes waren gelb gefärbt, die Leber dunkelbraun, hart und strotzend von schwarzem Blut, die Gallenblase von hellgrüner wässeriger Galle bis zum Bersten ausgedehnt, und die ganze Schleimhaut der Därme mit baumartigen Gefässlecken bedeckt, wie man sie nach dem Blutbrechen antrifft; die Lungen wie die Schlagadern der Hirnhäute mit stockendem Blute überfüllt, das Herz dagegen welk, und mit ihm die Aorta und die Höhlen der harten Hirnhaut blutleer.

Diese Erscheinungen sah Taube bei zwei Lei-

Tod.

<sup>1)</sup> S. die Berichte aus den drei Krankenhäusern in Celle, bei Taube, und Hüser's historische Nachricht von der Kriebelkrankheit im Amte Giffhorn, die bis 1776 fortgesetzt ist. Ebendas. S. 791.

ienöffnungen 1); vier andere von Hermanni dieen zur Erläuterung der mittleren langwierigen Form nd des Todes im zweiten Zeitraum derselben 2). Die lutstockung im Unterleibe, welche durchweg für weentlich angesehen werden mufs, war in diesen Fäln noch viel höher entwickelt, so dass die Gefässecken in den Därmen noch dunkeler hervortraten, nd die Merkmale vorausgegangener, selbst brandig ewordener Schleimhautentzündung sich deutlich eraben, wie denn auch die Leber, die Milz, die Nieen uud einzelne Theile der Bauchhaut Spuren von ntzündung und Brand darboten.

# 3. Ursachen der Kriebelkrankheit.

Die Ursache der Kriebelkrankheit lag überall klar in Tage, und wenn einige Aerzte, fern von den Schaulätzen der Erkrankung, Zweifel gegen die von jeher ekannte Wirkung des Mutterkorns erhoben, so wuren sie von guten Beobachtern so überstimmt, dafs nr Widerspruch fast nur aus der menschlichen Neiung, auffallende Ansichten selbst gegen den Augenchein geltend zu machen, erklärlich bleibt.

Taube in Celle hat hierüber die schlagendsten Mutterkorn. Chatsachen aus der Fülle seiner reichen Erfahrung usammengestellt, und so ergab sich denn: 1) dafs iemand von der Kriebelkrankheit befallen wurde, der nicht Mutterkorn im Brot oder in Mehlspeisen genosen, 2) dass die Kranken sich sogleich besserten, wenn ie zuträgliche Speise erhielten, 3) dass Rückfälle ein-

<sup>1)</sup> S. 102.

<sup>2)</sup> Hermanni, S. 23. - Eine siebente Leichenöffnung ines achtjährigen Knaben, aus der kein deutliches Ergebnifs ervorgeht, siehe in der Nachricht von der Kriebelkrankheit in Lüneburg, S. 76.

traten, wenn sie wieder vergiftetes Brot afsen, 4) dafs dem Roggen der Dörfer, die von der Kriebelkrankheit heimgesucht wurden, Mutterkorn in ungewöhnlicher Menge 1) beigemischt, 5) dafs dieses Mutterkorn allem Anscheine nach giftiger war, als das Mutterkorn anderer Jahrgänge und anderer Ortschaften, wo die Kriebelkrankheit nicht herrschte, 6) dafs aufser dem Mutterkorn mindestens ein Drittheil des Roggens verdorben war, und wahrscheinlich dasselbe Gift enthielt, wie die Kornzapfen. Die verdorbenen Körner hatten äufserlich kein erkennbares Merkmal, keimten aber nicht, und enthielten ein blaugraues verdumpftes Mehl von demselben Geschmack wie die Kornzapfen von den verdorbenen Feldern.

Man hielt diese Verderbnifs für den Anfang der von Tillet und Tissot beschriebenen Caries, und es ist nicht zu bezweifeln, daß sie an der Erzeugung der Kriebelkrankheit einen erheblichen Antheil hatte, wie sie denn vielleicht auch in den meisten früheren Epidemieen dieser Art die Wirkung des Mutterkorns verstärkt haben mag. Worin sie aber bestanden, ob in einer Pilzvegetation innerhalb der Körner, derjenigen ähnlich, oder entsprechend, die in neuester Zeit von Meyen im Getreidebrand der Maispflanze entdeckt worden ist 2), oder in der Gegenwart eines Thieres, wie vielleicht der Anguillula tritici, ist nach den gegenwärtigen Anforderungen der Wissenschaft um so schwerer zu bestimmen, da Taube's Angaben vereinzelt dastehen und keinem späteren Naturforscher

1) Selbst zwei Loth auf ein Pfund, und noch mehr.

<sup>2)</sup> Wiegmann's Archiv der Naturgeschichte. Jahrg. III. Heft 5. S. 419.

elegenheit geworden ist, sie zu bestätigen oder zu

iderlegen.

Mit rühmlichem Eifer beschäftigte man sich in eutschland wie in Frankreich mit der Untersuchung es Mutterkorns, und wenn man, abgesehen von der auptfrage, über seine Wirkung auf den menschlien Körper, über welche alle guten Beobachter sich rständigten, hierin noch nicht zum Ziele gelangen onnte, so ist mehr die selbst jetzt nicht aufgehellte unkelheit des Gegenstandes, als die Unzulänglicheit des menschlichen Scharfsinns in Anschlag zu brinen. Es kam zuvörderst zur Sprache, dass außer dem oggen auch der Weizen und die Gerste derselben rankheit unterworfen wären, dass die Gerste in essen 1770 hier und da selbst mehr ausgewachsene hwarze Körner enthalten habe, als der Roggen 1), iewohl die Schädlichkeit derselben vorläufig noch nerörtert blieb, und es gewährte einen belehrenden eberblick, als umsichtige Naturforscher erkannten, als außer den genannten Getreidearten noch viele ndere Gräser an jener Entartung Theil nähmen, wie amentlich der Hafer (Avena sativa) Avena elatior, as Canariengras (Phalaris canariensis), die Schwaen (Glyceria fluitans), Festuca duriuscula, Arten von oa, Lolium u. s. w. 2), deren Anzahl in neuerer Zeit beträchtlich vermehrt worden ist 3), dass Decan-

<sup>1)</sup> Schleger, S. 8.

<sup>2)</sup> Tessier, Mémoire sur la maladie du seigle appellée rgot. Mémoires de la Société royale de médicine, 1776. p. 417. 777. 78. p. 421. 587.

<sup>3)</sup> Agrostis stolonifera, Aira cristata, Alopecurus genicutus, A. pratensis, Arundo arenaria, A. cinnoides, Elymus renarius, E. europaeus, Bromus secalinus, Holcus avenaceus,

dolle's Annahme gegründet erscheint, die Mutterkornbildung sei eine allen Gräsern gemeinschaftliche Krankheit.

Dass der Honigthau mit der Mutterkornbildung in einer wesentlichen Verbindung stände, konnte nach damaligen, wie nach zahlreichen früheren Erfahrungen nicht bezweifelt werden; neuere Untersuchungen über die erste Entwickelung der Kornzapfen haben die älteren Wahrnehmungen durchaus bestätigt 1). So umsichtig man aber auch im Uebrigen die Naturgeschichte des Mutterkorns zu erforschen suchte, so wenig gelang es doch, das Wesen dieser krankhaften Erscheinung zu ergründen. Ist man hierin in der neuern Zeit um einige Schritte weiter gekommen, so dass auf Vermuthungen vorbereitende Untersuchungen, selbst auch einige werthvolle Ergebnisse gefolgt sind, und es gegenwärtig feststeht, dass das Mutterkorn keine Entwickelung des schon gebildeten Saamenkorns ist, sondern sich schon im Beginn des Wachsthums desselben entwickelt 2), so bleiben doch noch immer die Hauptfragen unbeantwortet, ob die Kornzapfen Pilze sind, wie Decandolle glaubt und schon Geoffroy 3) vermuthet hat, oder ob eine Pilzvegetation an der Spitze des Saamenkorns, vielleicht in dem klebrigen Schleim, der um dieselbe angesammelt ist, zur Entartung des Korns Veranlassung giebt, - und ob die Ursache der Mutterkornbildung im-

H. lanatus, Hordeum vulgare, Lolium perenne, Panicum miliaceum, Phleum pratense, Triticum junceum, T. repens, T. Spelta, Zea Mays, Dactylis glomerata. Wiggers, p. 13.

<sup>1)</sup> Ebend. p. 16.

<sup>2)</sup> Ebend. p. 14.

<sup>3)</sup> Verfasser eines vielbenutzten Handbuches über Heilmittellehre, geb. 1672, † 1731. S. Wiggers, p. 25.

er dieselbe ist, oder verschiedene Einflüsse, selbst elleicht verschiedenartige Pilzvegetationen sie herbrufen, äußerlich mit denselben Erscheinungen, im mern aber mit sehr verschiedener chemischer Beschafznheit, wie dies pathologische Gründe höchst ahrscheinlich machen.

Chemische Untersuchungen des Mutterkorns, die chon in früherer Zeit 1) unternommen worden sind, onnten zu keinem erheblichen Ergebnifs führen, denn ie Chemie organischer Körper war noch in ihrer sindheit. Eine neuere von Wiggers 2), die den 7 orzug vor allen übrigen hat, entsprach zunächst den on diesem Forscher an Thieren angestellten Versuhen, indem sich das Ergotin, ein in dem Mutterorn vorgefundenes Alkaloid, als der wesentlich schädiche Stoff in demselben erwies 3). Diese Entdeckung

Ergotin.

| 1) S. Nebel's Schrift.                            |          |     |
|---------------------------------------------------|----------|-----|
| 2) Danach enthalten 100 Grammen Mutterkorn        | : (p. 68 | .)  |
| 1) Fettes weißes Ocl                              | 35,0006  | Gr. |
| 2) Eigenthümliche fette, weiße, krystallisirbare, |          |     |
| sehr weiche Materie                               | 1,0456   | -   |
| 3) Cerin                                          | 0,7578   | -   |
| 4) Materia fungosa                                | 46,1862  | -   |
| 5) Ergotin                                        | 1,2466   | -   |
| 6) Vegetabilisches Osmazom                        | 7,7645   |     |
| 7) Mutterkornzucker                               | 1,5530   | -   |
| 8) Gummiartigen Extractivstoff, mit blutrothem    |          |     |
| Pigment durchdrungen und Nitrogen enthaltend      | 2,3250   | -   |
| 9) Vegetabilisches Eiweiß                         | 1,4600   |     |
| 10) Ueberphosphorsaures Kali                      | 4,4221   |     |
| 11) Phosphorsauren Kalk mit Spuren von Eisen      | 0,2922   |     |
| 12) Kieselerde                                    | 0,1394   |     |
|                                                   | 102,1930 | Gr. |

<sup>3) 9</sup> Gran Ergotin, die etwa anderthalb Unzen Mutterkorn entsprechen, tödteten einen Hahn. Exp. 2. Das Osmazom und die Materia fungosa zeigten sich unwirksam. Exp. 3. 4. 5. — Andere Versuche haben schon längst die giftige Wirkung des Mutterkorns erwiesen, z. B. die sehr vollständigen und umfas-

bedarf zwar noch der Bestätigung durch erneute Versuche, um sich den tausendfältigen Erfahrungen über die Wirkung des Mutterkorns auf den menschlicher Körper noch mehr anzuschliefsen; indessen ist mit ihr der Weg zu ferneren Forschungen eröffnet.

Die Erfahrung im Großen, welche in der Pathologie jederzeit der erste und wichtigste Schritt zur Erkenntniß ist, war es, auf welche sich das damalige Zeitalter allein beschränken mußte, und man kam durch sie zu der Ueberzeugung, dass das Mutterkorn wenigstens mit derselben Gewißheit Kriebelkrankheit erregt, wie die Sumpfluft Wechselsieber. Einige berühmte Aerzte ließen zwar Behauptungen über die Unschädlichkeit des Mutterkorns an sich 1) vernehmen, sie tragen indessen alle das Gepräge mangelhafter und einseitiger Beurtheilung der Thatsachen, und wenn sie mit dem tießewurzelten Vorurtheil der Landleute übereinstimmen, "man dürfe nicht glauben, daßs Gott das Korn vergiftet habe" 2), so ergiebt sich hier

senden von Lorinser, die vor den sehr unvollkommenen von Schleger unbedingt den Vorzug haben. Taube sah ein Schwein und sieben Schaafe an einem der Krampfsucht ganz ähulichen Uebel erkranken. Pferde, Rinder und Hunde blieben frei; in allen Dörfern, wo die Kriebelkrankheit herrschte, wurden aber die Hühner, wie alles andere Federvieh, unfruchtbar; auch sah dieser Arzt zwei von der Krampfsucht befallene Hühner, welche dieselben krankhaften Erscheinungen darboten, wie Thiere dieser Gattung bei Lorinser. Taube, S. 13 f.

<sup>1)</sup> Auf dieser Seite stehen vornehmlich, um nicht alle zu nennen: R. A. Vogel in Göttingen, Schleger in Cassel, der deshalb mit Baldinger in einen heftigen Streit gerieth (s. die Diss. von Schlegel und Nebel's Schrift), Hermanni in Homberg (mit einigen Einschränkungen), Leidenfrost in Duisburg, und Eschenbach in Rostock.

<sup>2)</sup> Dieser Glaube trug nicht wenig zur Verbreitung der Kriebelkrankheit bei. Viele Bauern verweigerten sogar den von

wieder, wie bei tausend anderen Gelegenheiten, dass das umfassendste Vielwissen ohne das Auge des Natursinns auf dieselben Wege gerathen kann, wie die höchste kenntnifslose Beschränktheit.

Einige Aerzte, unter ihnen Marcard, Her- Ansteckung. manni und Focken, nahmen keinen Anstand, der Kriebelkrankheit die Eigenschaft der Ansteckung beizulegen, sie konnten indessen keine anderen Gründe dafür aufbringen, als dafs Menschen, die unter denselben Verhältnissen und Einflüssen lebten, einer nach dem andern an der Kriebelkrankheit erkrankt waren. eine Erscheinung, die freilich wohl um so weniger als ein Beweis einer so gewagten Annahme gelten durfte, als die untergeordneten Ursachen der Kriebelkrankheit am Tage lagen, und von den meisten Beobachtern nicht obenhin gewürdigt wurden.

4. Behandlung der Kriebelkrankheit.

Ueber die Behandlung der Krampfsucht fehlte es nicht an werthvollen Erfahrungen aus der Vorzeit, und so erkannte man bald, dass dem Brechmittel Brechmittel. zu Anfang der Krankheit der Vorzug vor allen übrigen Arzneien gebührte. War man aber früher (1723) nit der Brechwurzel 1) ausgekommen, so zeigte sich dies Mittel jetzt zu schwach; man musste zum Brechweinstein greifen, und so stumpf war die Empfänglichkeit für jeden fremdartigen Einflufs, dass selbst zehn- und zwanzigfache Gaben 2) desselben nothwendig wurden, um den nöthigen Brechreiz her-

der Regierung verordneten Austausch ihres neuen Roggens gegen alten. Taube, S. 229.

<sup>1)</sup> Radix Ipecacuanhae.

<sup>2) 30</sup> bis 40 Gran!

vorzubringen, und man die Brechmittel oft wiederho len musste, wenn sie ihre vollständige Wirkung äußer sollten.

Nächstdem waren Abführungen mit Bitter

Abführungen.

salz heilsam, gewöhnlich drei Loth zu einer Gabe doch wurde bei einigen auch das Doppelte den Taş über erfordert, um die Därme in Bewegung zu setzen Wurmmittel. Versüsstes Quecksilber leistete als Wurmmit tel 1) zu 10 bis 30 Gran außerordentliche Dienste. führte es indessen keine Würmer ab, so blieb es un wirksam. Zittwersaamen war in gleicher Bezie hung, doch viel weniger schätzbar, und weiterhin schier Kampheressig in großen Gaben, mit Flieder muss, zur Genesung viel beizutragen 2), wie dem ein gelind schweifstreibendes Verfahren nach den nöthigen Ausleerungen von jeher als nützlich er kannt worden ist. Dippelsches Oel beförderte heil same Ausschläge, alle übrigen Arzneien aber, selbs die Chinarinde in den späteren Zeiträumen, warei entweder gleichgültig, oder selbst schädlich.

Aderlässe.

Von äußeren Mitteln bewährten sich am meister die Bäder und Blasenpflaster 3), wie überhaupt jede Erweckung der Hautthätigkeit; Aderlässe warei durchweg schädlich, verzögerten die Genesung, und machten die Nachkrankheiten hartnäckig 4), Blutege.

de

<sup>1)</sup> Als solches war es schon vor der Mitte des siebzehnter 10 Jahrhunderts in Gebrauch. S. Drawitz, S. 127.

<sup>2)</sup> Gewöhnlich rechnete man 4 Pfund Kampheressig für einen Kranken, nach und nach zu verbrauchen. Zu einem Pfund 6 Quentchen Kampher. Taube, S. 194.

<sup>3)</sup> Auch Eiterungen nach zufälligen Verbrennungen waren 🔯 heilsam.

<sup>4)</sup> So bezengt es die Erfahrung aller Zeiten, wie der glaubwürdigsten Aerzte in dieser Epidemie. Focken in Zelle hat 🛝 sehr dreist zur Ader gelassen, und riihmt sich großer Erfolge,

dagegen linderten die Schmerzen in den krampfigen Theilen, und die Kopfzufälle. Taube wendete sie auf Zimmermann's Rath an, und bemerkte, daßs sie kurz nach dem Saugen ohne Ausnahme starben ').

— Die krankhafte Beschaffenheit des Blutes, welche einen so nachtheiligen Einfluß auf das Leben dieser Thiere vermitteln konnte, gab sich bei Aderlässen durch eine tintenschwarze Färbung desselben zu erkennen, der Blutkuchen war fest, und bläulich überzogen, die Schwärze des Blutes aber nahm bei wiederholten Aderlässen ab, und bei diesen zeigte sich selbst eine Lederhaut.

Blut.

## 5. Mutterkornbrand in Frankreich.

Wie nun in der Ergründung dieser Erscheinungen ein wahrhaft wissenschaftlicher Geist rege geworden war, so konnte es auch nicht fehlen, daß man das Bedürfniß der geschichtlichen Untersuchung der vom Mutterkorn erregten Krankheiten fühlte, und hier ergab sich denn von vorn herein die ganz auffallende Thatsache, daß das Mutterkorngift in Deutschland immer nur die Kriebelkrankheit, wie wir sie kennen gelernt haben, in Frankreich dagegen immer nur den Brand der Glieder (Ergotismus) hervorgerufen hatte, eine Krankheit, die keine andere ist, als das heilige Antonsfeuer des Mittelalters.

In der Sologne, Flandern, Artois, Maine,

indessen darf man ihm bei seiner geringen Bildung nur geringes Vertrauen schenken, und nur auf einzelne Wahrnehmungen Werth legen, bei denen er sich nicht geirrt haben kann.

<sup>1)</sup> Taube, S. 214. – Versuche mit der Electricität, die nicht eben viel geleistet, hat Steffens angestellt. Ebendas. S. 887.

Blaisois, Berry, Limousin, Guienne, Gatinois, der Dauphiné und Auvergne waren die Landleute in früherer Zeit öfters von Mutterkornbrand heimgesucht worden, und von 1770 bis 1772 verbreitete diese Krankheit in der Sologne, in Maine, Maine u. s. w. Limousin und der Auvergne neues Unheil 1). Es sind über diese Erkrankung nicht viele genaue Nachrichten aufgezeichnet worden, darf man indessen aus einzelnen Beispielen auf das Ganze schliefsen, so mögen die Verheerungen durch sie unter den Landleuten sehr bedeutend, wenn auch nicht so ausgedehnt gewesen sein, wie bei den gleichzeitigen Kriebelseuchen in Deutschland. So starb in Noyen, einem sch Dorfe in Maine, eine Familie von fünf Gliedern, die Mutterkornbrot genossen, bis auf ein Kind aus, das un beide Schenkel durch den Brand verloren hatte 2). Vétillart, ein kenntnissreicher Arzt, belehrte die Landleute über diese Angelegenheit in einer Volksschrift, in Auftrag der landwirthschaftlichen Gesellschaft in Tours, doch steht zu bezweifeln, dass dem Uebel damit, und durch eine Warnung vor dem Genuss des Mutterkorns in der Gesundheitszeitung von Bouillon 3) Einhalt geschehen sei, wenn keine wirksameren Massregeln ergriffen wurden 4).

ein

SC

Spi

kr

sie

58

10

n 201

Se

20

di

17

Til

Di

Me

Sologne,

<sup>1)</sup> Tessier, a. a. O. p. 588.

<sup>2)</sup> Read, p. 83. Auszug aus Vétillart's Schrift: Memoire sur une espèce de poison, connu sous le nom d'Ergot, Seigle ergoté, Bled cornu, et sur les meaux qui resultent de cette pernicieuse nourriture. Tours, 1770. 8.

<sup>3)</sup> Gazette salutaire de Bouillon, 1770. Nr. 41. 42. Bei Taube, S. 70.

<sup>4)</sup> In der Sologne, wie in den übrigen Gegenden wird nur sehr wenig Waizen gebaut, und die Landleute leben von Roggenbrot aus Schrotmehl. Eine gute Topographie der Sologne, deren größter Theil das Département de Loire et Cher aus-

Ueber die Frage, ob die Kriebelkrankheit und der Mutterkornbrand für dieselbe Krankheit, nur auf verschiedener Stufe der Ausbildung zu halten wären, wurde man nicht einig. Einige, und unter ihnen Zimmermanu 1), Tissot und Taube, entschieden sich, wie früher Lange in der Schweiz, für diese Annahme, sehr viele aber, und mit besserem Grunde, dagegen. Die Zufälle beider Krankheiten sind weit von einander verschieden, ein anderes Lebensgebiet ist in der Kriebelkrankheit, ein anderes im Mutterkornbrande vorwaltend ergriffen. Die entsernte Ursache, die Mutterkornvergiftung, ist zwar beiden offenbar gemeinschaftlich, so lange es aber unzulässig ist, die Formen der Krankheiten nach ihren entfernten Ursachen zu unterscheiden, Fremdartiges zu vereinen, weil es aus einer Ursache entspringt, und Gleichartiges zu unterscheiden, weil verschiedene entfernte Ursachen im Spiele sind, so lange können auch die Kriebel-Kriebelkrankkrankheit und der Mutterkornbrand, so wie heit und Mutterkornbrand sie ausgebildet dastehen, nicht für eine und die- verschieden. selbe Krankheit gehalten werden.

Man hat in beiden merkwürdige Uebergangs- Uebergangsformen beobachtet, in der Kriebelkrankheit Annäherungen zum Brande, und im Mutterkornbrande Schmerzen und Krämpfe, ja es sind selbst vier Uebergangsseuchen vorgekommen, die erste zu Ende des siebzehnten Jahrhunderts auf dem Harz, die zweite und dritte 1709 und 1716 in der Schweiz, und die vierte 1749 - 1750 im Artesischen 2), eine gegenseitige Berührung beider Formen beweist indessen noch keines-

formen.

macht, mit der Hauptstadt Blois, besitzen wir von Tessier. Mémoires de la Société de médecine. 1776. p. 61.

<sup>1)</sup> Erfahrung, S. 388. - 2) S. weiter unten.

weges die gleiche Natur des in der einen mächtig vor waltenden Nervenleidens, und der tiefen Verletzung des Blutlebens mit gleichzeitigem Erkranken der or ganischen Nerven in der andern, denn eine solche enthielt offenbar die wesentliche Bedingung des Bran des, der fast immer mit verhältnismässig äußerst ge ringen Nervenzufällen verlaufen ist.

Die Herabsetzung des Bildungsprozesses in der Kriehelkrankheit leuchtet genugsam ein: Wir haben gesehen, dass ihre Anfälle selbst in dem Wachsthum der Nägel handgreifliche Spuren zurückliefsen; Brandblasen an den Fingern und Zehen, die ein gelbes Wasser enthielten, und ohne den mindesten Einflufs auf den Verlauf der Krankheit, in langwierige fressende Geschwüre übergingen, sah man 1770 und 71

Absterben der sehr häufig 1). Höchst denkwürdig aber war das Ab-sterben der Haut über den ganzen Körper eines siebenjährigen Mädchens. Wie eine harte, leblos gewordene Borke trennte sie sich mit den Nägeln stückweise und allmählich los, und liefs darunter die eben erst neugebildete, zarte und hier und da noch blutende Bedeckung hervortreten. Dieser Fall ist um so ausgezeichneter, da nicht blofs die Oberhaut, sondern auch (stellenweise) die Cutis sich lostrennte, wie dies aus dem Blossliegen der Sehnen und Muskeln offenbar wurde. Taube vergleicht den Anblick mit dem bei der Häutung eines Krebses. Nachher wiederholte sich die Häutung noch ein- oder zweimal, aber dann fiel nur die Oberhaut ab. Das Merkwürdigste in diesem Falle ist die vollkommene Genesung des Mädchens, die freilich erst nach fünf Jahren er-

D

E

G

L

5

to

<sup>1)</sup> Taube, S. 128

folgte <sup>1</sup>). Von wirklichem Brandigwerden der Enden des Körpers, wenn es auch nur Finger oder Zehen gewesen wären, hat man indessen während dieser Epidemie eben so wenig ein Beispiel gesehen, als in einer früheren der Jahre 1741 und 42 bei Neu-Ruppin, in der ebenfalls einige Fälle von Abstofsung der verdickten Haut mit Eiterung vorgekommen sind. Der Brand der inneren Theile aber, von dem sich bei den Leichenöffnungen Spuren zu erkennen gaben, muß mehr für eine Folge der Kriebelkrankheit, als für einen ursprünglich wesentlichen Theil derselben gehalten werden, und so berechtigt denn keine Erscheinung, die Krampfsucht einem andern Gebiete zuzuweisen, als dem der Nervenkrankheiten.

Die Gränze zwischen ihr und dem Mutterkornbrand wird noch deutlicher durch die Ergebnisse von Versuchen an Thieren mit dem Mutterkorn. In Deutschland hat man bei Vögeln und Säugethieren danach immer nur Krankheiten beobachtet, die der Kriebelkrankheit mehr oder weniger entsprechen, in Frankreich dagegen zeigte sich bei Thieren derselben Gattungen der Brand, ganz so, wie er in diesem Lande durch Mutterkornvergiftung bei den Menschen hervorgerufen wird <sup>2</sup>). Mit vollem Rechte darf man also

<sup>1)</sup> Ebendas. S. 153. Die Krankengeschichte s. im dritten Lazareth, Nr. 2., und werthvolle Abbildungen losgetrennter Hautstücke von verschiedenen Theilen auf der beigegebenen Kupfertafel. —

<sup>2)</sup> Read, p. 30. — Salerne, in den Mémoires de mathématique et physique, présentés à l'Academie royale des sciences. Tome II. 1755. p. 155., und Tessier, im zweiten Theile seiner oben genannten Abhandlung über das Mutterkorn, wo besonders der Versuch Nr. 5. p. 597., mit einem Schweine wichtig ist. — Einem mit Mutterkorn gefütterten Schweine in Borde-

eine chemische Verschiedenheit des Mutterkorngistes in beiden Ländern annehmen, unbeschadet seines gleichen Ursprunges aus derselben Pflanze. Die Voraussetzung einer verschiedenen Körperbeschaffenheit der Menschen und Thiere würde bei der Gleichheit der übrigen Krankheiten in beiden Ländern nicht zu rechtfertigen sein.

## XIV.

en

Hif

tim

Vijo

19

rer

al

iber

ani

Sers

Gei

acht

die

## Geschichte der Kriebelkrankheit und des Mutterkornbrandes.

Durch eine geschichtliche Uebersicht der Kriebel- und Brandseuchen, ohne welche dieselben nur eben so einseitig und ungenügend beurtheilt werden könnten, wie alle übrigen Volkskrankheiten, wird hoffentlich dieser Gegenstand an Klarheit gewinnen, und wir haben hier nur die Bemerkung vorauszuschicken, dass bei diesen Seuchen durchweg, ohne irgend eine Ausnahme, nafskalte Witterung, ähnlich der von 1770 vorauszusetzen ist.

Kriebelkrank-1592.

Die älteste sichere Kunde von einer Kriebelheit in Schle-krankheit in Deutchland haben wir aus Schlesien,

Vernoux bei Romorantin in der Sologne wurden alle vier Beine und die Ohren brandig. Salerne, a. a. O. p. 163.

wo dies Uebel in den Jahren 1587 und 1592 die Bewohner der Sudeten heimsuchte. Arme und Beine wurden den Kranken schmerzhaft zusammengezogen, und viele starben tobsüchtig oder blödsinnig. Die Landleute nannten die Krankheit das Kromme, und Caspar Schwenckfeld in Hirschberg, der als Augenzeuge berichtet, hielt sie für neu. Alten Leuten, Frauen und Kindern war sie höchst verderblich, und als ihre Ursache erkannte man eine nicht näher beschriebene Verderbnifs des Getreides, die von einem giftigen Thau herrühren sollte. Das Mehl aus verdorbenem Getreide, versicherte Schwenckfeld, habe einen übelen Geruch verbreitet, und Abführmittel wären nachtheilig gewesen 1).

Eine 1596 in Westphalen, Hessen, den Graf-Kriebelkrankschaften Wittgenstein und Waldeck, und dem heit in West-Stifte Köln weitverbreitete Kriebelseuche, die nan die Kriebelkrankheit, Krampfsucht, oder ziehende Seuche Spasmus pestilentialis, nannte, stimmt mit der von 1770 bis auf die unwesentlichsten Züge durchaus überein. Die Pest hatte sich in dieser Zeit über einen großen Theil von Deutschland verbreitet, große Veranstaltungen nothwendig gemacht, zahlreiche Schriften, wie gewöhnlich veranlafst, und überdies wurden die hessischen Lande von der Ruhr nicht wenig heimgesucht. Die noch durchaus unbekannte Kriebelkranklieit aber erschien den von Hungersnoth bedrängten Landleuten als die schlimmste Geissel, und sie war es, welche ein trefsliches Gutachten der Marburgischen Facultät veranlafste, in dem die Zufälle des Uebels nach dem Leben, höchst voll-

<sup>1)</sup> Theriotropheum, p. 334., unter Pica. Die Landleute hielten das Elstersleisch für heilsam in dieser Krankheit.

ständig dargestellt werden 1). Unreines Brot, wi überhaupt unzuträgliche Nahrung und Hunger hiel man für die Hauptursachen der Krankheit, doch is die Verderbnifs des Getreides nicht näher angegeben und es muss auffallen, dass die Marburger Gelehrter aus eben so nichtigen Gründen wie einige Spätere in Jahr 1770 die Kriebelkrankheit für ansteckend er klärt haben. Die Behandlung mit schweifstreibender im und Abführmitteln war im Sinne des Zeitalters höchs fü überladen und unzweckmäßig 2), wenn auch in der de Grundgedanken ganz richtig. Das Brechmittel fehlte und gewiß war dieser Mangel um so nachtheiliger lo da man bei allen folgenden Veranlassungen das Mar em burger Gutachten den ärztlichen Berathungen zun in Grunde legte, und die gegebenen Arzneivorschrifter in überall gültig blieben. Im Uebrigen machte die west lie phälische Kriebelkrankheit, die ohne Zweifel zu der sta heftigsten gehört, welche je vorgekommen sind, noch Ke bis 1614 Rückfälle bei den Halbgenesenen, und wurde bei diesen durch hitzige Krankheiten, wie z. B. Pocken immer wieder und wieder angeregt 3).

W

id

ton

<sup>1)</sup> Von einer ungewöhnlichen unnd bis anhero in dieser da Landen unbekannten, gifftigen, ansteckenden Schwacheit, welche der gemeyne Mann dieser Ort in Hessen die Kribelkrankheit. Krimpffsucht oder ziehende Seuche nennet, u. s. w. Marburg 1597. 4. S. auch Gruners Ausgabe davon (de Convulsione cereali). Auszüge daraus geben Schleger S. 22., nach diesem Ministration Wichmann, S. 30., und eine vollständige lateinische Uebersetzung, Horst, Opera, T. II. L. 8. p. 422.

<sup>2)</sup> Die Vorschriften s. im Original, p. 32. Es ist eine purgirende Kriebellatwerge aus 14, ein Kriebeltheriak aus 9 zum Theil zusammengesetzten, und ein Kriebelpulver aus 12 Mitteln. S. auch Horst im Scharbocksspiegel, S. 440., Drawitz a. a. O. und Gruner, S. 66.

<sup>3)</sup> Horst, Büchlein vom Scharbock, im Scharbocks-Spiegel, S. 255.

Nicht viel später erhalten wir die ersten Nach- Mutterkornrichten von Brandseuchen neuerer Zeit in Frank-brand in der reich. Tuillier der Vater, Sully's Arzt, sah eine solche im Jahr 1630 in der Sologne, und aufser lieser Provinz sollen alle Gegenden, wo dies Uebel n nassen Jahren (ein solches war 1630) einheimisch war, davon heimgesucht worden sein. Das Mutterkorn erkanute man als die unzweifelhafte Ursache der Krankheit, man wufste, daß die Menge desselben mit dem Vorkommen des Brandes in einem solchen Verhältnisse stand, dass dieser in den nässesten Mutterkornjahren, deren man unter den folgenden vierzig etwa drei zählte, entschieden wüthete, dagegen aber eine geringe Beimischung des Giftes die Gesundheit in keiner Rücksicht gefährdete. Thiere, die Tuillier mit Mutterkorn des Versuches wegen füttern liefs, starben davon, und überhaupt war schon damals die Kenntnifs dieser Entartung des Roggens weder gering, noch von Vorurtheilen eingeschränkt 1).

Die Erfahrungen der Aerzte in der Sologne, wie der Akademiker Perrault und Dodart, die 1673 an Ort und Stelle geschickt wurden, vereinigten sich dahin, dass der Mutterkornbrand nicht immer denselben Verlauf nähme. Allgemein beobachtete man, im Widerspruch mit den Erscheinungen bei der Kriebelkrankheit, daß den säugenden Müttern die Milch verging, zuweilen entstanden auch bösartige Fieber mit Betäubung und Irrescin, die nicht näher beschrieben werden, die häufigste Form des Leidens war aber fieberloser Brand in den Füfsen, welche sich dies Uebel fast so wie der Scharbock, als seinen

1630.

<sup>1)</sup> Journal des Scavants. 1676. 16. Mars, p. 69. (Brief von Dodart an den Herausgeber dieser Zeitschrift.)

besondern Sitz ausersah. Die Theile schwollen etwas auf, doch ohne beträchtlichen Schmerz oder Entzündung, die Haut wurde nun kalt und blau, und der Brand begann in der Tiefe, so dass man oft genöthigt war, die noch lebende Haut einzuschneiden. Hierauf schwärzte sich das Abgestorbene, trocknete ohne Fäulniss zusammen, und siel ab. Zuweilen sah man die Schulter brandig werden, während der Fuss vertrocknete, auch wurden einige der Nase, andere der Finger und der Hände beraubt.

Mutterkorn-

1674 und 75 herrschten in der Sologne völbrand in der lige Brandseuchen, von Bourdelin in Montargis, 1674. 1675. und Tuillier dem Sohn beobachtet, vereinzelt kam indessen der Mutterkornbrand öfter, und immer nur unter den Armen vor 1), wie denn auch dasselbe von wie der Kriebelkrankheit in Deutschland angenommen werden kann. Diese liefs nach größeren Seuchen fast immer empfindliche Nachwehen für eine plet Reihe von Jahren zurück, ihre kleineren Ausbrüche blieben in unruhigen Zeiten gewöhnlich unbemerkt, Ma weil sie dem Wirkungskreise gebildeter Aerzte in den Ge Städten zu fern lagen.

Drawitz in Leipzig spricht von der Kriebelkrankheit noch vor der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts wie von einer nicht eben seltenen Erscheinung, die er zwar, so wie Horst, von dem überall verbreiteten Scharbock getrennt wissen will, doch aber so, dass er diesem Uebel, dessen Eigenschaft es ist, sich mit anderen Dyskrasieen, wie Gicht, Rheumatismen, Lustseuche u. s. w. eng zu verbinden, und sie

161.6

ther

. Ist

Ri i

of the co

<sup>1)</sup> Ebendas. Tissot, der keine anderen Quellen, als diese gekannt hat, spricht noch von Brandseuchen in den Jahren 1650 und 1670, es ist indessen keine Spur von ihnen aufzufinden.

gewissermaßen an sich zu ziehen, einen nicht geringen Einfluss auf sie zuschreibt. Kinder scorbutischer Aeltern sollen nach seiner Erfahrung leichter daran erkrankt sein, und die verdorbene Milch scorbutischer Mütter Veranlassung dazu gegeben haben. Vermischte and entartete Formen der Kriebelkrankheit mögen daher oft genug vorgekommen sein, und keine anderen waren es gewifs, welche man hier und da der Anteckung zuschrieb. So verfiel die Tochter eines kriebelkranken Schlächters in Leipzig von dem Anblick ler Anfälle ihres Vaters in eine Nervenkrankheit, die n einen ausgebildeten St. Veitstanz überging. Diese entstand also offenbar durch Sympathie, und schwerich möchte man sie bei diesem Ursprunge für eine Kriebelkrankheit halten dürfen. Hätte man überhaupt hur immer mit besserer Kenntnifs beobachtet, so würde nan diese Verhältnisse auch in neuerer Zeit nicht so pberflächlich beurtheilt haben 1).

1648, 1649 und 1675 zeigte sich die Kriebel-Kriebelkrank-Krankheit im Voigtlande und den benachbarten heit im Voigt-Gegenden, besonders um Plauen, sehr verbreitet 2), 1649. 1675. doch fand sie keinen Beobachter, der darüber genau perichtet hätte, indem man sich immer nur auf das Mar-Durgische Gutachten und die weitschichtigen Arznei-'ormeln verliefs, die es vorschrieb 3). Man darf voraussetzen, dass in diesen Jahren keine von den früheren abweichenden Erfahrungen gemacht worden sind,

<sup>1)</sup> Drawitz, S. 72. Im Abschnitt von der "scharbockichen Kriebelkrankheit".

<sup>2)</sup> Man nannte sie deshalb die Plauische Kriebelkrankheit.

<sup>3)</sup> Georg Leisner übersetzte dies Gutachten von Horst frei ins Deutsche zurück. Spasmus malignus, d. i. Tractat von der gifftigen Krampfsucht. Plauen 1676. Gruner, p. 5.

1694 (?).

neue Erscheinungen aber bot die nächste Kriebelseuch dar, die zu Ende des siebzehnten Jahrhunderts die Kriebelkrank- Bewohner des Harzes heimsuchte. Mutterkori heit und Mut- erzeugte sich auf diesem Gebirge, wie in ganz Thü auf dem Harz, ringen bis an die Röhn nach 1699 in großer Menge 1) An seiner Schädlichkeit zweiselte man nicht, da auch die Thiere davon erkrankten 2), und durchweg einer großen Widerwillen dagegen zeigten, die Kriebel krankheit unter den Menschen aber, die sich nach dem Genusse von frischem, damit vergifteten Broto sel zeigte, war höchst bösartig, und zwischendurch kam selbst der Mutterkornbrand vor, ganz a so wie in Frankreich. Ein Wundarzt berichtete dem Leibarzt Brunner, er habe mehrere Fälle dieser Art gesehen, und einen brandigen Fuss abgenommen. Dass weder die eine noch die andere Krankheit allein herrschte, sondern dafs beide zu gleicher Zeit vor kamen, ist ausgemacht, doch ist um so mehr zu bedauern, dass keine genaueren Nachrichten hierüber vorhanden sind, da diese Seuche die einzige in Deutschland ist, die zu Beobachtungen über ihre gegenseitigen Uebergänge hätte Gelegenheit geben können 3).

Jedenfalls war der Mutterkornbrand auf dem Harze eine vereinzelte Erscheinung, die sich nicht wiederholte, denn selbst in der nächsten Kriebelseuche, die sich mit erneuter Heftigkeit im Jahr 1702 über

len

uur len.

den

1.3

<sup>1)</sup> Hoyer, de Mulhusini territorii constitutione epidemica & a. 1700 observata. Sydenham, T. II. p. 210. Hoyer, Stadtarzt in Mühlhausen, äußerte die gewöhnlichen Zweisel über die Schädlichkeit des Mutterkorns.

<sup>2)</sup> Rinder, Schweine, Pferde und Gänse. Brunner, a. u. a. O.

<sup>3)</sup> Branner, de granis secalis degeneribus venenatis. Ephemerid, N. C. Dec. III. A. 2, p. 348. Obs. 224.

das sächsische Erzgebirge verbreitete, und zugleich Kriebelkrankauch einen Theil von Hannover, namentlich die Voig- heit auf dem tei Hankensbüttel an der altmärkischen Gränze und in Hanheimsuchte, zeigte sich von ihm keine Spur 1).

nover, 1702.

1709.

1709 erneute er sich aber in drei Dörfern der Mutterkorn-Cantone Luzern, Zürich und Bern, der Kriebel- brand in der krankheit näher stehend, als in Frankreich, während er zugleich in der Gegend von Orleans in gewohnter Weise wüthete. In der Schweiz fand diese Brandseuche einen trefflichen Beobachter an Lange in Luzern, der die Krankheit nach vorgängiger Ermattung ohne alles Fieber ausbrechen sah. Die Glieder wurden kalt, blafs und runzelig, als wenn sie lange in heißem Wasser gelegen, die Blutadern auf der Oberfläche verschwanden, das Gefühl verging, die Bewegung wurde erschwert, und ein tiefer Schmerz, der in der Hitze unerträglich zunahm, und in der Kälte in ein schmerzhaftes Frostgefühl überging, quälte die Kranken unablässig, bis sich der Brand einstellte, und die verdorrten Theile abfielen." Einige Kranke fühlten indessen gar keinen Schmerz, und fanden abgefallene Zehen und Finger in den Strümpfen und Handschuhen. Die Zunahme der Schmerzen verursachte gewöhnlich einige Fieberhitze, und der Genufs warmer Speise Schweiß des Oberkörpers, auch war der Schlaf unruhig und von wilden Träumen gestört. Bei vielen, die nur wenig Mutterkorn genossen hatten, kam es nicht zum Brande, sondern sie litten nur an Vertaubung, Schwere, Beklemmung und Schwindel, auch schwollen die Finger und Zehen an, und es entstanden Hautrisse an ihnen, ans denen gelbes Wasser

<sup>1)</sup> Fr. Hoffmann, Medic. rational. systematic. T. II. p. 300. - Taube, S. 31.

ausfloss 1), wie denn in jeder Brand- und Kriebelseuche untergeordnete Formen dieser Art bis zu den leisesten Andeutungen der Krankheit beobachtet worden sind. Mit zehn Wochen war die Epidemie beendigt 2).

Mutterkornbrand in der Sologne, Guienne, um Orleans und Blois. 1710.

In dem mittleren Flussgebiet der Loire erzeugte sich in demselben Jahre Mutterkorn in der verderblichsten Fülle, bis selbst zum vierten Theile des to eingeerndteten Roggens, und so blieben denn die gewöhnlichen Folgen nicht aus. Im Krankenhause zu i St Orleans wurden von Noël mehr als funfzig Männer und Kinder am Brande behandelt, der fast immer an 1 B den Zehen begann, und nur einmal an der Hand vorkam. Die Ablösung des Unterschenkels wurde bei i tet fünf Kranken tödtlich, weil der Brand innerlich höher stieg, wo man aber die Natur gewähren liefs, da ut leistete sie bei milder Behandlung außerordentlich viel, so dass einem Landmanne in der Gegend von Blois, dem beide Füsse und das Fleisch der Unter- und Oberschenkel brandig geworden waren, das letzte sich allmählich wiedererzeugte, und somit die Verstümmelung geringer aussiel, als wenn die Wundärzte voreilig dazugetreten wären 3).

20

ka

H

là

flu

98

de

K

be

de

in

sej die

LUI

Di

Iu der Dauphiné und Languedoc. 1710.

In der Dauphiné und Languedoc herrschte ebenfalls-eine Brandseuche, in der die Aerzte das alterthümliche St. Antonsfeuer wiedererkannten. In Betreff ihrer Verbreitung ist sie für uns von besonderer Wichtigkeit, indem sich glaubwürdige Nachrichten im Archiv der Abtei St. Antoine bei Vienne 4)

<sup>1)</sup> Scheuchzer, a. u. a. O. p. 132.

<sup>2)</sup> Lange a. u. a. O.

<sup>3)</sup> Histoire de l'Académie des sciences. 1710. p. 61.

<sup>4)</sup> Derselben, die 1089 von Gaston des beiligen Feuers wegen gestiftet worden.

erhalten haben, dass in mindestens 400 Gemeinden in jeder sechs bis sieben Einwohner am Brande erkrankt wären, was eine Krankenzahl von 2400 ergeben würde. Von diesen wurden indessen nur 34 in das Hospital der Abtei aufgenommen. Wollte man nun das Verhältniss von 34 zu 2400 auch in den späteren Brandseuchen als ein allgemein annehmbares gelten lassen, so würde man darauf, wo irgend die Krankenzahl in Hospitälern erwähnt wird, eine ungefähre Schätzung der Größe der Brandscuchen gründen können. Im Uebrigen ist aus dem Berichte des Mönches Bossau, der 1710 in der Abtei den Verrichtungen eines Wundarztes vorstand, und viel besser beobachtete, als die beiden abergläubischen Aerzte der Anstalt, le Comte und Gassoud, zu entnehmen, dass neben dem gewöhnlichen trockenen Mutterkornbrand auch ein feuchtes Brandübel mit Blasenausschlag vorkam, das man, wie die herrschenden Faulfieber, der Hungersnoth zuschrieb. Die Landleute mussten wie 1528 zu den Eicheln und Farrenkrautwurzeln ihre Zuflucht nehmen, und in ganz Frankreich war der Mangel allgemein 1).

Nur sieben Jahre vergingen bis zur nächsten Epidemie, in der wir den Mutterkornbrand und die Kriebelkrankheit in viel größerer Ausdehnung herrschen sehen, als selbst 1770. Jener erschien wieder 1716 in der Gegend von Luzern, bei Zürich Mutterkornin dem Dorfe Sulzbach, und in Frankreich auf brand in der Schweiz und seinem alten Gebiet an der Loire, doch scheint er der Sologne. diesmal weniger um sich gegriffen zu haben, wenig-

1716.

<sup>1)</sup> Jussieu, Paulet, Saillant et Tossier, Recherches sur le Feu St. Antoine, p. 284. Mémoires de la Société de médecine, 1776.

stens wußste man seiner in der Schweiz bald Herr zu werden, und seine Ursache lag überall so klar am Tage, dass die Zweckmässigkeit der getroffenen Anordnungen durch keine Einwendungen zweifelhaft gemacht wurde. Es bewährten sich zu Anfang der Krankheit die Brechmittel, späterhin leisteten reizende und schweistreibende Arzneien gute Dienste. Oertliche Blutentziehungen verordnete Lange der offenbaren Blutstockungen wegen, und es ist nach späteren Erfahrungen anzunehmen, dass sie erhebliche Dienste geleistet haben 1).

5

100

KOI

cu

nac

gen

in (

den

Se

be

ver

tati

Dis tun

Dec

SUC

8. 1

ibe

Kriebelkrankheit in Sachsen, Schlesien, Schleswig 1716. 1717.

Sachsen, die Lausitz, Schlesien, Mecklenburg<sup>2</sup>), Holstein und Schleswig waren zu-Holstein und gleich der Schauplatz der Kriebelkrankheit, die wiederum mit den heftigsten Nervenzufällen, aber ohne allen Brand auftrat, und vom August bis in den Sommer 1717 währte. Die Gleichförmigkeit des Leidens mit dem von 1596 und 1770, wie überhaupt aller Kriebelseuchen, von denen wir noch gute Beschreibungen besitzen, ist höchst auffallend, und findet sich in dem Grade bei keiner hitzigen Krankheit. Die diesmalige Seuche aber wurde aller Orten mit rühmlichem Eifer beobachtet, und es geschah viel Zweckmäßiges zur Linderung des allgemeinen Unheils. Die Behandlung wurde im Ganzen nach denselben Grundsätzen

<sup>1)</sup> Carl Nicolaus Lange, Beschreibung des bis dahin dasiger Orten niemahls erhörten und zu Zeiten sehr schädlichen Gennsses der Korn-Zapfen in dem Brodte, und des darauf folgenden unversehenen kalten Brandes. Lucern, 1717. 8. - Ein Auszug daraus steht in den Actis eruditorum Lips. 1718. p. 309. - Vergl. Joh. Jacob Scheuchzer Observationes de Gangraena aliisque pravis symptomatibus ab esu panis clavorum secalinorum farina inquinati excitatis. Miscellanea Lipsiensia. Tom. V. Obs. 102. p. 131.

<sup>2)</sup> Waldtschmiedt, p. 56.

lie bessere Ueberzeugung kommen nicht eben in Beracht, z. B. Wedel's Empfehlung der Aderlässe, die man allgemein als nachtheilig erkannt hatte, und Waldtschmiedt's weitschichtige Zweifel an der Schädlichkeit des Mutterkorns 1), das in der Oberlausitz wie in der Gegend von Dresden, Nossen und Radeberg diesmal den dritten Theil des Roggens ausmachte, während überdies Hahne und Aehren von Honigthau klebten.

Von den Brechmitteln zog man die Ipecascuanha<sup>2</sup>) yor, und gewiß mit Recht, doch ist es nach den Beobachtungen von 1770 auffallend, daß sie genügte. Eine Leichenöffnung machte Wend in Camenz, die in den wesentlichsten Ergebnissen mit den späteren übereinstimmt <sup>3</sup>), es wurden selbst von Schmieder <sup>4</sup>) und Daum <sup>5</sup>) in Sachsen chemische Untersuchungen des Mutterkorns vorgenommen, Haberkorn in Bautzen beobachtete eine ähnliche Kornverderbniß wie Taube <sup>6</sup>), und so wurden in dieser,

Die Schrift von Waldtschmiedt und "Von der Holsteinischen Bauern-Krankheit, in den Breslauer Sammlungen. 1717.

December. Class. II. §. 7. S. 397.

<sup>1)</sup> Georg. Wolfg. Wedel, resp. Christ. Wolf, Disputatio de morbo spasmodico maligno, in Saxonia, Lusatia, vicinisque locis grassato et adhnc grassante. Jenae, 1717. Haller Disp. T. VII. p. 551. — Dieser Abhandlung liegen Beobachtungen der Kriebelkrankheit bei Jena zum Grunde.

<sup>2)</sup> Gottlieb Budäus, Consilium medicum von der Krampfsucht oder Kriebelkrankheit. Budissin, 1718. 8.

<sup>3)</sup> Breslauer Sammlungen, 1717. Juli. Class. IV. Art. II. §. 1. S. 89.

<sup>4)</sup> Anhang zu der obigen Abhandlung von Schenchzer.

<sup>5)</sup> Gottl. Valerian Bruno, Gottgewiedmete Gedanken über die Krampf- und Kriebel-Sucht. Budissin, 1717. 8.

<sup>6)</sup> Joh. Christ, Haberkorn, Unvorgreifliche Gedanken

ungeachtet schwerfälliger Formen sehr regsamen Zeit die gründlichsten Untersuchungen angestellt, um die ser allen Aerzten wichtigen Krankheit neue Seiten ab zugewinnen.

Kriebelkrank-1722. 23.

Schon 1722 und 23 wiederholte sich die Krankheit in Schle- heit in Schlesien 1), und herrschte als ein bis damern und der hin noch unbekanntes Uebel in Vorpommern und der Priegnitz, dort in elf?), und hier in neun Dörfern 3). Man gab ihr außer den schon angeführten verschiedene Namen (ziehende Seuche, Steifkrampf, Steifniss, steife Krankheit, das Steife), die Zufälle abert de stimmten mit denen von 1716 und 1770 durchaus überein, nur dass bei vielen Kranken auch Nasenbluten beobachtet wurde. Gediegene Berichte der Aerzte, die Müller's aus Stettin und Glockengießer's aus in Berlin, der nach Stahl's Anweisungen handelte, setzten die preußsische Regierung in Stand, die zweckmässigsten Anordnungen zu treffen. Auf Besehl des Königs wurde das mit Mutterkorn verunreinigte Getreide, von dem man wie gewöhnlich auch Pferde d und Schweine erkranken sah, sogleich gegen altes untadelhaftes umgetauscht, was in Frankreich niemals ge-

ŋ

R

I

Ti

18

ħj.

von der Ziche oder Nervenkrankheit, welche durch das inficirte Korn an unterschiedenen Orten in Sachsen und Lausitz eingerissen. Budissin 1717. 8. - Andere Schriften sind: Christ. Gotthart Willisch, Bericht von der Krampfsucht, und Joh. Daniel Longolius, Iudicium medicum de corruptione lymphae per frumentum corruptum, oder medicinische Gedanken von der Kornstaupe. 1717. Breslauer Sammlungen a. a. O. S. 90. -Vergl. ebendas. 1717. Sept. Class. IV. Art. 7. §. 3. S. 76.

<sup>1)</sup> Joh. Godofr. Andreae, praes. Christian. Vater, Diss. de morbo spasmodico populari Silesiae. Viteberg. 1723. 4.

<sup>2)</sup> Uckermünde, Friedrichswalde, Warp, Münckenbude, Lingarn, Riet, Warlingeu, Egesin, Luckow, Warsin, Grambin.

<sup>3)</sup> Prettin, Rambau, Pinnow, Warnow, Mangmus, Tacke, Tangendorf, Großenlinde, Obersier.

chehen ist, der Geschäftigkeit der Wundärzte, die mit Aderlässen und wunderlichen Arzneien 1) viel Unheil verbreiteten, wurde ein Ziel gesetzt, und ein entsprechendes Heilverfahren vorgeschrieben. So wurde man bald über die Krankheit Herr, die mehr Weiber und Kinder, als kräftige Männer ergriffen hatte. Aufser Wurmmitteln und stärkenden, wie gelind schweifstreibenden Arzneien verordnete man wie 1716 vorzüglich die Brechwurzel zur vollen Wirkung. 1770 zeigte sich dies Mittel als viel zu schwach, das Verhalten des Magens mufs also in beiden Epidemieen ein anderes gewesen sein 2).

Es ist den Brand- und Kriebelseuchen eigenthümlich, dass sie ungeachtet der Gleichheit der allgemeinen Einflüsse in großen Länderstrecken doch immer mur auf kleine und getrennte Gebiete beschränkt bleiben. Der Grund davon liegt in der immer nur strichweise stärkeren Erzeugung des Mutterkorns, denn nur diese kann sie hervorrufen. So wird es erklärlich, dass in weit entlegenen Ländern gleichzeitige Kriebelseuchen sich entsprechen, und wie groß bei diesen Krankheiten die Schwierigkeit ist, vereinzelte Beobachtungen zu umfassen, von denen ohne Zweifel sehr viele verloren gegangen sind. Den diesmaligen Seuchen in der Mark und Pommern entspricht eine in Rufsland, in der Umgebung von Moskau bis zur Wolga hin beobachtete. Sie wüthete unter den Landleuten wie unter den aus Persien zurückgekehrten Truppen, und wurde auf Befehl Peter's des Grofsen von Gottlob Schober, einem deutschen Arzte,

Rufsland. 1722.

<sup>1)</sup> Sie gaben besonders Hexenmehl, Semen Lycopodii, in frisch gelassenem Menschenblut.

<sup>2)</sup> Acta medicorum Berolinensium, Dec. H. Vol. 6. p. 50.

untersucht, der sie, zwar nicht ohne Fremdartiges beizumischen, doch erkennbar genug beschreibt, und ihre Ursach in dem Genuss des Mutterkorns findet 1). Et bediente sich hauptsächlich der Brechwurzel, und giebt einige oberflächliche Nachricht von Leichenöffnungen. Von anderen Kriebelseuchen im Osten von Pommern und Schlesien haben wir keine Kenntnifs, doch sind wahrscheinlich viele vorgekommen.

Kriebelkrank-

Die Kriebelseuche in Schlesien und Böhheit in Schle-sien und Böh- men in den Jahren 1736 und 1737 gehört zu den men. 1736. 37. heftigsten, die jemals aufgetreten sind. In Schlesien. herrschte sie am meisten in den Dörfern am Zobten in und am Fusse der Sudeten, in Böhmen in dreizehn Dörfern der Herrschaften Wartenberg und Niemes, wo über sechshundert Menschen, besonders Kin--ie der erkrankten, und der sechste Theil derselben starb, nicht minder auch in den Herrschaften Reichstadt, ja Hohenelb u. m. a., worüber keine genauen Nachrichten vorhanden sind. In Schlesien beobachtete ie sie Heinrich Burghart, ein Breslauer Arzt, der Jo einige ungegründete Zweifel gegen die Schädlichkeit des Mutterkorns erhob 3), in Böhmen, wo sie bisher noch durchaus unbekannt geblieben war, Anton Scrinci, der über sie einen musterhaften Bericht gab, und nächst der trefflichsten Beschreibung der Zufälle den unumstößlichsten Beweis der Mutterkornvergiftung führte. Selten sind Volkskrankheiten bei ihrem

17

Ge

<sup>1)</sup> Epitome Dissertationis medicae de seminibus loliaceis in pane assumtis, varios morbos epidemios (er rechnet dazu auch die Pocken!) a. 1722. tempore autumnali, 1723 hyemali in territorio Moscoviae et Niesuae producentibus, conscripta a Gottl. Schobero. Im Auszuge mitgetheilt in den Breslauer Sammlungen, 1723. Januar. Class. II. Art. 3. §. 4. S. 37. - Mit den Seminibus Ioliaceis ist Mutterkorn gemeint.

<sup>2)</sup> Satyrae medicor. Silesiacor. Spec. III. p. 26.

sten Auftreten so naturgetren und so scharfsinnig fgefasst, selten ihre Ursachen so klar ermittelt woren, wie von diesem um die Naturkunde so hochverenten Gelehrten. Dass Geslügel und Säugethiere on Mutterkorn erkrankten, war eine bekannte, durch ersuche bestätigte Thatsache, und man darf, wenn perhaupt von dem Erkranken der Thiere in Kriebeleuchen zuverlässig berichtet wird, immer auf eine pergrofse Menge und heftige Wirkung des Mutterorns schließen, wie denn Scrinci nur von einem eidel Roggen 600 Kornzapfen aussonderte. Es fehlte ich jetzt nicht an Vermuthungen und Behauptungen, afs die Kriebelkrankheit austeckend sei, doch wideregte sie Scrinci, der den Kranken Hülfe spendend, e ärmlichsten Hütten durchforschte, so bündig, dafs an ihre Wiederholung im Jahr 1770 nicht hätte ervarten sollen 1).

Beschränkt, wenn auch nicht minder heftig war Kriebelkrankie Kriebelkrankheit, die 1741 und 1742 in einem Porfe bei Neu-Ruppin (Nakel), in der Gegend on Stendal und Havelberg, diesseits und jeneits der Elbe, und in Holstein vorkam. In Nakel rkrankten über 150 Einwohner, wie gewöhnlich meist Kinder, und über vierzig starben. Einige von den Genesenden häuteten sich, so dass die Oberhaut von stinkendem Eiter unterlaufen, hart und verdickt ich lostrennte, doch sind diese Beobachtungen von Feldmann, einem Arzte in Ruppin, nicht so genau angegeben, dass man sie mit der obigen von Taube rergleichen, und das gewifs nicht unerhebliche Leiden ler Haut deutlich erkennen könnte. Unter den Folgeibeln kam zweimal grauer Staar vor, wie 1770,

heit in der Mark und Holstein. 1741. 42.

<sup>1)</sup> Ebendas, Spec. IV. p. 35.

im Uebrigen aber war die Krankheit der in der Alt mark von Müller¹) beobachteten, und dort de krumme Jammer oder die krumme Krankheit genannten durchaus gleich, und die Witterung bei der Jahre der Mutterkornbildung so günstig, dass diese Entartung nach Brückmann's Bericht in der Gegend von Wolffenbüttel, die indessen von der Krampfsucht verschont blieb, auch an der Gerste sehn häufig vorkam²).

Ueber die Kriebelkrankheit in Holstein berichten Kannengiefser, ohne alle richtige Würdigung ihrer Ursachen, so daß er sie mit Waldtschmiedt aus der Luft herleiten wollte. Dieser Ansicht entsprechend verwirft er die Brechmittel, und rühmt gegen alle Erfahrung die Aderlässe mit allerlei wunderlichen Arzneien 3).

Kriebelkrankheit in Schweden. 1746. 47.

Vier Jahre darauf erschien die Krampfsucht in den südlichen Gegenden von Schweden, wo sich keine gie Ueberlieferung von ihrem früheren Vorkommen unter dem Volke erhalten hatte, und auch der Name, den man ihr gab (Dragsjuka, Krampsjuka), ein neuer war. Sie wurde in den Jahren 1746 und 1747 von Rosenstein in der Umgebung von Lund beobachtet, und mit so lebendigen Farben geschildert, das ihre völlige Gleichheit mit der deutschen Kriebelkrankheit einleuchtet, die den französischen Brandsormen fern steht. Die Krankheit entstand durchaus nur nach geschild.

<sup>1)</sup> Müller. Auch bei Haller, Disp. Tom. I. p. 75.

<sup>2)</sup> Commercium litterarium Norimbergense. Ann. 1743. des Hebd. 7. p. 50. (Correspondenz von Brückmann, an den Feldmann berichtet hat. — Die Schrift von J. J. Hoffmeier Von der Kriebel- oder krummen und schwebren- Noth-Krankheit, Berlin 1742. 8. ist unbedeutend.

<sup>3)</sup> Acta Nat. Cur. Vol. VII. q. 108.

em Genusse von frischem Brot oder Mehlspeisen, beonders von ausgefallenen Körnern, und man unterhied nicht, welche Getreideart die schädlichste war, enn man bereitete das Brot gewöhnlich aus einer lischung von Roggen, Gerste und Hafer (axige Säd). es Mutterkorns geschieht nicht so Erwähnung, dass dan ihm die Schädlichkeit allein zuschreiben könnte, bit besserem Grunde kann man vielmehr die von aube beschriebene Getreideverderbnifs annehmen, nd es ist wahrscheinlich, dass sie nur im Roggen tattgefunden hat. Die Landleute suchten den Grund es Uebels in einer Vergiftung mit Raupen verschiedener Art, die in großer Menge im Getreide vorkanen, und selbst noch in den Scheunen umherkrochen, loch hat kein Beobachter diese Annahme bestätigt der wahrscheinlich gemacht. Rosenstein beschulligte überdies als Ursache der Kornverderbnifs aufser riftigen Nebeln auch den Honigthau 1), der on den meisten Beobachtern in Frankreich und Deutschland als ein das Mutterkorngist wenigstens verstärkender Einfluss in Anschlag gebracht worden ist 2).

Gleichzeitig und bis 1750 machte der Mutterkornbrand in Frankreich die größten Verheerun- Mutterkorngen, und erinnerte fast an die Feuerseuchen des Mit-brand in der Sologne, den elalters. Die Krankheit begann innerhalb ihrer ural-Landes, Flanten Gränzen im August 1747, und befiel wieder, abweichend von der Krampfsucht, mehr Männer als Frauen, 1747 – 50.

brand in der Artois.

<sup>1)</sup> Siehe Heiligtag Diss. etc. Mangelhafte Auszüge aus dieser seltenen Dissertation s. bei Rothman a. u. a. O. und bei Taube, S. 54.

<sup>2)</sup> Vergl. Hoyer, De rore melleo vitioso. Ephemerid. N. C. Dec. III. Ann. 9. 10. Obs. 93. p. 171., und sehr gediegene Bemerkungen darüber von Schmieder, Miscellan. Lipsiens. T. V. p. 144.

die jedoch nicht ganz verschont blieben, und Kinde in nicht geringer Anzahl. Am meisten wurde wie der die Sologne heimgesucht, doch war die Krank heit auch in der Gegend von Bordeaux sehr ver breitet 1), und zuletzt zeigte sie sich in Flanderi und Artois. Ueber den Menschenverlust fehlen alle genaueren Angaben, und es ist nur aus gelegentlich angeführten Krankenzahlen zu entnehmen, dass die Seuche bei weitem nicht so allgemein war, als über triebene Schätzungen Späterer glauben machen könn ten 2).

Die Zufälle der Krankheit waren keine anderen als die schon beschriebenen, indessen wurden die Kranken zu Anfaug mehr von Schmerzen und schmerzhafter Müdigkeit (lassitudes douloureuses) befallen, als sonst, sie waren von vergelbter Gesichtsfarbe, sehr niedergeschlagen und fast blödsinnig, abgemagert und mit schmerzhaft geschwollenem Unterleibe; die Absonderungen verminderten sich, doch blieb die Efslust, ohne in den der Kriebelkrankheit eigenthümlichen Heifshunger auszuarten, auch schliefen sie ruhig, und drei bis vier Wochen vor dem Tode stellten sich erschöpfende schmerzhafte Durchfälle ein 3). Die leidenden Theile wurden blau, und ein mehr trokken er als feuchter Brand, der immer unter der Hautbegann, vollendete die Zerstörung. Oftmals erzeug-

1) Raulin, Traité des maladies occas, par les excès de chaleur, et. p. 341., und Observations, p. 320.

di

Gi

1

n

hi

<sup>2)</sup> Fodéré, T. II. p. 35. spricht von 8000 Todten allein in der Sologne. Wäre diese Zahl richtig, so würde ganz Frankreich in Aufruhr gekommen sein. So aber wurde nur die gewöhnliche Wirksamkeit der Krankenhäuser und die Mildthätigkeit der Gutsbesitzer in Anspruch genommen.

<sup>3)</sup> Dn Hamel, Mémoires de l'Académie des sciences. 1748. p. 528.

en sich Würmer in dem abgestorbenen Fleisch, ein erpestender Geruch verbreitete sich um die Kranken, ud bei einigen sah man selbst die Oberschenkel und Arme sich aus den Gelenken lösen. Salerne sah inen zehnjährigen Knaben, der beide Beine, und einen ierzehnjährigen, der ein Bein und von dem andern len Unterschenkel verloren hatte. Beide starben erst un achtundzwanzigsten Tage der Krankheit, und auch undere lebten nach den schrecklichsten Verstümmenngen noch Wochen lang.

Niemals erfolgten auf diese Verletzungen Blutflüsse, denn der Kreislauf in der Nähe war schon vor dem Abfallen der Glieder aufgehoben, so dass auch bei Ablösungen in dem anscheinend Gesunden weder das Tourniket noch die Unterbindung nothwendig wurde. Hatte sich die Krankheit überhaupt schon zum Brande entwickelt, so war sie fast' durchweg tödtlich, so dass von hundert und zwanzig Kranken, die im Hotel-Dieu in Orleans behandelt wurden, nur fünf mit dem Leben davon kamen, und auch selbst diese ihren Vorgängern bald nachfolgten. Die Ablösung der brandigen Glieder war ohne Ausnahme verderblich, und genasen einzelne Kranke durch Naturhülfe nach großen Verstümmelungen, so blieben sie doch siech und erreichten niemals ein höheres Alter. So verhielt es sich in dieser, wie in allen früheren Brandseuchen.

In den Krankenhäusern war die Behaudlung des Brandes vergeblich, weil die Leidenden, von dem Gifte längst durchdrungen, und mit einem Blute in ihren Adern, das keine menschliche Kunst wieder hätte umbilden können, viel zu spät Hülfe suchten, und den Tod mitbrachten. In den Dörfern war die Bedrängnifs der Landleute zu groß, als daß man ihnen über-

Blut.

all mit zuträglicher Speise hätte beistehen können wirksamer Maßregeln zur Bekämpfung der Brandseuchen geschieht nirgends Erwähnung 1), und weil es überall an Aerzten fehlte, so wurde die Behandlung. des Uebels in seinem ersten Anfang verabsäumt, wo sie allein hätte hülfreich sein können. Eine wohlthätige Dame auf dem Schlosse Borde-Vernoux bei Romorantin, deren Name unbekannt geblieben ist, behandelte die ausbrechende Krankheit sehr glücklich mit Aderlässen, mit denen sie versichert die Schmerzen sogleich beschwichtigt zu haben. Das aussliefsende Blut war schon dick und übel beschaffen, wahrscheinlich noch dunkeler, als in der Kriebelkrankheit. Dann bähete sie die leidenden Theile mit einer Salbe aus Butter und Brandwein, bis zur Wiederkehr der Wärme, in einige Tage lang, liefs sie darauf mit einem Terpen- Ir thinbalsam reiben, gab noch ein Abführmittel, und so war dem Brande vorgebeugt. Oberflächlichen Brand behandelte sie mit einer Auflösung von Alaun, römischem Vitriol und Salz, entfernte die abgestorbenen Theile ohne das Messer, und verband mit Terpenthinbalsam. Man kann ihrer unbefangenen Aeusserung Glauben beimessen, dass sie mit diesem Versahren, und mehr noch mit guter Nahrung, größere Verstümmelungen verhütet habe. - Der Roggen enthielt in dieser Zeit ein Drittheil Mutterkorn und Thiere, die damit gefüttert wurden, verfielen in ähnliche Brandübel wie die Menschen<sup>2</sup>).

Die

teh

CH

en

de

TO

der

<sup>1)</sup> Nach einer Stelle bei Salerne ist es gewifs, daß die Regierung niemals die Umtauschung des Roggens veranlaßt hat. p. 187.

<sup>2)</sup> Salerne, sur les maladies que cause le seigle ergoté.
Mémoires présentés à l'Académie des sciences. T. II. 1755.
p. 155. — Read, p. 75. — Mercure, 1748. Janvier.

Die Brandseuche, die in den Jahren 1749 und 750 in der Gegend von Lille und im Artesischen leichzeitig mit einer Viehseuche wüthete, ist wegen iniger Uebergangszufälle zur Kriebelkrankheit denkvürdig, die in den übrigen nicht beobachtet worden ind. Die Krankheit verkündigte sich durch Ziehen m Rücken, Ekel und Erbrechen bei fortbestehender Esslust, dann folgten heftige krampshafte Zusammeniehungen in den Armen und Beinen, und eben so eftige Schmerzen in den Füßen und Händen, ohne rgend eine äußere Veränderung. Sie traten anfallsveise ein, und die Kranken verglichen sie mit dem Durchfahren eines glühenden Eisens. So vergingen wölf bis zwanzig Tage, der erste Zeitraum der Krankheit. Hierauf trat Vertaubung und eisiges Frostgefühl in den leidenden Theilen ein, sie magerten ab, und erwärmte man sie, so erneuten sich lie Schmerzen, die Haut wurde kalt und runzelig, und lie Kranken fielen am ganzen Körper ab. Zehn Tage lauerte dieser zweite Zeitraum, dann wurden die eidenden Theile blau oder dunkelroth, es erhoben sich Blasen mit gelbem Wasser und branligem Grunde, und nun beschloss der Brand, der ich abgränzte, das meistens tödtliche Leiden der Kranten. Ohnmachten gingen dem Tode voraus, oder wurde das Leben noch länger erhalten, so löste sich las Brandige, und die Kranken wurden bei völliger Stumpfheit so entstellt, dass sie schon durch ihr Ansehn die Unwirksamkeit der Kunst anschaulich machten. Ungeachtet aller ungünstigen Erfahrungen unternahm man dennoch wieder bei vielen die Ablösung der brandigen Glieder, und beschleunigte damit wie immer den Tod. Hierüber berichtet Boucher, mit der Bemerkung, dass nicht bei allen Kranken das Uebel diesen Verlauf gemacht habé, sondern dies öfters mit den Zufällen des zweiten Zeitraums eingetreten sei 1).

Couvet beobachtete dieselbe Brandseuche in der Gegend von Bethune, in dem Dorfe Alloines und den benachbarten Ortschaften, und fügte, alle diese Erscheinungen bestätigend, hinzu, die anfänglichen Krämpfe in den Händen und Füssen hätten sich nicht immer auf die Beugemuskeln, vornehmlich der Waden, beschränkt, sondern wären auch in den ausstrekkenden, und bei manchen Kranken in den Muskeln aller Glieder zugleich vorgekommen, der Brand, der sich durch Blasen verkündigt, wäre an den Zehen in Knochenfrass übergegangen und eine gutartige Eiterung hätte den Uebergang in Genesung gemacht, aber selbst in den gelindesten Fällen kaum ausgereicht, B die Gefahr abzuwenden, die Kranken hätten sehr starke Esslust gehabt, und nur erst im dritten Zeitraum wäre das Blutsystem in einen Zustand von Lähmung verfallen, der sich durch Ohnmacht verkündigte. Aderlässe sollen einige Hülfe gebracht, und wie ihnen dies en mehrmals nachgerühmt wird, besonders die Schmerzen erleichtert haben. In Alloines erkrankten um die Mitte des August 1749 funfzehn Einwohner verschiedenen on Alters und Geschlechts, und in den umliegenden Dörfern war nach Couvet's Versicherungen die Zahl der Kranken sehr beträchtlich 2).

Kriebelkrankden und der Mittelmark. 1754. 55.

Die Kriebelkrankheit in Schweden, die heit in Sehwe- nach der Erndte von 1754 bis in den April des folgenden Jahres, und wiederum nur in den südlichen

<sup>1)</sup> Journal de médecine. 1762. p. 427. 396. 504. - Ozanam, Tom. V. p. 150.

<sup>2)</sup> Raulin, Observations, p. 320. - Read, p. 79.

ehnen Småland und Blekingen herrschte, entricht der im Jahr 1746 vorgekommenen in jeder ücksicht. Sie ist von ausgezeichneten Aerzten beobhtet worden, nur lässt freilich die Ergründung der rsachen der Krankheit vieles zu wünschen übrig. iese Seuche ist es, in welcher Linué seine Ansicht eltend zu machen suchte, dass der Hederich (Rahanus Raphanistrum) Kriebelkrankheit veranlasse. inné ist indessen nicht an Ort und Stelle gewesen, nd wahrscheinlich durch seinen Bruder, den Predier Linné, auf seine Vermuthung geleitet worden, e sein Schüler Rothman mit oberflächlicher Kenntss der Vorgänge allzu eifrig als eine wichtige Enteckung vertheidigt hat 1). Vogel in Göttingen und it ihm einige andere Zweisler an der Schädlichkeit es Mutterkorns haben behauptet, es würde im südliien Schweden nur Gerste, kein Roggen gebauet. ies ist indessen ungegründet, wie wir darüber von othman<sup>2</sup>) und Wahlin<sup>3</sup>) ausdrücklich belehrt orden, und wenn die Landleute in diesen Gegenen nur Gerstenbrot essen, so haben sie in dem Nothhr 1754 wahrscheinlich auch zum Roggenbrot ihre uflucht genommen. Da aber weder von Linné, noch on seinem Schüler der Zustand des Getreides untericht worden ist, so bleibt selbst noch die Vermuoung wahrscheinlicher, dass abgesehen von der Rogenverderbnifs, die Gerstenähren schwarze ausgewach-

Hederich.

<sup>1)</sup> Raphania, quam praeside Carolo v. Linné pro gradu octoris proposuit Georgius Rothman, Smolandus. Upsaae, 1763. — Linné, Amoenitates academicae, Tom. VI. 430.

<sup>2)</sup> P. 442.

<sup>3)</sup> Abhandlungen der K. Schwedischen Akademie, Bd. 33.

sene Körner enthalten haben, als dass ein so häuf. ges Gewächs wie Hederich, von dem man niemals auc nur entfernt Aehnliches gesehen, eine so eigenthün liche Krankheit hervorgerufen haben sollte. Uebei dies hat Wahlin im Jönköpingslehne von 1765 bi 1769 nicht nur in dem Roggen vieles Mutterkor. (Mjöldrygor, Mjölökor, Bockshorn), sondern auch di gleiche Entartung in der Gerste gefunden, und di völlige Unschädlichkeit des Hederichs durch Versuch an Thieren und Menschen dargethan 1). Wäre über haupt die Annahme von der Schädlichkeit des Hede richs nicht von einem so großen Natursorscher aus gegangen, und mit dem wohllautenden Namen Ra phania gewissermassen gestempelt worden, so würd sie kaum irgend einiger Aufmerksamkeit werth gewe sen sein, denn sie beruht durchaus nur auf einer un begründeten Voraussetzung, und es ist nicht einma ein gültiger Versuch an Thieren angestellt worder um die Wirkung des Hederichs zu erforschen, all Umstände aber, von denen man hätte Kenntnifs ha ben müssen, um einen so gewichtigen Ausspruch zu thun, waren durchaus unermittelt, und neun Jahre spä ter, als Rothman schrieb, längst schon vergessen Hausthiere, wie namentlich Hühner, Perlhühner und Schweine, erkrankten zur Zeit der Seuche allerdings dass dies aber nicht vom Mutterkorn geschehen sei wie dies in Deutschland und Frankreich so oft, und von keiner anderen Ursache wahrgenommen wor den ist, hat niemand bewiesen. Durch den Predige Hoeoek in Wirestad kam in dieser Seuche die Alchemilla vulgaris (Dragblad) als ein brauchbares

<sup>1)</sup> A. a. O.

zneimittel in Ruf, ist aber 1770 als völlig unwirkm erkannt worden.

Im Uebrigen steht diese schwedische Kriebelseuche cht allein, sondern es schliefst sich ihr eine gleichitige in der Mittelmark, in der Gegend von Bern und Potsdam au, als deren Ursache sich nach othenius das in diesen Jahren häufige Mutterkorn gab 1).

Bei der Natur dieser Ursache kann es nicht auf- Mutterkornllen, dass zuweilen die Mutterkornvergiftung sich brand in England. 1762. of einzelne Hausgenossenschaften beschränkt, und die rankheit keine größere Ausdehnung gewinnt. Beiiele dieser Art sind auch in neuester Zeit vorgekomen, doch meistens der Vergessenheit übergeben woren. Im Jahr 1762 erregte aber ein solches in Engnd große Aufmerksamknit, und wurde für Tissot Lausanne Veranlassung, eine gediegene Denkschrift per die Krankheiten aus Mutterkornvergiftung ausarbeiten 2). In Waltisham, in Suffolkshire, erankte eine ganze Familie von acht Gliedern am utterkornbrande, dessen Zufälle den in Frankich beobachteten durchaus entsprachen. Die Krankit verbreitete sich nicht weiter 3), und außer diesem reinzelten Falle ist weder der Brand noch die Krielkrankheit jemals in England vorgekommen.

<sup>1)</sup> Schreber's Sammlung verschiedener Schriften. Bd. II. 413.

<sup>2)</sup> An Account of the Disease called Ergot, in French, om its supposed cause, viz. vitiated Rye. In a Letter from c. Tissot, of Lausanne, to George Backer. Philosophi-1 Transactions, Vol. L. V. 1765. p. 106. - Eine lateinische bersetzung dieses Aufsatzes s. in Tissot Epistolae medicoacticae. V. p. 241.

<sup>3)</sup> Ebendas. Vol. LII. p. 523, 584.

Mutterkorn- In Artois aber, und hier am meisten um Ar brand in Ar-tois 1764 ras und Douay zeigte sich der Mutterkornbrand wie der mit allen seinen Schrecken, nach einer Zwischen zeit von vierzehn Jahren. Die Kranken empfander zuerst heftige Schmerzen in den Füßen, mit geringe Geschwulst und ohne Entzündung, doch aber mit eini gem Fieber. Dieser Zustand währte zehn bis funf zehn Tage, dann vertaubten und erkalteten die lei denden Theile, so dass die wirksamste Erwärmung ein eisiges Frostgefühl nicht vertreiben konnte, unt hierüber vergingen wieder acht bis zehn Tage. End lich im dritten Zeitraum brachen Brandblasen aus, une nun zeigte sich der Brand sogleich in den Zehen, sties selbst bis in die Mitte der Oberschenkel hinauf, une ergriff nicht selten auch die Hände und Arme. Die Leblosigkeit der Gefäse, oder vielmehr das Abster ben des Bildungsprozesses in den leidenden Theiler wurde von einem kleinen, fadenförmigen Pulse ver kündet; die Glieder fielen wie immer ohne Blutung aus den Gelenken, und nur einzelne jugendkräftigt Kranke entgingen der Todesgefahr von größeren Ver stümmelungen 1). Die Aerzte Larsé und Taran 6 get wurden von den Artesischen Behörden mit der Behandlung der hülflosen Kranken beauftragt, und entsprachen ihrem Auftrage auch in weiterer Bezie hung durch die Herausgabe einer Schrift 2).

Kriebelkrank-

Um dieselbe Zeit brach die Kriebelkrankheit heit in Schwe- in Schweden aus, und verschwand erst wieder in den. 1763. 69. Jahr 1769. Sie zeigte sich 1763 vereinzelt im Jönköpingslehne, und verschwand im folgenden Jahre

<sup>1)</sup> Read, p. 82.

<sup>2)</sup> Méthode curative etc. par M. M. de Larsé et Taranget. Arras, 1765. Bei Tessier, a. a. O. 1777, 78, p. 588.

m Herbst 1765 aber trat sie in vielen Gemeinden nit großer Hestigkeit, auf, so dass gegen 2000 Menchen von ihr befallen wurden.1), während man sie uch in Westgothland hier und da bemerkte. Weniger, doch aber noch seuchenartig verbreitet, war sie m Herbst 1766, in den folgenden drei Jahren kam ie nur wieder einzeln vor, und es ist nicht bekannt geworden, ob man sie auch in den nassen Jahren 1770 und 71 beobachtet hat. Aus Wahlin's Angapen 2), der sich volle fünf Jahre mit der Behandlung der Kriebelkranken beschäftigte, geht die Uebereinstimmung der Krankheit mit der deutschen Krampfsucht unzweifelhaft hervor, und wenn es nicht gelang, die Ursachen des Uebels so klar zu ermitteln, wie in Deutschland und Frankreich, so war es doch mindestens auffallend, dass in den bezeichneten Jahren Mutterkorn in größerer Menge, und Mehlthau häufiger als sonst vorkam<sup>3</sup>).

Dies ist die Geschichte der Krankheiten von Mutterkornvergiftung bis zu der großen Weltseuche von 1770, welcher sich diese Uebel in so ausgedehnten Gebieten anschlossen. Die Kriebelkrankheit und der Mutterkornbrand sind späterhin allmählich zurückgewichen, ohne jedoch ganz zu verlöschen, wie sich dies aus dem Gange der Krankheiten in den folgenden Jahren ergeben wird. Dies geschah in demselben Verhältnifs, als der Anbau der Kartoffeln an Aus-Kartoffelbau.

<sup>1)</sup> Zwischendurch kam die Ruhr vor, und verband sich in einigen Fällen mit der Kriebelkrankheit, ohne den Verlauf derselben zu ändern. A. u. a. O. S. 166.

<sup>2)</sup> Abhandlung von der in Småland herumgehenden Krie belkrankheit. Abhandlungen der K. Schwedischen Akademic. Bd. 33. S. 18.

<sup>3)</sup> A. a. O. S. 42.

dehnung gewann, so dass, wie der Feldbau sich jetzt gestaltet, und die Lebensweise der Landleute sich danach geändert hat, ausgedehnte Kriebelseuchen selbst in den feuchtesten Jahren noch weniger zu befürchten sind, als weitverbreitete Hungersnoth, gegen welche unseren Vorfahren bei ihrer Beschränkung auf Getreidebau keine wirksame Abwehr zu Gebote stand. Die Veränderungen und Fortschritte in der Lebensweise der Völker, welche durch jenes mexikanische Gewächs veranlasst worden sind, werden bei einer andern Gelegenheit zur Sprache kommen, für jetzt mag es genug sein, angedeutet zu haben, dass durch die Einführung des Kartoffelbaues, der durch die Weisheit einiger Regierungen, wie durch den allgemeinen Trieb zur Verbesserung seit 1770 rasch gefördert wurde, eine der furchtbarsten und der ärztlichen Kunst am wenigsten zugänglichen Krankheiten in die engsten Gränzen eingeschränkt worden ist.

Die Kartoffeln wurden zuerst im Jahr 1580 von Franz Drake nach England gebracht, und hier wie auf dem Festlande schon im siehzehnten Jahrhundert in Gärten angebaut. Ihre wesentlichen Eigenschaften, ihre Ausdauer und Ergiebigkeit bei allen den nachtheiligen Einslüssen, welche das Gedeihen des Getreides hindern, ihre unverdächtige Zuträglichkeit als Nahrungsmittel, erkannte man indessen erst später, und nur erst die preussische Regierung unter Friedrich Wilhelm I. brachte wirksame Massregeln in Anwendung, um ihren Völkern die Vortheile zu sichern, die von ihrem Anbau im Großen zu erwarten waren. Friedrich II. behielt diese Angelegenheit fortwährend im Auge, und schon im siebenjährigen Kriege war es, wo man in Schlesien den Einfluss der Kar-

A die

10

0

1

De

Ja

FOB

offeln auf die Kriegführung gewahrte. Von hier aus erbreitete sich der Kartoffelbau nach Böhmen, wie lenn auch in Frankreich, den Niederlanden und Schwelen die bessere Einsicht gegen die theoretischen Vorrtheile ärztlicher Beamten und berühmter Naturforcher das Uebergewicht erhielt. Den wichtigsten Auschlag gab indessen erst die Hungersnoth von 1770 und 71, indem es durch das Beispiel einzelner Dörer, die im Besitz von Kartoffelvorräthen größerer Bedrängnifs entgangen waren, jedermann anschaulich vurde, wie leicht durch den Betrieb des Kartoffelpaues der Mißwachs des Getreides ausgeglichen werden konnte.

Es ist auffallend, dass die Geschichte der Kriebelkrankheit in Deutschland nicht weiter zurückgeht, dels bis in das sechzehnte Jahrhundert, während doch nicht daran zu zweifeln ist, dass sich von jeher in euchten Jahren Mutterkorn in eben so großer Menge erzeugt hat, wie in neuerer Zeit. Schwerlich möchte es gelingen, den Grund des damaligen Emporkommens dieser Krankheit aufzufinden, oder vielmehr den Verein von Umständen zu enthüllen, der ein so scharf begränztes Uebel ins Leben rief, dessen Gelegenheitsursache mindestens schon seit der Völkerwanderung von Zeit zu Zeit vorhanden gewesen ist 1). Vermuthungen können hier zu keinem bestimmten Ergebnifs führen, sondern nur mit Hindeutung auf den allgemeinen Krankheitszustand, der zu Ende des sechzehnten Jahrhunderts kein anderer als ein typhöser war, und von dem weit herrschenden Scorbut noch näher

<sup>1)</sup> Nach der begründeten Annahme, dass der Roggen erst von den Hunnen nach Europa gebracht worden ist.

bezeichnet wurde, die allgemeine Schwierigkeit anschaulich machen, die der Untersuchung der ersten Ursprünge von Volkskrankheiten entgegensteht.

Haben wir aber vorläusig, bis es vielleicht gelingt so die Fäden der geschichtlichen Untersuchung an ältere, noch unentdeckte Thatsachen anzuknüpfen, die deut sche Krampfsucht als eine im sechzehnten Jahrhundert neu emporgekommene Krankheit anzuerkennen, so gehört auf der andern Seite der französische Mutterkornbrand zu den ältesten Uebeln, von denen die Urkunden des Mittelalters Nachricht geben, und die neueren Brandseuchen erscheinen als geringfügige Nachzügler der Feuerpesten, welche schon seit dem neunten Jahrhundert die westeuropäischen Völker, und f zwar in denselben Länderstrichen heimgesneht haben, die im Verlaufe dieser Darstellung als die Gebiete des Mutterkornbrandes bezeichnet worden sind. Die historische Pathologie ist über die gleiche Natur des St. Antonsfeuers und des Mutterkornbrandes durch den Scharfsinn ausgezeichneter Forscher schon längst ins Reine gekommen, wir können daher auf die Arbeiten dieser Männer (Jussieu, Paulet, Saillant, Tessier, Read und Fuchs) unbedingt verweisen, um diese Untersuchung nicht über ein noch weiteres Feld auszudehnen 1). Doch ist hier ein allgemeiner

B

5

<sup>1)</sup> Recherches sur le Feu Saint-Antoine, par MM. de Jussien, Paulet, Saillant et l'Abbé Tessier. Histoire et Mémoires de la Société royale de médecine, 1776. p. 260. - Diese treffliche Abhandlung ist von der Gesellschaft selbst veranlafst worden, die sich überhaupt um die historische Pathologie sehr verdient gemacht hat

C. H. Fuchs, das heilige Feuer des Mittelalters, ein Beitrag zur Geschichte der Epidemieen. In des Verf. wissenschaft-

Umrifs des St. Antonsfeuers nach den vorhandenen Quellen an seiner Stelle.

Entsetzliche Schmerzen peinigten die Befallenen, St. Antonsso dass sie laut wehklagten, mit den Zähnen knirschten und schrieen. Unter diesen Todesqualen verzehrte ein unsichtbares, unter der Haut verborgenes Feuer das Fleisch und trennte es von den Knochen. Das Aeufsere blieb kalt, und die Kranken durchdrang eine so eisige Kälte, dass sie durch kein Mittel zu erwärmen waren. Später wurden die ergriffenen Theile entweder schwarz wie Kohlen, oder von Fäulniss verzehrt, so dass das Fleisch von den Knochen absiel, und die Luft umher verpestet wurde. Hände und Füße fielen aus den Gelenken, ja, man sah Unglückliche, die, bis auf den Rumpf verstümmelt, den Tod herbeiwünschten. Dieser machte nur erst dem Leiden ein Ende, wenn die Glieder verzehrt waren, und nun die Eingeweide ergriffen wurden; dann starben die Kranken unter heftigen Schmerzen schnell, oder sie zehrten langsam ab. Zuweilen aber schienen die inneren Theile zuerst zu leiden, und dann erlagen die Kranken ohne äußere Zeichen des Brandes. War irgend Genesung zu hoffen, so ging die Eiskälte der Glieder in Hitze, und diese in Brand über, und zur Verstümmelung gesellte sich immer eine widrige Entstellung des Gesichts mit Abmagerung des Körpers.

Bei einigen Feuerpesten in Lothringen und Deutsch-

lichen Annalen der gesammten Heilkunde, Bd. 28. S. 1. 1834. Januar. Nach beiden Abhandlungen fallen die wichtigsten Feuerpesten auf die Jahre: 857, 922, 945, 994, 996, 999, 1039, 1042. 1085, 1089, 1092, 1094, 1099, 1109, 1110, 1115, 1125, 1128. 1129. 1141. 1151. 1180. 1189. 1196. 1230. 1236. 1254. 1347. 1530.

land (1085. 1089. 1128. 1180.) werden unter den Leiden der Kranken auch Krämpfe erwähnt (nervorum contractione distorti cruciabantur), wonach um so mehr ein früheres Vorkommen der Kriebelkrankheit zu vermuthen ist, als das Krampfleiden von dem heiligen Feuer deutlich geschieden wird, so daß Krämpfe und Brand neben einander, und wahrscheinlich nicht in denselben Kranken vorgekommen sind, wiewohl die Möglichkeit ausgeprägter Uebergangsformen beider Krankheiten in einander nicht in Abrede zu stellen ist.

be

k

k(

Ja

de

Fe

W(

Im Allgemeinen war das heilige Feuer, die plötzlichen Todesfälle ausgenommen, eine langwierige, durchaus fieberlose Krankheit, welche vorzüglich die Armen, doch aber auch zuweilen Wohlhabende und Vornehme befiel, fast durchweg nur in feuchten Jahren, in Begleitung von Hungersnoth und anderen Krankheiten vorkam, immer nur auf kleinere Länderstrecken beschränkt blieb, gewöhnlich im August oder September ausbrach, und nicht über ein Jahr andauerte, — durchweg Eigenschaften, in denen dies Uebel mit dem Mutterkornbrand übereinstimmt.

Die Verheerungen durch das heilige Feuer waren wie bei allen Volkskrankheiten sehr ungleich. Einige Seuchen waren mild, so daß die Zahl der Genesenen die der Verstorbenen überwog, andere wieder sehr mörderisch, so daß z. B. im Jahr 1099 in der Dauphiné kein Erkrankter gerettet wurde, im Jahr 994 im südlichen Frankreich mehr als 40,000, und im Jahr 1148 allein in Paris 14,000 Menschen starben. Aerztliche Mittel kannte man nicht, und nur von den Heiligen erwartete man Hülfe, vornehmlich dem heiligen Antonius, nach dem die Krankheit benannt

worden ist 1), dem heiligen Martialis 2), der Mutter Gottes und der heiligen Genofeva 3).

Es ist in der neuern Zeit kein Bezirk vom Mutterkornbrande heimgesucht worden, in dem nicht im Mittelalter das heilige Feuer gewüthet hätte. Flandern, die Dauphiné, die Gegend von Orleans, Blois und Arras haben von beiden Krankheiten am meisten gelitten, Spanien ist vom Mutterkornbrand, aber nicht von der Feuerpest, Italien, der größte Theil von Deutschland, und der Norden von Europa sind von beiden frei geblieben, und das Gebiet der Kriebelkrankheit ist von dem des alten und neuen Mutterkornbrandes durchaus geschieden.

Dies sind die Krankheiten der Völker um das Jahr 1770, dies ist ihr lebendiger Zusammenhang mit den Leiden älterer Zeit. Sehen wir jetzt, ob die Aerzte die Offenbarungen der Natur verstanden haben, und ob ihre Lehren davon Zeugniss geben.

<sup>1)</sup> Gaston stiftete 1089 in der Dauphiné den Orden des heiligen Antonius, dessen Zweck die Pflege der vom heiligen Feuer Befallenen war. Der Hauptsitz des Ordens war Vienne, wo die Reliquien des Heiligen aufbewahrt wurden.

<sup>2)</sup> Die Verehrung dieses Heiligen als eines Schutzpatrons im Mal des ardens schreibt sich von der Feuerpest im Jahr 994 her. Seine Gebeine wurden in feierlichen Processionen im Lande umhergetragen.

<sup>3)</sup> Beide wurden am meisten in Paris verehrt. 1141 wurde dort eine Kirche zur St. Geneviève des ardens erbaut, von der gegenwärtig keine Spur mehr vorhanden ist. S. Fuchs a. a. O.

. Λ.....

## ZWEITES BUCH.

# Die Wiener Schule

von 1745 bis 1785.

A THE RESERVE OF THE RES

DESCRIPTION OF STREET PROPERTY AND RESIDENCE.

er i transferancia de la companya della companya della companya de la companya della companya de · The state of the

éti

b pl 01 or en en

> cht ip 18

Di Tr:

I. Gründung. **V**an Swieten.

#### 1. Van Swieten's Leben und Wirken.

) ie dargestellten Volkskrankheiten können als der eutlichste Ausdruck des vorhandenen Krankhaften etrachtet werden. Das Faulfieber war die herrchende Typhusform geworden, der ältere Petechialphus hatte sich in engere Gränzen zurückgezogen, on stärkeren Einflüssen nur hier und da noch herorgerusen, und schon lange vor der Zeit, die wir enauer durchforscht haben, war das gastrische Eleient zu dem typhösen hinzugetreten, das sich mit iniger Verschiedenheit örtlicher Leiden im ganzen chtzehnten Jahrhundert geltend machte. Am meisten eigte sich in Huxham's schleichendem Nervenfieber, as auch in Deutschland seine Beobachter fand, ein eferes Erkranken des Unterleibes, doch that sich ein astrisches Leiden auch in anderen fieberhaften und ungwierigen Krankheiten vielfältig und entschieden ervor. Zunächst aber war diese Verbindung seit der

Mitte des achtzehnten Jahrhunderts nicht mehr ungewöhnlich, gastrische Volkskrankheiten zeigten sich in den Kriegen wie im Frieden häufiger, und man kann es den Aerzten nachrühmen, dass sie sich bei allem Wechsel von Erscheinungen besonnen und umsichtig auf dem rechten Standpunkte behauptet, dass sie in ihren Heilarten den Winken der Natur zur rechten Zeit entsprochen haben. Die verschiedenartigsten Schulen kamen in der Anerkennung der Naturheilkraft überein, dem rechten Gebrauche der Hebel der ärztlichen Kunst, durch welche diese geleitet wird, der Blutentziehungen, der Brechmittel und der Abführungen, traten verfehlte Theoreme nur von wenigen Seiten entgegen, selten war die unverabredete Einigkeit der gebildeten Aerzte der Natur angemessener, und der Einfluss der Wissenschaft auf das Leben entschiedener.

Ausgezeichnete Schulen theilten sich in die Ehre dieses Ergebnisses, vor allen die von Boerhaave W in Holland, und von Stahl und Friedrich Hoffmann in Deutschland gegründeten, die, so verschiedenen Richtungen sie auch folgten, darin doch übereinkamen, dass sie von ihren Anhängern tiese, vielseitige Forschung, strenge Bildung und Gelehrsamkeit forderten. Ein ernster Sinn belebte die englischen in Aerzte, von denen sich viele höchst würdige und verdienstvolle den großen Meistern des siebzehnten Jahr- in hunderts anschlossen, so dass namentlich das Walten von Sydenham's Geist unter ihnen unverkennbar ist; nicht minder auch die französischen, denen in Paris und Montpellier ausgezeichnete Männer vorleuchteten, und selbst in Italien, wo der Glanz des sechzehnten Jahrhunderts, der einst die gebildete Jugend alter Völker anzog, schon längst verdunkelt war, hatte ie mathematische Schule einen wissenschaftlichen Geist uf die Aerzte vererbt, der sich in allen Theilen der Teilkunde seiner würdig offenbarte.

Die ärztlichen Schulen standen im achtzelinten Jahrhundert nicht schroff gegen einander. Der Geist ler Bildung, der sie alle verband, liefs bei allem Kampfe der Meinungen, der mit vielem Eifer geführt vurde, die Einseitigkeit nicht aufkommen, und so vurde denn, was die eine Gediegenes und Werthvoles geleistet hatte, von den anderen bereitwillig anrikannt, doch blieben die Grundbegriffe, wenn auch ach Zeit und Ort sich verschiedenartig entwickelnd, nicht ohne Einflufs auf die Richtungen, welche man einschlug, und offenbarten sich überall, auch ohne immer ausgesprochen zu sein, in den Leistungen der Aerzte.

Folgenreich vor allen anderen Ereignissen war lie Verpflanzung von Boerhaave's Schule nach Wien, bald nach dem Tode ihres Urhebers 1). Sie geschah durch Gerhard van Swieten, seinen eifrigsten und fleifsigsten Schüler, der, ein Gelehrter von hohem Verdienst, durch die Leitung der wichtigsten Angelegenheiten, und das unbedingte Vertrauen einer großen Kaiserin, eine neue Entwickelung der Heilkunde in den österreichischen Staaten herbeiführte.

Gerhard van Swieten wurde am 7. Mai 1700 in Leiden geboren. Entsprossen aus einem alten und berühmten Hause, erhielt er eine sorgfältige Erziehung, doch verlor er seine Aeltern schon frühzeitig, und blieb unter Vormündern, die sich seiner wenig annahmen, nur seinen guten Gesinnungen, seiner Lernbegierde und seinem jugendlichen Eifer überlassen. Im

Jugend.

<sup>1) 1738.</sup> 

sechzehnten Jahre schickte man ihn nach Löwen, um sich durch das Studium der Philosophie zum Staatsdienst vorzubereiten. Hier schon offenbarte er alle Eigenschaften eines künftigen Gelehrten. Der Zwang eines trockenen und streng geregelten Unterrichts drückte seinen Geist nicht nieder, er that sich glänzend vor vielen hervor, und schon nach zwei Jahren eröffnete man ihm die Aussicht auf eine ruhmvolle Laufbahn. Doch trieb ihn seine Neigung zum Naturstudium, nichts. vermochte ihn von dem Ziele abzuwenden, nach dem er mit ganzer Seele strebte: er id kehrte nach Leiden zurück, um sich den Schülern Boerhaave's anzuschließen, der alle, die ihm nahten, mit Verehrung erfüllte.

Studien.

Es währte nicht lange, so bemerkte ihn dieserrie große Lehrer, und würdigte ihn seines zunehmenden Vertrauens. Van Swieten las in dieser Zeit mit De unermüdetem Eifer, den Boerhaave mehr zu zügeln 📧 als anzuregen hatte, die griechischen Aerzte in der Ursprache, am meisten Hippokrates, Galen und Alexander, überzeugt, in ihnen die Vorbilder tiefer Naturanschauung zu finden, und von Anfang an mit dem Vorsatze, seine Studien nach dem großartigsten Massstabe anzulegen, dem Gange der Wissenschaft durch alle Jahrhunderte zu folgen, und die Worte seines Meisters, von denen ihm keins verloren ging, durch die Aussprüche verwandter Geister zu verstehen. In diesem Streben, dessen nur ein kräftiger Geist durch die innigste Liebe zur Wissenschaft fähig ist, gönnte er sich keine Ruhe, keine Erholung, und als endlich sein Körper ermattete, und die Einsamkeit seinen Geist umdüsterte, vermochten kann die liebevollen Ermahnungen Boerhaave's ihn von einer Lebensweise zurückzuhalten, die ihn unausweichlich

Pn

Jul

die finsteren Netze der Schwermuth verstrickt haen würde. So vergingen siehen Jahre in angestrenger Forschung, heitere geistige Genüsse, Leibesübunen und Musik gaben ihm seine Regsamkeit wieder, Ind im Jahr 1725 wurde ihm die Doctorwürde zu Theil !). Doch trennte er sich nicht von seinem über lles verehrten und sich ihm väterlich hingebenden Lehrer, der in ihm seinen Nachfolger heranreifen sah. Er folgte ihm in seinen Hörsaal, in den Pflanzengaren und an das Krankenbett, stand ihm bei seinen häusichen Krankenberathungen wie bei seinen chemischen Arbeiten zur Seite, und nur erst der Tod trennte die nnige Verbindung dieser edelen und hochstrebenden Männer, so dass van Swieten volle zwanzig Jahre ler Schüler Boerhaave's blieb 2), und dessen Ausprüche noch als vielumfassender Gelehrter mit derselden Spannung des Geistes vernahm, wie bei seinem rsten Eintritt in den akademischen Hörsaal.

Van Swieten liebte die Zurückgezogenheit, wie sein väterlicher Freund, und entsagte ihr niemals in einer glücklichen Ehe, die er vier Jahre nach vollendeten Studien schlos 3). Der zunehmende Erfolg

<sup>1)</sup> Seine Inauguralschrift führt den Titel: De Arteriae fabrica et efficacia in corpore humano. Lugduni Bat. 1725. 4. Sie findet sich nur in wenigen Bibliotheken.

<sup>2) &</sup>quot;Rara certe felicitate mihi contigit, forte unico, viginti fere annorum spatio magni Boerhaavii institutionibus frui." Praef. ad Commentav.

<sup>3)</sup> Er vermählte sich 1729 mit Marie Lambertine Therese Ter Beek van Coesfeld, und hatte mit ihr drei Söhne von denen keiner Arzt wurde, und zwei Töchter. Der älteste Sohn war 1772 österreichischer Gesandter in Berlin, der zweite Auditeur an der Oberrechenkammer in Brüssel, der dritte starb an den Pocken, als Zögling im Theresianum in Wien (Comm. T. V. 1403.). Beide Töchter waren verheirathet, die eine an einen Obristlieutenant, die andere an einen Baron Bonaert in

seines Strebens genügte seinem bescheidenen Sinn auch ohne die Zerstreuungen und Genüsse der Welt, bei einer nicht allzu ausgedehnten Wirksamkeit in seiner Vaterstadt. Indessen verbreitete sich der Ruf seiner Talente und seiner Gelehrsamkeit von Jahr zu Jahr mehr, und außerordentlicher Beifall wurde ihm zu Theil, nachdem er als Lehrer aufgetreten war. Welche Vorlesungen, und wie lange er sie gehalten, ist nicht angegeben, gewiss ist nur, dass er nicht mit einer akademischen Befugnifs, sondern nur nach dem Wunsche, und vielleicht anfänglich unter-dem Schutze Boerhaave's lehrte 1). Von den Fremden, die aus allen Landen zahlreich herbeiströmten, verehrten ihn am meisten die Engländer, und bald erhielt er einen ehrenvollen Ruf nach London mit dem Anerbieten eines bedeutenden Jahrgehalts 2). Doch zog er es vor, ohne Amt in Leiden zu bleiben, unbekümmert um den Neid seiner Widersacher, die so weit gingen, in Betreff seiner eine Ausnahme von dem Landesgesetz zu verhindern, das katholische Lehrer von der Hochschule ausschloss, gleichwie den Protestanten Lehrämter an katholischen Universitäten versagt waren. Aller Aussicht auf Beförderung verlustig, und selbst ohne Erlaubnifs, seinem innern Berufe als Lehrer zu fol-

al

Si(

m

11

1

de

8

Si

1

Ypern. Eloge de M. le Baron van Swieten, Hist. de l'Académie de Paris, 1772. p. 116.

<sup>1)</sup> Dies geht besonders aus Siegenbeek's Geschichte der Universität Leiden hervor, der ihn weder unter den Professoren (Hoogleeraren) noch unter den Lectoren aufführt. Danach sind die Angaben von Wurz (S. 25.), der von einem ihm verlichenen Lehramte, und von Eloy, der von einer Professur spricht, die er bekleidet habe, zu berichtigen.

<sup>2) 1000</sup> Pfund. Éloge de van Swieten, a. a. O. Vergl. Wurz, Eloy und Baldinger, in den Biographicen, hier wie bei den übrigen Angaben.

en, ertrug van Swieten sein Geschick mit Ergeung, verzieh seinen Feinden, die ihn nicht seines Ruhmes hatten berauben können, und wandte sich un um so eifriger den Studien zu. Der erste Band einer Commentarien erschien 1742, uud der zweite var fast beendigt, als die Kaiserin Maria Thereia auf ihn aufmerksam wurde, ihm die Behandlung hrer Schwester, der Erzherzogin Maria Anna in Brüssel anvertrauete, und ihn als crsten Leibarzt nach Wien berief.

Angekommen in dieser Hauptstadt am 7. Juni Ankunst in 1745, erkannte er bald die Absichten seiner hohen Wien. 1745. Gebieterin, und widmete sich in ihrem Sinne dem Dienste seines neuen Vaterlandes. Die Wissenschaften warch unter ungünstigen Einflüssen seit zwei Jahrhunderten verkümmert, und Oesterreich hinter dem nördlichen Deutschland weit zurückgeblieben. Krato von Kraftheim hatte keinen Nachfolger erhalten, Kaiser Rudolph's Bestrebungen waren ohne erhebliche Folgen geblieben, und dunkele Männer nahmen die ersten Ehrenstellen der Hauptstadt ein, während in Deutschland, Holland, England und Frankreich der Geist der Forschung sich lebendig regte, und der zurückhaltenden Macht der Jesuiten im Süden das Gleichgewicht hielt. Auch noch im achtzehnten Jahrhundert, als selbst armc und kleine norddcutsche Hochschulen sich ehrenvoll hervorthaten, und die Heilkunde durch große Gelehrte einen neuen Außehwung nahm, war Wien ungeachtet seiner alten Stiftungen, seines Reichthums und seiner unvergleichlichen Lage, ohne Bcdeutung für die Naturwissenschaften — die Begünstigung der Akademie der Naturforscher, durch welche sich die Kaiser Leopold und Karl ein ehrenwerthes Denkmal gestiftet hatten, wirkte mehr in der Ferne,

Garelli.

als in Oesterreich selbst. Garelli, der Leibarzt und Vertraute Karl's VI., den man als den unmittelbaren Vorgänger van Swieten's betrachten kann, hat die Nachwelt nicht in Stand gesetzt, sein Verdienst zu beurtheilen, und seinen Einfluss nicht benutzt, um die hergebrachte Schlafsheit und Beschränkung abzustellen, in der man sich wohl befand 1).

Van Swieten begann die Verbesserung dieses versunkenen Zustandes mit großer Mässigung und Weisheit. Sein eigenes Beispiel sollte wirken, und so trat er denn sogleich als Professor ein, um durch Vorlesungen, seine Vorträge den Unterschied einer trockenen und marklosen Lehrart von einer eindringenden und geistvollen anschaulich zu machen. Im Vorsaal der kaiserlichen Bibliothek lehrte er zuerst Methodologie der ärztlichen Wissenschaft, und hielt dann viermal in zweijährigen Zeiträumen Vorlesungen über Boerhaave's Institutionen, die von einer großen Anzahl Gelehrter mit gespannter Aufmerksamkeit gehört wurden. So lernte er in seinen akademischen Verrichtungen, denen er mit großer Gewissenhaftigkeit neun Jahre lang oblag, den ganzen Umfang der Missbräuche, gegen welche er anzukämpfen hatte, aber auch Männer kennen, auf deren Beistand er rechnen durfte.

ei

Dro

Hie

k in

n

0

ie

1.9

P.01

kej.

ser ten

ler

10%

Seine Amtsverrichtungen mehrten sich mit seinen Leistungen, und es währte nicht lange, so wurde ihm der ausgedehnteste Wirkungskreis zu Theil, dessen sich jemals ein Gelehrter in der Förderung der ihm anvertrauten Wissenschaften erfreut hat. Allein selbst

<sup>1)</sup> Nicolaus Pius v. Garelli, aus Bologna, machte sich dem kaiserlichen Hofe zu Eude des siehzehnten Jahrhunderts bekannt, wurde Leibarzt Karl's VI. hatte Antheil an der Gründung des spanischen Hospitals, der damals besten Anstalt dieser Art in Wien, und starb d. 21. Juli 1740.

uebermaß seiner Anstrengungen vergaß van Swiennemals den Gelehrten, überzeugt, daß ein Benter seines Ranges selbst ein Bewahrer der Schätze es Wissens sein, und mit seinem eigenen Beispiel ausenden vorleuchten soll. Noch in seinen späteren ahren erlernte er die arabische und die ungarische prache, und während er sich allein der Heilkunde u widmen schien, entsagte er nicht den strengen Stuien der Mathematik, und die Naturwissenschaften blieen nicht nur ein Gegenstand seiner Fürsorge, sonern er folgte auch ihren Fortschritten in der Stille einer Zurückgezogenheit, und unterrichtete sich mit ewissenhaftem Fleiße von dem Aufschwunge den sie enseits der Gränzen des Kaiserreiches nahmen.

So konnte es denn nicht fehlen, dass seinen Anordnungen überall der reichste Seegen folgte, und den sterreichischen Staaten schon während seines Lebens lie Früchte seiner Aussaat in reicher Fülle zu Theil vurden. Niemals wurde das Vertrauen der Kaiserin n ihren Leibarzt wankend, das aus der innersten Geinnung dieser großen Frau hervorging, und alle äußeen Ehrenbezeugungen, welche ihm oftmals erwiesen vurden, waren weniger der Lohn für sichtbare Erlolge, als der Ausdruck einer kaiserlichen Huld von tieferer Bedeutung 1). Maria Theresia sah durch van Swieten ihre Lieblingspläne zur Ausführung kommen, deren Verwirklichung ohne einen Mann von seinen Eigenschaften nicht entfernt zu hoffen gewesen wäre, sie sah durch ihn die österreichischen Staaten in den wesentlichsten Regungen des geistigen Le-

<sup>1)</sup> Er wurde bald nach seiner Ankunft in Wien in den österreichischen Freiherrustand aufgenommen, und erhielt später das Commandeurkreuz des St. Stephansordeus, anderer Belohnungen nicht zu gedenken.

bens mächtig gefördert, und wie ihr denn die Größe der Aufgabe, die sie ihrem Rathgeber gestellt, einleuchtete, so konnte sie wohl seinem Scharfsinn in der Auffindung der Mittel, seiner unwandelbaren Hingebung in der Erfüllung seiner Pflichten, den Aeufserungen seiner unbeugsamen Geisteskraft und seiner unerschütterlichen Redlichkeit ihre Bewunderung nicht versagen. Sie zog ihn in allen wissenschaftlichen An- id gelegenheiten zu Rathe, und bekleidete ihn, abgesehen von seinen Verrichtungen als Leibarzt, mit den le Aemtern eines beständigen Vorsitzers der medicinischen Facultät in Wien, wie aller übrigen in den kaiserlichen Erblanden, und eines Oberbibliothekars, sie vertraute ihm die Oberleitung alles Aerztlichen im Lande und der Büchercensur, und übergab endlich die mathematischen und die Naturwissenschaften in der philosophischen Facultät seiner uneingeschränkten Fürsorge. Diesen Verrichtungen, welche den äußeren Mafsstab seiner Thätigkeit geben, blieb van Swieten bis in sein spätes Alter mit fast jugendlicher Kraft gewachsen, ohne sich jemals den Amtsgeschäften ganz aufzuopfern. Im Jahr 1769 begann indessen seine Gesundheit zu wanken, und nur wenige Jahre war es ihm noch vergönnt, sich der Früchte seiner Anstrengungen zu erfreuen. Schon im März 1772 stellten sich die Merkmale brandiger Zerstörung des Unterschenkels ein, und in Folge dieses Leidens starb er am 18. Juni desselben Jahres in Schönbrunn, beweint von seiner Kaiserin, wie von Tansenden, denen er wohlgethan, mit dem Muthe und der Ergebung eines Christen ').

Wirkungskreis.

Tod. 1772.

<sup>1)</sup> Van Swieten war äußerst wohlthätig. Sein Lobredner in der Pariser Akademie versichert, er habe in den letzten

Der Kampf des Geistes gegen die Mittelmäßigit, in der sich die Mehrzahl der Menschen unter len Verhältnissen behaglich fühlt, ist einer von den hwersten, zu denen ausgezeichnete Sterbliche zu Zein berufen sind. Die Siege, welche van Swieten ber diese Erbfeindin der Wissenschaften davontrug, achen daher allein schon seinen Namen unvergängch. Er begann seine Verbesserungen nicht bei der ısseren Form, die sich von selbst gestaltet, wo Leen ist, sondern er hauchte dem trägen Koloss seine ecle ein, und hierdurch geschahen die Wunder, die an anstaunte. Es kommt daher weniger darauf an, vas er in allen Verzweigungen des ärztlichen Dientes geleistet, einzeln aufzuzählen, als seine Eigenchaften anschaulich zu machen, die als die Triebfelern des Ganzen bemerklich wurden.

Van Swieten war ein Gelehrter im vollen Sinne les Wortes, der Wissenschaft ihrer selbst willen bis in sein Ende treu ergeben; die Forschung war ihm Genufs, geistige Anstrengung Gewohnheit, Tiefe und Umfang des Wissens Bedürfnifs '). Frei von aler Selbstsucht, wie er war, schätzte er also die Gechrten, und suchte sie auf. Flaches Treiben war ihm dagegen zuwider, und niemand konnte seine Zunei-

Moralische Eigenschaften

zehn Jahren über 30,000 Livres zur Armenkasse gegeben. Arme Kranke unterstützte er reichlich, und sorgte väterlich für arme Studierende.

<sup>1)</sup> Bis an sein Ende hielt er, wie Boerhaave, gewissenhaft auf Eintheilung seiner Zeit. Fünf Uhr stand er auf, fuhr bald nach sechs Uhr nach Hofe, kehrte acht oder neun Uhr zurück, arbeitete bis zwei, als dann zu Mittag, nahm arme Kranke an und besorgte seine Amtsgeschäfte, fuhr sieben Uhr wieder nach Hofe, arbeitete bis neun, und ging nach zehn Uhr zu Bett. Éloge.

gung gewinnen, in dem sein Scharfblick nur äufsern Schein und unlautere Absicht gewahrte. Es wird hieraus erklärlich, warum die Mehrzahl der von ihm beförderten Aerzte gediegene Männer, und viele von ihnen ausgezeichnete Gelehrte waren, durch welche sein großes Werk in nahen und fernen Kreisen rasch gefördert wurde. Diese Achtung vor dem Gelehrten ging in die Grundsätze der Verwaltung über; die Erhalter der Wissenschaften sollten nicht mehr den häuslichen Sorgen zur Beute werden, die ihre Untersuchungen so leicht mit einem grauen Schleier bedecken, je sie sollten nicht ihre kostbare Zeit auf geistlosen Erwerb verwenden - die Gehalte der angestellten Lehrer wurden verbessert, der Staat erkannte, dass Aufwand von dieser Seite sein geistiges Leben anregt und erfrischt.

Es liegt in dem Wesen des menschlichen Lebens, dass die moralischen Eigenschaften einflussreicher Männer in ihren ganzen Umkreis ausstrahlen, und ihr Beispiel mächtiger wirkt, als von denen, die in engere Gränzen eingeschlossen sind. Van Swieten war, on wie Boerhaave, ein unbedingter Verehrer der Wahrheit. Die Lüge, die sich unter den Vorspiegelungen der Selbstsucht in tausend Gestalten einschleicht, und bald als ärztliche Politik die Wurzel der Redlichkeit vergiftet, bald in der Forschung selbst eine solche Geltung gewinnt, dass ganze Schulen durch sie eine falsche Richtung erhalten — die Lüge war ihm im Grund seiner Seele verhafst, und nun betrachte man die hervorragenden Leistungen der Wiener Schule, oh sie nicht fast durchweg frei von Schein und Tänschung sind, ob in ihnen nicht das Gepräge der Wahrheit und Ueberzeugung unverkennbar ist!

011

ch

er.

and

hel

TIS.

En

ten

en

[9]

rese

101

di

Die Wahrhaftigkeit war in van Swieten mit

rengem Pflichtgefühl, selbst wohl Unbeugsamkeit, infachheit der Sitten und Mäßigkeit verbunden, und forderte diese Eigenschaften von anderen Aerzten. er Einfluß, den er hierdurch auf den Staatsdienst id die ärztlichen Studien ausübte, kann nicht hoch nug angeschlagen werden. Die Muße eines Arztes, er ein Gelehrter sein soll, gehört den Wissenschafn, nicht dem Spiel, dem Gepränge und sardanapachem Luxus, der die Liebe zu geistiger Beschäfting vernichtet, und in nichtigen Zerstreuungen der esellschaft flaches Treiben nur allzuleicht begünstigt.

So lange van Swieten's Einfluß währte, waren er Mittelmäfsigkeit die Wege versperrt, und dem erdienste die Laufbahn der Auszeichnung eröffnet. as Verdienst war sicher, in ihm einen Fürsprecher, nd so weit sein Arm reichte, einen theilnehmenden eförderer zu finden, es erregte nie seinen Neid, sein lifstrauen oder kleinlichen Verdacht, denn es war einer eigenen Natur nah verwandt; er suchte es nicht nter dem großen Haufen schlauer Bewerber, den er on sich fern zu halten wußte, es konnte erwarten, on ihm bemerkt zu werden, denn er ehrte die Becheidenheit. Selten verstand es ein Staatsmann beser, sich durch talentvolle Männer zu vervielfältigen, nd deshalb ist niemals die Heilkunde aus dem Taunel der Trägheit so schnell zu regem Leben erwacht, ls unter ihm in Oesterreich. Hunderte von gebildeen und ihrer Wissenschaft mit Eifer ergebenen Aerzen gingen aus seiner Schule hervor, und verbreiteen sich in alle Lande des Kaiserstaats, und selbst iele von denen, die sein Wirken nicht in der Nähe esehen, und von seinen Lehrern nicht unterrichtet vorden waren, schätzten es sich zur Ehre, zum Geleihen der Heilkunde als Schriftsteller mitzuwirken.

Klinische Lehranstalten.

Die wesentlichste Einrichtung, welche nicht nu für Wien und alle österreichischen Schulen, sonden auch allgemein in Europa für die Entwickelung de Heilkunde folgenreich wurde, war die Gründung der klinischen Lehranstalten, zunächst nach dem Muster der Boerhaaveschen in Leiden. Die Naturwissenschaften sollen nicht blofs studiert, sie sollen getrieben werden. Der todte Buchstabe, ja selbst das lebendige Wort des Lehren genügt nicht, die Erscheinungen, durch welche sich die Natur offenbart, müssen gesehen, beobachtet, un tersucht werden, am meisten die wandelbaren und im mer sich neu gestaltenden der Krankheiten. Dies leuchtete vor van Swieten den Lehrern der Heilkunde so wenig ein, dass mit geringen Ausnahmen überall der ärztliche Unterricht sich nicht über den is Vortrag der Therapie hinaus erstreckte, die jungen Aerzte mithin die Krankheiten nur aus ihren Heften kannten 1), wenn sie nicht, was oft geschah, nach Frankreich und Italien reisen konnten, und das alte in Sprüchwort aller Orten wahr wurde: Ein neuer Arzt, in ein neuer Kirchhof 2). Die Hospitäler waren im achtzehnten Jahrhundert fast durchgängig noch so schlecht eingerichtet, dass in ihnen die bösartigsten Krankheiten fortwucherten, und der Name des Höspitalfiebers vor dem Eintritt warnte; einen geregelten klinischen Unterricht gab es in ganz Deutschland nicht, und Wenigen wurde die Gunst zu Theil, irgend einem Lehrer an die Krankenbetten zu folgen. Nur in Padua waren zuerst im Jahr 1578 auf Betrieb der dortigen

<sup>1)</sup> Medici ex commentariis.

<sup>2)</sup> Novus medicus, novum coemeterium. De nouveau medicin cimitière bossu. Baier, p. 7.

eutschen klinische Vorträge im Stadthospital unter ottoni und Oddo zu Stande gekommen, und diem Beispiel späterhin Pavia und Genua gefolgt, im bzehnten Jahrhundert aber hatte man diese Veranaltungen nur zu Gunsten der Harnschau und der alslehre benutzt, und sie wiederum ganz verkümmern ssen, denn sie waren dem Geiste des Zeitalters in iner Rücksicht angemessen, und überdies verbürgte e Verfassung der Hochschulen Einrichtungen dieser rt keine Dauer 1).

Achtundfunfzig Jahre später ertheilte van der Collégium practicum in traten 2) an der neuerrichteten Universität Utrecht Leiden. 1636. nen für die damalige Zeit sehr vollkommenen klinichen Unterricht. Dies erweckte sogleich die Eiferscht der Hochschule von Leiden, die bei dem Rufe ieses Lehrers und der Neuheit der klinischen Anstalt utrecht eine bedeutende Verminderung ihrer Schürz zu befürchten hatte. Wirklich kam nun auch Leiden, und noch in demselben Jahre, auf Beieb von Otto Heurnius 3) ein Collegium praticum medicum im Stadtkrankenhause zu Stande. wölf Betten wurden sofort zum klinischen Unterricht estimmt, der zweimal wöchentlich gehalten wurde,

<sup>1)</sup> Jac. Phil. Tomasinus, Gymnasium Patavinum, libris 7. comprehensum. Utini, 1654. 4. p. 420. Der Rector und ie Beamten der Universität, ja selbst die Professoren, wurden is 1560 alljährlich von den Studierenden aus ihrer Mitte gorählt, und diese hatten überdies an der Entwerfung des Lectonsplans (Rotulus) einen großen Antheil. — Albert Botoni, ein sehr berühmter und reicher Arzt, erhielt 1555 eine nedicinische Professur, nachdem er früher Logik gelehrt hatte, nd starb 1596 oder 98. — Marcus Oddo, geboren in Padua 526, † 1591, war der Sohn des berühmten Galenisten Oddo le Oddis.

<sup>2)</sup> Geb. 1593, † 1681 als Burgemeister von Utrecht.

<sup>3)</sup> Geb. 1577, Professor seit 1602, + 1652.

Otto Heurnius wechselte hierin mit seinem Freund Ewald Schrevelius 1) von drei zu drei Monater ab, und gesetzmäßig waren überdies den klinischer Lehrern zwei Aerzte und ein Wundarzt aus der Stad zugeordnet.

Jene beiden Männer liefsen ihre Schüler die Kran ken untersuchen, leiteten sie in der Erkenntnifs de Krankheiten, wie in der Bestimmung des Heilversah rens, und nahmen so oft es anging pathologische Leichenöffnungen vor, wie dies auch in Padua gesche hen war. Allein diese Weise, welche die Theilneh mer am Unterricht nicht selten blosstellte, behagte den Studierenden nicht, und die Lehrer sahen sich oft genöthigt, von ihren Fragen abzustehen, und die Darstellung der Krankheiten allein zu übernehmen. Nachfolger von Heurnius wurde Albert Kyper 2), ein Preusse aus Königsberg, und diesem folgte 1658 der weltberühmte Franz Sylvius de le Boë 3), der seine chemischen Ansichten am Krankenbett unablässig zu beweisen suchte, im Uebrigen aber die von Heurnius eingeführte Lehrart so aufrecht er- 100 hielt, dass durch ihn wohl am meisten das Bedürfnis des 'klinischen Unterrichts anschaulich gemacht wurde, und das Stadtkrankenhaus von Leiden demselben fortwährend gewidmet blieb, bis endlich Boerhaave, der nach Bidloo's Tode 1715 das Lehramt der prak- 🐚 tischen Heilkunde erhielt, die Welt mit seinem Ruhm erfüllte 4).

Tal

<sup>1)</sup> Geb. 1575, † 1647.

<sup>2) 1648</sup> Professor in Leiden, + 1658.

<sup>3)</sup> Geb. 1614, + 1672.

<sup>4)</sup> Vergl. Siegenbeck, T. I. p. 150. T. H. p. 109. -Alb. Kyper, Medicinam rite discendi et exercendi methodus. Lugduni Bat. 1643. 16. - Neubert, die ersten Spuren des A

Man kann hiernach die klinische Schule in Leien als die Musteraustalt betrachten, nach der van wieten die seinige in Wien einrichtete, und man eht, wie zweckmäßig es war, zuvörderst einen ausezeichneten Schüler von Boerhaave zur klinischen ehrstelle in der Kaiserstadt zu berufen. De Haen and derselben seit 1754 mit großer Auszeichnung nd außerordentlichem Erfolge vor, und gewann soit einen wesentlichen Antheil an der Ausführung der rofsen Pläne seines Gönners und Freundes. Aehnche Anstalten wurden allmählich an allen übrigen ochschulen der österreichischen Staaten errichtet. ie in Pavia wurde in der Folge eine der berühmesten, und 1770 zuerst dem verdienten Borsieri on Kanilfeld anvertraut, in Prag, wo der siebenihrige Krieg die nöthigen Verbesserungen noch lange ufhielt, und die Folgen der tief gewurzelten Jesuienherrschaft überall bemerkbar blieben, wurde 1781 er jüngere Plenciz, und in Pesth, wohin 1784 die hemalige Tyrnauer, dann Ofener Universität verlegt vorden war, Trnka von Krżowitz als klinischer ehrer angestellt. Die österreichischen Anstalten waen es, die zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts die Juerläfslichkeit des klinischen Unterrichts in allen Staaen anschaulich machten, und es liegt am Tage, dass on dieser Seite die neuere Entwickelung der Heilunde durch van Swieten vorbereitet worden ist. Soviel man auch späterhin an dem rühmlich begonbenen Werke geändert und gebessert hat, immer wird nan wieder auf die Grundsätze dieses hochverdienten

de Haen.

Borsieri.

Plenciz.

Kržowitz.

dinischen Unterrichts auf Universitäten, in den Beiträgen zur raktischen Heilkunde von Clarus und Radius, Bd. II. H. 2. 3. 5. 143.

Mannes in der Ertheilung und Anordnung des klini schen Unterrichts zurückkommen müssen. Er wußte wohl, dass alle klinische Uebung ohne umfassende Kenntnifs, ohne tiefere Gelehrsamkeit des Lehrers und ohne vielseitige Anregung des Natursinns gebil deter Zuhörer, auf beiden Seiten in empirisches Trei ben ausartet, das bei der anscheinenden Fasslichkeit der Gegenstände und der Leichtigkeit wiederholter Verordnungen mit einer durchgehenden Verachtung. der strengen ärztlichen Bildung endet, es war ihm offenbar, dass wenn irgend theoretischer Sectengeist der klinischen Empirie sich bemächtigt, den größten Verirrungen des menschlichen Geistes die Bestätigung. durch klinische Erfahrung nie gesehlt hat und nie sehlen wird. Durch die Wahl seines de Haen vermied er beide Klippen, die Art der Beobachtung wie des Unterrichts in der Wiener klinischen Lehranstalt konnte als musterhaft gelten, und es darf nicht unberührt bleiben, dass er durch die Forderung klinischer Jahresberichte den wissenschaftlichen Gang des Unterrichts dauernd zu sichern verstand. Der Lehrer sollte nicht blofs im Krankensaal auf den Beifall von Anfängern ausgehen, er sollte mit seinen Schülern in geistiger Verbindung bleiben, in seinen Schriften unausgesetzt Rechenschaft von der Richtung seiner Schule geben, Praxis und Theorie sich gegenseitig durchdringen lassen, in der täglichen Beobachtung der Natur der Wissenschaft als ein Gelehrter huldigen, und in der Nähe wie in der Ferne die ihm anvertraute Anstalt in Ehren erhalten. De Haen erreichte dieses Ziel, so lange ihn nicht sein Starrsinn auf Abwege brachte, auf eine alles Beifalls würdige Weise, und zeichnete allen späteren klinischen Lehrern in seinen Schriften die Richtung vor, die sie zu nehmen hätten, die Nachfolger

Ter

buf

Ma

ieses Arztes aber haben den Gedanken van Swieen's in ihren fortgesetzten Berichten so trefflich auseführt, dass der Heilkunde durch diese Richtung der linischen Litteratur nicht unerhebliche Erweiterungen esichert worden sind.

Mit gleichem Eifer, und mit derselben Umsicht, ber mit ungleichem Erfolge sorgte van Swieten ir die übrigen Theile des ärztlichen Unterrichts. Noch urchaus öde und unfruchtbar war das Feld der Chiurgie. Die Facultäten nahmen sich ihrer fast nirends aus eigenem Antriebe an, noch lange blieb sie n tiefer Herabwürdigung, und Wundärzte von einier Bildung, die sich zu akademischen Lehrern geignet hätten, waren fast nirgends anzutressen. Palucci 1), ein vielgeübter und berühmter Wundarzt, len van Swieten von Florenz nach Wien berief, virkte nicht an den Lehranstalten, doch genügte seine nit Recht gepriesene Kunst dem großen Bedürfnifs ler ärztlichen Praxis. — Jacquin und Crantz wurlen auf Reisen geschickt, um sich als Lehrer der Boanik und Geburtshülfe auszubilden, für die Erweite- Geburtshülfe. ung des botanischen Gartens unter Laugier, der ugleich Chemiker war, und der Anstalten für die Anatomie unter Gasser wurde Sorge getragen, ein prachtvolles Universitätsgebäude wurde aufgeführt, man nunterte auf zur freiesten Benutzung aller vorhandenen Hülfsmittel, und bei aller Zweckmässigkeit äußerer Einrichtungen, welche die Zeiten des Verfalls bald vergessen liefsen, war van Swieten immer nur darauf bedacht, für die Lehrstellen die verdienstvollsten Männer auszuwählen, und seine Schöpfungen dem an-

Chirurgie.

Botanik. Anatomie.

<sup>1)</sup> Geb. 1719, † 1797. Seine Verdienste um den Steinschnitt und die Augenoperationen sind nicht gering.

geregten Geiste fortschreitender Bildung anzuvertrauen. Er wufste nicht nur zu verbieten, zu hindern und abzulehnen, sondern auch zu gebieten, zu befördern und zu belohnen. Nicht leicht wird ein Staat einen so einsichtsvollen und kräftigen Wiederhersteller der Heilkunde, nicht leicht einen gelehrteren Staatsmann finden, und für alle Zeiten ist zu wünschen, dass seine Tugenden, seine moralische Würde als das Vorbild in der höheren Leitung der ärztlichen Angelegenheiten leuchten mögen.

### Van Swieten's wissenschaftliche Leistungen.

#### Die Commentarien.

Wenden wir uns jetzt zu den wissenschaftlichen Leistungen van Swieten's. Sein wichtigstes Denkmal sind die Erläuterungen zu den Aphorismen seines Lehrers, ein großes und eigenthümliches Werk, das durchaus nur nach dem Massstab des achtzehnten Jahrhunderts beurtheilt werden darf. Es muss aufsallen, dass ein Mann von seiner Geisteskraft, und man kann sagen von so vollendeter Gelehrsamkeit, seine höchste Ehre in der Unterordnung unter einen andern suchte, während er doch fähig war, sein eigenes Licht strahlen zu lassen, und die Wissenschaft durch selbstständiges Forschen zu erleuchten. Diese in neuerer Zeit fast unmögliche und kaum begreifliche Erscheinung erklärt sich allein aus der Sinnesart des achtzehnten Jahrhunderts. Man nennt dies Jahrhundert nicht mit Unrecht das Jahrhundert der Autoritäten, man könnte es eben so das der Bescheidenheit nennen, wenn man lieber die Gesinnung bezeichnen wollte, welche die Autoritäten oder vielmehr ein Höheres in der Menschennatur willig aner-

ore

ben

eta

ore

Herrschende Sinnesart.

annte. Diese Bescheidenheit, die leicht in Unterürfigkeit ausartete, hat allerdings ihre Nachtheile geabt, wie deren von jeder Gemüthsregung nachzuweien sind, allein ihre guten Seiten sind nicht zu überchen. Sie liefs in der immer überwiegenden Menge er Mittelmässigen keinen Dünkel aufkommen, der, enn auch an sich schwach, doch im menschlichen chen beschwerlich wird, sie beraubte die ausgezeicheten Naturen keinesweges der Selbstständigkeit, und rzeugte in allen, die edler Regungen fähig waren, eine nnigkeit und Andacht im Studium, die dem Oberächlichen abhold, zu der Ueberzeugung führen musste, afs alle Jahrhunderte Treffliches in größerer Fülle u Tage gefördert haben, als die Einbildung eigeer, unabhängiger Vorzüglichkeit jemals erfassen, oder uch nur ahnen kann.

Die verehrtesten Vorbilder waren noch immer die Studium der lten. Boerhaave verdankte ihnen seine erste Ausoildung, las sie noch in der späteren Zeit mit Eifer und Genufs, und hatte die Liebe zu ihnen seinen Schülern ingepflanzt. Die Ueberschätzung, mit der man sie m sechzehnten Jahrhundert, nicht ohne die eigenen Geisteskräfte völlig gefangen zu geben, anbetete, war reilich schon bedeutend herabgestimmt, Paracelsus ınd Helmont hatten die Geister, ihrer selbst fast unvewufst, wundersam aufgeregt, und Baco's inhaltschweer Ausspruch 1) hatte Glauben gefunden, allein die

Alten.

<sup>1) &</sup>quot;De antiquitate autem, opinio quam homines de ipsa ovent, negligens omnino est, et vix verbo ipsi congrua. Mundi nim sensum et grandaevitas pro antiquitate vera haenda sunt: quae temporibus nostris tribui debent, non juniori etati mundi, qualis apud antiquos fuit. Illa enim aetas, repectu nostri, antiqua et major, respectu mundi ipsiis, nova et minor fuit. Atque revera, quemodmodum maorem rerum humanarum notitiam, et maturius judicium, ab ho-

Ueberzeugung, dass die Bildung des Einzelnen die Epochen der Weltkultur durchzumachen habe, forderte von den gebildeten Aerzten in ihrem Fache ein ähnliches Studium, wie man es in jeder gelehrten Erziehung für unerlässlich hielt. Man kann nicht behaupten, dass man immer eine richtige Auswahl getroffen, oder das Studium der alten Aerzte überhaupt in dem rechten Gesichtspunkte aufgefast hätte. Dass die ärztliche Bildung mit gleichem Streben alle Jahrhunderte umfassen, und mit Vorliebe nur bei dem Ausgezeichneten, wo es sich auch findet, verweilen sollte, leuchtete nur wenigen ein. Zahllose unerhebliche und durch ihre Verkettung dem Forschen selbst hinderliche Aussprüche ehrte man mit schwacher Kritik nur deshalb, weil sie dem griechischen Alterthum angehörten, und ie eben diese Vorliebe musste um so hemmender einwirken, wenn sie bei dem immer weitschichtigen, überall spitzfindigen Galen verweilte, der nun schon anderthalb Jahrtausende die Geister am Bande einer dialektischen und eben deshalb naturwidrigen Theorie gegängelt hatte.

Verehrung der Lehrer.

Die Verehrung der Alten übertrug sich auf die hervorragenden Lehrer, auf die Stifter der Schulen, denen man anhing. Die Vorlesungen von Boerhaave, von Wedel in Jena, den man den sächsischen Hippokrates nannte, von Stahl, von Friedrich Hoffmann, waren in die Seele des ärzt-

mine sene expectamus, quam a juvene, propter experientiam et rerum quas vidit, et audivit, et cogitavit, varietatem et copiam; eodem modo et nostra aetate (si vires suas nosset, et experiri, et intendere vellet) majora multo quam a priscis temporibus expectari par est; utpote aetate mundi grandiore, et infinitis experimentis et observationibus aueta et cumulata.". Nov. Organ. L. I. 84.

then Standes eingedrungen, und die Schriften, welche 1 das lebendige Wort dieser Lehrer erinnerten, gaen die Richtschnur des ärztlichen Denkens und Wirens. Selbst Haller, der unter den Gelehrten des htzehnten Jahrhunderts eine der ersten Stellen einahm, und späterhin seinen eigenen Weg auf eine ruhmvolle Weise einschlug, verschmähte es nicht le nachgeschriebenen Vorlesungen von Boerhaave ber seine Institutionen herauszugeben, und seine Anerkungen bescheidentlich hinzuzufügen. Um so bereislicher wird man es sinden, dass van Swieten ie Aussprüche Boerhaave's nach seinem eigenen reständniss für Orakel hielt 1), zwanzig Jahre hinurch sein Schüler blieb, und seine beste Musse auf ie Auslegung seiner Schriften verwandte. Will man iese Hingebung eine Schwachheit nennen, so war es ie, durch welche van Swieten mit seinem Jahrundert zusammenhing.

Van Swieten bediente sich in Boerhaave's Vorlesungen der Ramsayschen Schnellschreibekunst, und so kann man überzeugt sein, daß in seinen Comnentarien kaum irgend ein erheblicher Gedanke diees Lehrers unerörtert geblieben ist, allein die Comnentarien sind nicht die nachgeschriebenen Vorlesungen Boerhaave's, sondern van Swieten hat diesen die Ergebnisse seiner gründlichsten Studien, seines eigenen Nachdenkens und seiner eigenen Erfahrung mit großer Bescheidenheit hinzugefügt, denn er war von dem richtigen Gefühle durchdrungen, daß die Leistungen eines Einzelnen, und sollte er noch so geistvoll, noch so gelehrt und durchgebildet sein, von den Gedanken seiner Zeitgenossen und seiner Vor-

<sup>1)</sup> Commentar. Praef. p. 1.

gänger getragen werden, so dass selbst bei den begabtesten Naturen schwer zu unterscheiden ist, was 'ihnen selbst und was anderen angehört 1). Sein grofses Werk kann daher füglich als ein Gesammtergebniss der pathologischen, von treffendem Natursinn und der geschilderten Sinnesart des achtzehnten Jahrhunderts durchdrungenen Gelehrsamkeit betrachtet werden. Er hat außer den Alten gegen fünfhundert Schriftsteller aller Zeiten benutzt, in deren Namen sich eine geistvolle Auswahl zu erkennen giebt 2), und machte man ihm dem Vorwurf, dass er diese und jene nicht zu Rathe gezogen habe, so bedachte man nicht, dass auch in gelehrten Untersuchungen Vollkommenheit niemals zu erreichen ist, und dass Tiefe des Forschens, die wir bei ihm überall gewahren, vor gelehrtem Gepränge unendliche Vorzüge hat, hinter dem sich nicht selten die nichtigste Oberslächlichkeit zu verbergen weifs.

Die Commentarien umfassen dreifsig Jahre seiner Lebenszeit — der fünfte Band erschien in seinem Todesjahr — deutlich gewahrte man in ihnen seine zunehmende Ausbildung, deutlich die Innigkeit eines wahren Gelehrten, der nur mit seinem letzten Athemzuge aufhört zu forschen. Zu Anfang seinem Lehrer ganz hingegeben, und jedes seiner Worte mit fast kleinlicher Sorgfalt erklärend, nicht ohne einen großen Auf-

116

AT7

1

 $D_{i}$ 

ul.

bar

<sup>1)</sup> Beweise seiner Bescheidenheit, die aus dieser Ueberzeugung hervorging, finden sich in seinen Schriften viele. 1761 schrieb er unter anderen an de Haen: "Ne vous mettez pas en harnois pour me défendre, si l'on dit du mal de moi, car je crois être trop paresseux pour le faire moi même, parceque je n'ai pas grande opinion de moi, et l'exercice journalier de mon art me confirme de plus en plus dans cette pensée." Baldinger, Neues Magazin, Bd. II. S. 49.

<sup>2)</sup> S. das Schriftenverzeichnis im fünsten Theile.

and geringfügiger Anführungen aus dem Galen, geinnt er mit jedem Jahre an Umsicht und Erkenntfs, so dafs die Boerhaaveschen Aphorismen imer weiter und weiter zurücktreten, und schon von
r Mitte an die einzelnen Abschnitte seines Werkes
ch zu abgerundeten Monographieen gestalten, wobei
cht zu übersehen ist, dafs er seine Studien in stilr Zurückgezogenheit unablässig ohne einen bestimmn Zweck fortsetzte, und seine nach den Krankheien geordneten Sammlungen ihm mithin eine zunehlende Uebersicht über die Gegenstände gewährten 1).

Betrachten wir zuerst die Krankheiten, welche der Weltseuche von 1770 vorkommen. Ueber die est hat van Swieten umfassende Ansichten, ohne ie ausführlich abzuhandeln <sup>2</sup>). Er weifs, dass sie sich inter andern Krankheiten verbergen kann, und kennt ire sieberlose Form, mithin auch die große Schwieigkeit ihrer Erkenntniss zur rechten Zeit, so dass schon ieraus seine weisen Anordnungen in der Pestangelegenheit erklärlich sind, die in den Pestseuchen von 1765 und 1770 von so aufserordentlichem Erfolge varen. Er kannte den Umfang der Aufgabe der Staatsirzte in Volkskrankheiten, und dies ist alles für einen Arzt seiner Stellung.

Den Petechialtyphus stellt er nach Fracastoro, Schenck, und hauptsächlich nach Donckers dar. Dieser Arzt beschreibt einen ausgezeichneten Petechialtyphus in und um Köln, der in dem nassen Jahre Pest.

Petechialtyphus.

<sup>1) &</sup>quot;Haec excerpta tali ordine in adversariis meis disposui, ut uno quasi intuitu videre possem, quae unquam de morbo quodam legeram, vel ipse observaveram." Comment. T. V. p. 580. Conf. p. 3. — Man fand nach seinem Tode 30 Foliobände dieser Excerpte. Éloge de v. S. p. 122.

<sup>2)</sup> Commentar. T. V. S. 1404. p. 152. S. 1409. p. 182.

1672 in einem französischen Kriegsheere unter Touraine ausbrach, und sich den Einwohnern mittheilte. Die Seuche ist eine der lehrreichsten, die überhaupt von guten Aerzten beobachtet worden sind, und zeigt das Bild der Krankheit mit lebendigen unveränderten Zügen, so dass den Lesern der Commentarien der Unterschied gewöhnlicher Faulfieber mit Petechien von diesem furchtbaren Typhus anschaulich werden musste 1). Die Grundzüge einer historischen Pathologie des Typhus suche man indessen bei van Swieten nicht. Hierzu war sein Zeitalter durchaus noch nicht reif. Er ahnte wohl etwas der Art, und nannte es "Historia medica", allein Zusammenhang und Grundsatz ist nicht darin. Ursprung und Verlauf einiger langwierigen Krankheiten, wie z. B. der Lustseuche und der englischen Krankheit war ihm freilich bekannt, ne er übersah aber ungeachtet seines umfassenden Wissens die allgemeinen Erscheinungen des Anfanges, der Zunahme, des Stillstandes und der Abnahme der meisten Krankheitsformen, und so entging ihm selbst, was Fracastoro über den Ursprung des Petechialtyphus wichtiges und lehrreiches mittheilt. Er war mithin nicht im Stande, die falsche Grundansicht zu beseitigen, die dem Studium der alten Aerzte von jeher eine schiefe Richtung gegeben, und die Pathologie von jeher verfinstert hat, — die Ansicht, dass die Krankheiten aller Jahrhunderte dieselben seien, und man somit die Erscheinungen der Gegenwart aus den Werken irgend einer in Ehren gehaltenen Vorzeit ohne eindringende Unterscheidung verstehen könne. So musste es ihm begegnen, dass er den von Galen be-

Ne

ller

1191

re.

FOI

b

110

lic

<sup>1)</sup> Donckers, Idea febris petechialis etc. - Comment. T. II. §. 723. p. 402.

hriebenen pockenähnlichen Ausschlag der alterthümhen, diesmal Antoninischen Pest für Petechien hielt,
is er die eigenthümliche Natur dieser längst enthwundenen großen Krankheit nicht erkannte, ungehtet sein ärztlicher Scharfblick Eigenthümliches geig an derselben entdeckte, und ihn ganz richtig erennen ließ, daß die ausgehusteten Schorfe und Hautücke von einem innern Ausschlag der Luftröhren herihren mußten, der in Flecksiebern mindestens mit
iesen Aeußerungen im Leben niemals vorkäme.

Zur Pathologie der Wechselfieber war auf êm damaligen Standpunkte nach so vielen und ausezeichneten Vorgängern, wie noch Torti vor kaum ınfzehn Jahren, nur wenig hinzuzufügen. Indessen rkannte van Swieten das wesentliche nervöse Elenent dieser Krankheit höchst scharfsinnig, und entvickelte es aus den hervortretenden Erscheinungen, hne Beimischung irgend einer hypothetischen Schulinsicht besser als irgend jemand vor ihm, nachdem lie wenigen Aerzte, die überhaupt auf die Ansicht von Nervenleiden eingegangen waren, gewöhnlich nur wunlerliche Dinge vom Nervensaft behauptet hatten, wie namentlich Borelli 1). Das Wesen dieses Leidens versuchte er auch nicht mit einem Worte anzudeuten, sondern gestand lieber seine Unwissenheit 2), die mit ihm die Besten seines Zeitalters theilten. War doch noch über die Nervenverrichtungen ein undurchdringliches Dunkel verbreitet, am meisten über die Bedeu-

VVechsel-

<sup>1)</sup> De Motu animal. Part. H. Cap. 22. Prop. 225. p. 289.

<sup>2) &</sup>quot;Praestat certe in morborum causis indagandis progredi, quonsque per fidelia observata et cognitam hactenus corporis humani fabricam licet, et in reliquis ignorantiam fateri, quam fictis hypothesibus, quantumlibet etiam ingeniosis, ludere." Comment. T. II. §. 755. p. 528.

tung des sympathischen Nerven, den man nur anato misch kannte, pathologisch aber noch nie in Betrach tung gezogen hatte 1). Durch eine unbedeutende And führung van der Mye's, dass während der Belage rung von Breda im Jahr 1637 Wechselfieber, die ohnehin selten vorkamen, niemals in die Pest über gegangen wären, während man dies doch von allen anderen Krankheiten beobachtet habe 2), liefs sich van Swicten zu der Behauptung verleiten, dass die Pest dem Wechselfieber in ihrem Wesen entgegengesetzt sei 3), und verkannte somit den inneren Zusammenhang beider Krankheiten, der aus unserer Darstellung der Weltseuche von 1770 einleuchtet, und auch schon damals aus vielen Thatsachen hätte einleuchten können, wenn man es verstanden hätte, der ne ärztlichen Gelehrsamkeit die rechte historisch pathologische Richtung zu geben. Ueber den Gebrauch ed der Perurinde finden wir Boerhaave's der Natur ganz entsprechende Grundsätze vortrefflich erläutert 3); ud die Ansichten von Stahl's Schule über dies große Heilmittel, in denen sich nur eine übertriebene Warnung vor dem Milsbrauch desselben ausspricht 5), waren überhaupt nie allgemein geworden.

Fieberlehre.

Die hergebrachte Eintheilung der Fieber

100

en

rif

nd

d

Da

pent

<sup>1)</sup> Vergl. Haller Elem. T. IV. p. 254. - Von Boerhaave wird der Sympathicus in der Pathologie gar nicht erwähnt.

<sup>2)</sup> P. 13. der angeführten Schrift. Diese Beobachtung gehört zu denen, die wie alle Ausnahmen in der Welt an sich wahr sein können, in allgemeiner Anwendung aber falsch werden.

<sup>3)</sup> Comment. T. II. §. 754. p. 525.

<sup>4)</sup> Ebendas. §. 767.

<sup>5)</sup> Mater. med. T. II. Nr. 79. Stahl verwirft die China durchaus nicht ganz, sondern will nur Vorsicht in ihrer Anwendung, ihrer zusammenziehenden Wirkung wegen.

erhaupt hatte Boerhaave keinen Grund gefunden zuändern. Auch bei van Swieten finden wir dar dieselben Fiebergattungen und Arten, an deren mahme und Erörterung man sich schon seit dem iechischen Alterthum gewöhnt hatte, ohne künstlies Namenwerk, und bei der Mangelhaftigkeit der machten Unterschiede, mit ziemlich ungeordneter, er sehr erschöpfender Darstellung der allgemeinen fahrungen 1). Das Bedürfniss künstlicher Gliedeng erwachte überhaupt erst nach dem Erscheinen on Linné's Gattungen der Krankheiten (1763), die ntheilung der Fieber aber, die wir hier finden, ist ne höchst naturwidrige, und nichts weniger als ein ortschritt in der Pathologie 2). Wir kommen bei ner andern Gelegenheit auf diese Richtung zurück, er nur so viel, dass die hervorragenden Aerzte seit dem chzehnten Jahrhundert ihr Verdienst in lebendige Behreibung der Krankheiten setzten, und wenn diese ach, bei ihrer Liebe zu den Alten, sich in schwerfällien, selbst veralteten und eben deshalb hinderlichen ormen bewegte, die Naturgeschichte der Krankheiten adurch nicht wenig gefördert worden ist. Ungeachet der alterthümlichen Ficberlehre, die sich durch alle re Werke hindurchzieht, ist ihnen keine von den resentlichen Gattungen von Fiebern verloren geganen, die von den Späteren nicht deshalb besser beriffen worden sind, weil man ihnen neue Namen gab, nd sie mit sanguinischer Unbeständigkeit fast alljährch anders anordnete. Die Werke von Forcest nd der ihm verwandten Beobachter geben hierzu die

<sup>1)</sup> Febris continua. a) ephemera, b) continua putrida, ) ardens. — F. intermittens mit dem gew. Untersch. Comtent. T. II. §. 728. seq.

<sup>2)</sup> S. die angeführte Schrift.

deutlichsten Belege; die ganze Weise dieser Aerzte aber erforderte ein innigeres Studium, während die encyclopädische Art vieler Neueren leicht zu dem Glauben verleitet, im künstlichen Namenwerk sei wirkliche Kenntnifs enthalten, und die Oberflächlichkeit einladet, leicht darüber hin zu flattern. Die hergebrachte alte Weise war es also, die van Swieten ohne erheblichen Schaden der Sache beibehielt.

Fieberhafte Ausschläge.

Von den fieberhaften Ausschlägen beschreibt van Swieten nur die Pocken und die Masern ausführlicher. Seine Ansicht vom Friesel ist mangelhaft 1); en das Scharlachfieber scheint ihm nur aus Sydenham bekannt gewesen zu sein 2). Die Pockenimpfung, welche Boerhaave seit 1722 ohne eigene Erfahrung gebilligt hatte, prüfte er mit vieler Genauigkeit, und empfahl sie vor 1767 niemals 3), indessen wurde sie auf Befehl der Kaiserin Maria Theresia, die kurz vorher (1767) selbst noch die Pocken überstanden hatte 4), vier Jahre vor seinem Tode in Wien eingeführt 5), woraus zu entnehmen, dass er um diese Zeit entweder seine Ansicht geändert, oder wenigstens nicht hartnäckig darauf bestanden hat, wie denn in der Entwickelung seiner Gründe durchgängig Milde, in Unpartheilichkeit 6) und Ueberzeugung zu erkennen

1

<sup>1)</sup> Comment. T. III. §. 982. p. 200. §. 1110. p. 509.

<sup>2)</sup> Ebendas. T. II. §. 723. p. 401.

<sup>3)</sup> Ebendas. T. V. §. 1403. p. 142-151.

<sup>4)</sup> Möhsen, Geschichte der Wissensch. u. s. w. Bd. II. S. 9.

<sup>5)</sup> Rechberger, S. 7. — Da der vierte Band der Commentarien 1764 erschien, und die Abhandlung über die Pocken gleich zu Anfang des fünften Bandes steht, der 1772 herauskam, so kann man annehmen, daß dieselbe vor 1768 geschrieben ist.

<sup>6)</sup> Sedulo me ipsum examinavi, et credidi, me quantum hu-

id. An den vielfältigen Versuchen über die Sutnsche Impfung, die auf Veraulassung der Kaiserin dem St. Marcus-Hospitale von Locher und dem ern Rechberger angestellt wurden, nahm er den össten Antheil, erkaunte ihren Werth, und empfahl fort die englische kalte Behandlung der Pocken ohne e sonst gebräuchlichen schwerfälligen Arzneien, eine chandlung, durch welche, wie wir gesehen haben, n eben so denkwürdiger als wohlthätiger Fortschritt der Therapie der hitzigen Krankheiten überhaupt ranlasst worden ist 1). Am Ende einer so ruhmollen Laufbahn der Stimme der Natur noch so beitwillig Gehör zu geben, einen Irrthum freimüthig gestehen, und einer so lange gehegten Meinung entsagen, ist nur der Ausdruck einer edelen Gennung, die van Swieten bei jeder Gelegenheit ofnbart 2).

In der Beschreibung der Brandbräune, die im Brandbräune. hr seiner Abreise in Leiden herrschte, doch nicht on ihm beobachtet worden ist, bezieht er sich allein if Aretaeus, und übergeht die übrige höchst beentungsvolle Geschichte dieser Krankheit 3), von der m mindestens zwei Hauptabschnitte vorlagen.

In der Lehre von den Volkskrankheiten 4) alt sich van Swieten im Allgemeinen an Hipporates und Sydenham, nicht ohne vielfältige Bentzung wichtiger Erfahrungen anderer, welche er mit

Volkskrankheiten.

ana conditio fert, ab omni partium studio liberum esse. T. V. 143.

<sup>1)</sup> S. oben S. 284.

<sup>2)</sup> Vergl. de Vigiliis, Praef. p. XVIII. - Locher, Obrvationes circa inoculationem.

<sup>3)</sup> Comment. T. II. §. 816. p. 696.

<sup>4)</sup> Ebendas, T. V. §. 1404 - 1413. p. 152.

treffendem Scharfsinn aus allen Jahrhunderten auswählte. Die Bruchstücke, die er zu seiner Abhandlung verarbeitet hat, sind daher ganz geeignet, der Natursinn im Verstehen dieser großartigsten aller Lebenserscheinungen anzuregen, vorgefaste Meinungen zu verbannen, zu vielseitiger Beobachtung und am meisten zur Behutsamkeit in der Behandlung aufzufordern, die man unter der Mehrzahl der Aerzte bisher noch in allen Volkskrankheiten vermißt hat.

Theorie.

Die Theorie, welche aus der Bearbeitung der Gegenstände hervorleuchtet, ist im Allgemeinen keine andere als die Boerhaavesche, die sich in humoralpathologischen, mechanischen und dynamischen Begriffen bewegt. Daher sind krankhafte Zustände hier & und da von dem Glutinosum, dem Viscidum, dem Alcalinum, Acidum u. s. w. hergeleitet 1). Indessen treten Ansichten dieser Art, die sich noch zum Theil aus w der Salzpathologie des siebzehnten Jahrhunderts herschreiben, bei van Swieten noch merklich mehr zurück, als selbst bei Boerhaave, und haben bei dem tiefen Studium, das van Swieten von sich und auderen forderte, der lebendigen Naturansicht keinesweges Eintrag gethan. Es sind geringfügige Formen, wo die dem Zeitalter angehören, Hypothesen, welche den Geist durchaus nicht in Fesseln legten oder in der Auffassung des Wesentlichen hinderten, wenigstens in der Beschränkung nicht, in der sie bei Boerhaave und van Swieten erscheinen. Boerhaave's mechanische Erklärung der Entzündung 2) hat weder

ihn

<sup>1)</sup> Ebendas. T. I. §. 60. p. 80. seq.

<sup>2)</sup> Ebendas. T. I. §. 371. p. 626. — Estque sanguinis rubri arteriosi in minimis canalibus stagnantis pressio et attritus a motu reliqui sanguinis moti, et per febrim fortius acti.

ihn selbst noch seinen Schüler abgehalten, die Erscheinungen dieser vielverzweigten Krankheit lichtvoll und dem Zeitalter gemäß darzustellen, ja man findet selbst von beiden die Gefäß- und Nervenentzundung angedeutet 1), deren vollständige Bearbeitung den späteren Nachkommen aufbehalten bleiben mußte.

In dem Gebrauche der großen Hebel der ärztlichen Kunst finden wir van Swieten auf dem Wege der Vorsicht und besonnenen Erfahrung. Wer überhaupt noch im Alter die Suttonsche Pockenbehandlung annehmen kann, der hat in den Krankheiten die Natur verstanden, und hängt nicht an dem sinnverwirrenden Ballast der Heilmittellehre, der in anderen Schulen dieser Zeit der Therapie so beschwerlich gefallen ist. Brechmittel und Abführungen werden von ihm nach althergebrachten Grundsätzen angeordnet, weder mit Vorliebe, noch mit Herabsetzung ihres Werthes; nirgends findet sich aber in seinen Werken eine Anerkennung ihrer größeren Nothwendigkeit in fieberhaften Krankheiten, in der schon lange vor seinem Ende alle Aerzte übereinstimmten. Die Ipecacuanha, die zuerst durch Helvetius 2) in Paris bekannt geworden, seit dem Anfange des achtzehnten Jahrhunderts ziemlich allgemein in Europa eingeführt war, und in gastrischen Volkskrankheiten so ausgezeichnete Dienste leistete 3), wird nur im Vorübergehen bei

Therapic.

einer weniger erheblichen Gelegenheit 4) gewürdigt. -

<sup>1)</sup> Ebendas. T. I. §. 374. p. 630.

<sup>2)</sup> Geb. 1661, + 1727.

<sup>3)</sup> Vergl. Carol. Gianella de admirabili Ipecacuanhae irtute, in curandis febribus tum autumnalibus, tum lentis, tum diis sive continuis sive intermittentibus, sedem in primis viis pabentibus. Patav. 1754. Haller Disp. T. V. p. 91.

<sup>4)</sup> Bei der Rhachitis T. V. §. 1489. p. 625.

Das Aderlass verordnete er ohne Blutscheu und ohne die Uebertreibungen der Stahlschen Schule. Hier war nichts zu bessern, nichts zu ändern. Die Vorurtheile des Volkes und die Missbräuche der niedern Wundärzte, denen wir in der Darstellung der Volkskrankheiten begegnet sind, lagen außer dem Bereiche der Heilkunde. Ueber den Mohnsast galten Sydenham's Grundsätze, noch hatten sich keine vorlauten Stimmen über dies große Heilmittel erhoben, van Swieten wurde daher überall verstanden, wenn er den Aerzten zuries: Opium verus spirituum tumultuantium domitor. 1)!

Lustseuche.

Von den langwierigen Krankheiten hat van K Swieten die Lustseuche am ausführlichsten abgehandelt, und in der Behandlung dieser Krankheit eine große Veränderung veranlaßt. In der historischen Auffassung derselben leuchtete ihm Boerhaave vor, und Astruc's unübertroffene Forschung hatte er sich ganz zu eigen gemacht, überzeugt, daß ohne historisches Studium diesem so vielgestaltigen und in der Zeit so vielveränderten Uebel keine wissenschaftliche Ansicht abzugewinnen sei. Die Boerhaavesche Behandlung der Lustseuche gründete sich auf geistvolle Beobachtung, und enthält, milde in den örtlichen Uebeln, kräftig und durchgreifend bei tiefgewurzeltem Allgemeinleiden, die wesentlichen Elemente, welche noch jetzt in ihrer Wahrheit anerkannt werden müssen <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Comment. T. II. §. 650. p. 242.

<sup>2)</sup> Er hielt das Quecksilber bei primärem Leiden durchaus nicht für nothwendig, erkannte den wesentlichen Nutzen der Abführmittel, heilte die Halsgeschwüre nicht anders als durch Speichelflufs, und die Knochenleiden durch eine Art Mercurial-Hungerkur, so wie nach Hutten's Weise mit Guajak. Praef. ad Luisinum.

Haben einige Worte dieses Arztes 1) den unkundigen empirischen Haufen zu verderblicher Dreistigkeit verleitet, so ist ein großer Mann niemals dafür verantwortlich, wenn man nicht zwischen den Zeilen seiner Werke lesen, seinen Geist erkennen und den todten Buchstaben durch tieferes Verständnis beleben kann.

Die venerische Krankheit war im Verlaufe des achtzehnten Jahrhunderts noch ungleich heftiger, als ie gegenwärtig erscheint, woran ohne Zweifel der durchgehenden Lebensstimmung, als deren Ergebnisse unter den langwierigen Leiden der immer noch ziemlich häufige Scorbut, und unter den fieberhaften Krankheiten die häufigen Faulfieberseuchen hervortraten, der wesentlichste Antheil zugeschrieben werden muss 2). Boerhaave und van Swieten hatten noch Formen gesehen, wie sie nur irgend im sechzehnten Jahrhundert beschrieben werden 3), und die großentheils rohe Behandlung der Syphilitischen in den Krankenhäusern verschlimmerte das Uebel in ganz Europa. In Wien war diese Angelegenheit sehr übel bestellt, van Swieten fand noch die Barbarei des sechzehnten Jahrhunderts. Die Syphilitischen wurden n das zu diesem Zweck ehedem gestiftete St. Marcus-Hospital untergebracht, und hier der Behandlung eines, der Heilkunst durchaus unkundigen Empirikers anverraut, der mit einem, dem Hospital seit langer Zeit

<sup>1)</sup> Unde deducitur, rite non curari malum, nisi pallescat nstar mortui aeger, nisi emacietur prorsus, nisi alimentis inter turandum quam minime pinguibus nutriatur, nisi tamdiu prorahatur ipsa curatio, donec antiqui humores omnino de corpore pigraverint. Ebendas.

<sup>2)</sup> Meine Ansichten über diesen Gegenstaud habe ich in er bezeichneten Rede vom Jahr 1837 ausgesprochen.

<sup>3)</sup> Comment. T. V. §. 1477. p. 543.

angehörigen Geheimmittel, dessen man sich nicht we nig rühmte, alljährlich zweimal große Speichelflußku ren anstellte. Man machte keinen Unterschied in de Form, und der Speichelsluss wurde auf so gewaltsame Weise hervorgerufen und unterhalten, dass nicht selle ten Bluthusten, Erbrechen, Ruhr und andere Zufälle hinzutraten, welche die Kranken in Lebensgefahr brach ten, oder für zeitlebens die traurigsten Folgen 1) der Quecksilbervergiftung zurückliefsen. Im Jahr 1754 nach dem Tode jenes ungenannten Empirikers brachte es endlich van Swieten dahin, dass dem St. Mar cus-Hospital ein Arzt, Maximilian Locher, vorte gesetzt wurde, der seine Verbesserungen mit der Ab schaffung der hergebrachten Weise anfing. Val Swieten rieth diesem Arzte den Sublimat anzu wenden, und dies geschah mit so ausgezeichnetem Er folge, dass von 1754-1762 4880 Syphilitische geheilt oder gebessert wurden, und man bei keinem eine gefährliche oder nachtheilige Wirkung des Mittels be obachtete. Locher fuhr mit der neuen Behandlungs weise bis zu seinem Tode (1768) fort, und später hat man sie nicht aufgegeben 2).

Sublimat.

Van Swieten kam auf den Sublimat durch historische Untersuchung. Die Erfolge der in Mont pellier üblich gewesenen Behandlung und der sogenannten Cura per extinctionem, so wie die Erfahrungen von Chevalier in St. Domingo 3) und Botalli, brachten ihn auf den Gedanken, dass zur Beseitigung selbst eingewurzelter Lustseuche der oft gestellt

<sup>1)</sup> Verwachsung der Zunge und des Mundes, Zahnlosigkeit u. s. w. Comment. T. V. §. 1477. p. 544.

<sup>2)</sup> Ebendas, T. V. §. 1477, p. 551. Locher, Observationes practicae circa luem venercam.

<sup>3)</sup> P. 58. Maladies de St. Domingue.

fährliche oder mindestens immer qualvolle Speichelfluss durchaus nicht so nothwendig sei, als von den Aérzten allgemein angenommen wurde, Boerhaave's nechanische Erklärung der Wirkungen des Quecksilbers missfiel ihm durchaus, und er zweifelte nicht, dass dieses große Heilmittel auf eine ganz andere Weise, als durch mechanisches Eindringen den Körper in Anspruch nehmen müsse, nachdem er die auffallenden Veränderungen syphilitischer Geschwüre nach dem Quecksilbergebrauch ohne erregten Speichelflus sorgam beobachtet hatte. Von allen Quecksilbermitteln chien ihm der schon von Boerhaave in verzweifelen Fällen angewandte Sublimat seiner Auflöslichkeit and Theilbarkeit wegen am meisten geeignet, diese einfachen Wirkungen ohne Speichelflus hervorzubrinren, und er prüfte ihn zuvörderst mit äufserster Genauigkeit und Vorsicht in der täglichen Gabe eines Viertelgrans in einem Pfund Wasser, bis zu einem halben Gran in einer noch größern Menge Wassers aufteigend. Als der erste Versuch mit einem hartnäckien veralteten Geschwür gelungen, und er noch mit anderen beschäftigt war, erhielt er von dem portugiesischen Arzte Ribeiro Sanchez, seinem ehemaligen Mitschüler, die Nachricht aus Petersburg, ein alter ussischer Wundarzt behandele seit langer Zeit die enerischen Krankheiten mit einer Auflösung von einem Gran Sublimat in zwei Unzen Brandwein. Speichelluss entstehe zuweilen nach Verhältniss der Gabe, und ler Erfolg sei auffallend. Von jetzt an bediente er lich dieser russischen Form, welche sofort seinen Namen erhielt ') und schon vor Locher's Versuchen m St. Marcus-Hospital machte er die neue Heilart

<sup>1)</sup> Spiritus mercurialis. Liquor Swietenii.

im Anslande durch zahlreiche Briefe an Aerzte bekannt ').

Die neue Sublimatkur fand fast überall beifällige Aufnahme, und wenn sie auch, wie die Erfahrung im Großen gezeigt hat, keinesweges eine ganz vollkommene ist, so beschränkte sie doch die bisherige Rohheit in der Anordnung der Speichelflusskuren, in den so viele Aerzte mit dem ungenannten Wiener Empiriker wetteiferten, auf eine äußerst wohlthätige Weise. In ganz Europa erwachte ein aufserordentlicher Eifer, die Behandlung der syphilitischen Uebel zu verbessern, nachdem die Sublimatkur in den Krankenhäusern einiger Kriegsheere 2) und vieler großen Städte eingeführt worden war 3), und es liegt am Tage, dass von van Swieten hierzu der Anstofs gegeben worden ist. Es erschienen in allen Landen viele Schriften für und wider den Sublimat, oberflächliche und unnütze in der Mehrzahl wie immer, welche dem grofsen Markt, aber auch einige sehr gediegene, welche der Wissenschaft angehören. Wir kommen auf diesen Gegenstand bei einer andern Gelegenheit zurück, be die uns gestatten wird, ihn im Zusammenhange mit der Geschichte der Lustseuche abzuhandeln, aufser welchem seine Erörterung unfruchtbar sein würde.

Arzneiverordnung. Wenn wir nun noch hinzufügen, dass van Swieten in der Arzneiverordnung sich durchgängig auf

<sup>1)</sup> Zwei Briefe an Jos. Benvenuti in Lucca siehe bei in Ludwig. Commentarii Vol. V. p. 717. Ein späterer an Silvester in England s. Med. Obs. and Inq. Vol. I.

<sup>2)</sup> Des englischen durch Pringle. Die nicht unwichtigen Verhandlungen hierüber s. in den Med. Obs. and Inq. Vol. I. II., des österreichischen durch van Swieten selbst, des prenfsischen durch Cothenius, und des französischen durch Hantesierk.

<sup>3)</sup> Modern Practice etc. p. 14.

Boerhaave's Heilmittellehre bezog 1), die sich vor vielen Arzneibüchern seiner Zeit durch größere Einfachheit und geringere Ueberladung auszeichnete, so mag dies zur Bezeichnung des Standpunktes genügen, den dieser große Arzt als Ausleger des pathologischen Hauptwerks von Boerhaave einnahm. Die Commentarien kamen als allgemeines Lehrbuch in die Hände aller gebildeten Aerzte, und der Beifall mit dem man sie aufnahm, der Eifer mit dem man sie las, gereicht eben sowohl ihrem Verfasser als dem ärztlichen Stande zur Ehre. Sie fanden kaum irgendwo Widerspruch; nur die Göttinger Schule äufserte sich missbilligend, wie dies bei der entschiedenen Spannung zwischen Haller und van Swieten kaum anders zu erwarten war, auch tadelte man hier und da einige Uebergehungen von Zeitgenossen<sup>2</sup>). Im Allgemeinen ging man offenbar zu weit, wenn man die Commentarien für eine überall ausreichende Fundgrube der ärztlichen Gelehrsamkeit hielt. Als eine solche können sie weder bei ihrer abhängigen Form noch selbst hei ihrem Inhalte angesehen werden, und es liegt am

<sup>1)</sup> Sie ist dem 5ten Bande beigedruckt.

<sup>2)</sup> S. Baldinger, Biogr. St. I. S. 14. f. Ueber das Verhältnis von Haller zu van Swieten geben die mit Bitterkeit angefüllten Briefe beider Gelehrten in Baldinger's N. M. B. II. St. 3. S. 206. Auskunft. Die scharfe Aeusserung Werlhof's, van Swieten babe Boerhaave's Werke als Katholik, Haller aber als Protestant commentirt, die von Haller in Zeitschristen bekannt gemacht, und von dessen Freunden für sehr geistreich gehalten wurde, war nicht geeignet, die gegenseitige Spannung zu mildern. Vergl. Zimmermann's Leben des Herrn v. Haller S. 221. Van Swieten hielt es mit Recht unter seiner Würde, litterarische Streitigkeiten zu führen, die gewöhnlich nur von der Eitelkeit angeregt werden und der Wissenschaft sast niemals Nutzen bringen. Haller war bekanntlich anderer Ansicht.

Tage, dass bei ihrer ungleichinässigen Bearbeitung nich wenige wichtige Gegenstände zu weit in den Hinter grund treten, deren Untersuchung eben dadurch zu rückgehalten wurde, dass van Swieten ihnen nur eine geringe Ausmerksamkeit gewidmet hatte. Indessen kommen einzelne Uebergehungen bei dem Geiste, von dem das Ganze durchdrungen ist, nur wenig in Betracht; der ärztliche Stand bedarf in seinen Studier beständig der Leitung, der Anregung und des Beispiels, und kein würdigeres sahen die Zeitgenossen als in van Swieten.

## b. Andere Schriften.

Epidemische Constitutionen.

Das Naturstudium dieses großen Arztes zeigt sich er ganz deutlieh in seiner Entwickelung in seinem von Stoll herausgegebenen Tagebuche 1), das die Jahre 1727 bis 1744 umfafst. Wir sehen hier van Swie-le ten als einen äufserst aufmerksamen Beobaehter der Krankheiten, der sich über seine tägliehen Forsehungen am Krankenbett gewissenhaft zur Rechensehaft zog. Das allgemeine Ergebnifs dieser Beobachtungen ist für die Erkenntnifs des Ganges der Krankheiten sehr wiehtig, ungeachtet sie sieh nur auf den Wirkungskreis van Swieten's in seiner Vaterstadt be-Denn es zeigt sich in ihnen die Ausbildung des gastrischen Elementes in vielerwähnten, theils epidemisehen, theils vereinzelten Gallenfiebern, welche durchgängig ihre Neigung offenbarten, in faulige überzugehen. Selten werden reine Entzündungen erwähnt. Die gastrischen Erscheinungen beschreibt van Swieten in gewohnter Weise vortrefflich, so dass auch in Betreff der den Ausleerungen vorhergehenden Zu-

<sup>1)</sup> Constitutiones epidemicae.

alle nichts Wesentliches vermist wird. Um so aufallender ist es, dass die allgemeine Heilart der gatrischen Zustände ziemlich mangelhaft ausfällt, indem Brechmittel in Gallenfiebern nur selten, und selbst uch Abführungen da wo sie offenbar nothwendig ind, nur spärlich in Anwendung kommen. Das häuge Erscheinen von Aphthen in Gallenfiebern erklärt ich ganz deutlich aus zu weit getriebener abwartener Behandlung, welche nur immer gegen die hervortechenden Zufälle gerichtet war, und somit die erten Triebfedern ganzer Gruppen von Erscheinungen nbeachtet liefs. Das Unterlassen der nöthigen Auserungen in gastrischen Zuständen kann überhaupt er Boerhaaveschen Schule zum Vorwurf gemacht erden, in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrunderts fand indessen der gesunde Sinn der großen Iehrzahl der Aerzte auch hierin den rechten Weg, hne irgend ein vorleuchtendes Beispiel und ohne achtheilige Uebertreibung. Wechselfieber bekännfte an Swieten gewöhnlich mit geringen Heilmitteln, nd nahm nur selten zur Perurinde seine Zuflucht: der lasenpflaster, welche späterhin ganz allgemein in Gerauch kamen, und von den meisten Aerzten richtig ewürdigt wurden 1), bediente er sich fast nie, sonern suchte immer nur mit hautreizenden Umschlägen

Wechselfieber.

<sup>1)</sup> In dem Streite über den Nutzen oder die Schädlichkeit er Cantharidenpflaster ließen sich viele Stimmen vernehmen. ralles in Breslau behauptete von ihnen, sie machten die Säfte ul, indem ein alkalisches Salz von ihnen in den Körper übernge, und gab deshalb den rothmachenden Mitteln den Vorzug, urde aber von Aepli, Weikard u. a. hinreichend widerlegt. iese Zaghaftigkeit steht mit der allzudreisten Anwendung der antharidenumschläge im Alterthum und im Mittelalter, die man reh reichliches Milebtrinken vorbereitete, im Gegensatz. S. die hriften von Tralles und d. ä. u. j. Aepli.

mit Ausnahme der Pocken, in denen bei Erwachsenen immer zu Anlang ein Aderlass verordnet wird durchgängig nur obenhin beschrieben, worin eine allz bereitwillige Nachahmung der alten Aerzte um so mehle gerügt werden muß, da schon im siebzehnten Jahre hundert Männer wie Sennert und Döring sich aus diesem Felde rühmlich hervorgethan hatten, und manüberhaupt den Aerzten der frühern Zeit eine Nichtberachtung der Ausschläge keinesweges allgemein zund Vorwurf machen kann. Für die Naturgeschichte der Krankheiten sind van Swieten's Beobachtungen allerdings von erheblichem Werth, sie werden aber von Stoll zu hoch angeschlagen, wenn er sie den Hipppokratischen gleichstellt.

Kriegsheilkunde. Die Feldzüge der österreichischen Heere haber die Wirksamkeit van Swieten's endlich auch de Kriegsheilkunde zugewandt, die fast bei allen Heere dieser Zeit in einem sehr ungeordneten, man kam gragen rohen Zustande war. Es fehlte wohl nicht aus tüchtigen, selbst ausgezeichneten oberen Feldärzter allein die Unterärzte waren ausschliefslich Bader, einer rohes, höchst unwissendes Geschlecht, kaum besser al die Feldscheerer der ersten Landsknechtheere Kaise Maximilian's und Karl's V., die so oft den gerechten Unwillen der Aerzte erregt, und bei herrschen den Krankheiten das Kriegsvolk noch mehr als diese zu Grunde gerichtet hatten '). Durch geeignete Beilehrung konnte für den Augenblick in etwas gehol gen werden, und so schrieb denn van Swieten bale gen

<sup>1)</sup> Ueber Stellung und Befugnisse der Feldärzte in der Landsknechtheeren s. die angeführte Schrift von Leonhar Fronsperger. — Vergl. des Verfassers englischen Schweiß S. 131. Ann. 7.

ach dem Anfang des siebenjährigen Krieges ein Handnch für Unterärzte mit einfachen und gemessenen orschriften über die Behandlung der gewöhnlichen eldkrankheiten. Gebildete Aerzte sollten durchaus einen Gebrauch davon machen, und somit ist dieser ersuch nicht nach strengen wissenschaftlichen Anforerungen, sondern nur nach der Fassungskraft der nterärzte zu beurtheilen, die nicht viel besser waen als Krankenwärter. Die Behandlung der gastrichen Zustände in fieberhaften Krankheiten ist ganz weckmäßig, und offenbar ausgedehnter, als sie noch dem Tagebuche von Leiden angegeben wird. Der pecacuanha widerfährt selbst in Faulfiebern ihr Recht; nd man sieht die Wirkung der allgemeinen Ueberrugung von dem Nutzen der Ausleerungen, die in er Weltseuche von 1770 so allgemein heilbringend ewesen ist. Selbst die Chinarinde wird in den Wechelfiebern, die nach hergebrachter Weise noch allzu ngstlich in Frühjahrs- und Herbstfieber eingetheilt erden, mehr empfohlen, als in jenem Tagebuche, so afs in anscheinend geringfügigen Zügen der Einflufs er fortschreitenden Erkenntnifs van Swieten's in er Auffassung der Krankheiten auschaulich wird.

Bei den prenfsischen Heeren bediente man sich dieser kriegerischen Zeit aufser den dieustlichen uweisungen ') eines ähnlichen Haudbuches des vielerdienten Storch in Gotha, der eben so wenig ie van Swieten Feldlager oder Schlachten gehen, und mithin nur eine allgemeine Kenntnifs von en Kriegssenchen hatte. Die Schriften dieses Gehrten sind daher bei weitem nicht dem berühni-

<sup>1)</sup> Vom General - Feldstabsarzt Cothenius. Baldiner's Biographicen, S. 30.

ten Werke Pringle's gleichzustellen, der mit höch gediegener ärztlicher Bildung eine reiche Erfahrun in Feldlagern und treffenden Natursinn im Beobach ten verband. Ohne Zweifel war Pringle 1) abe auch der geistvollste und verdienteste Feldarzt diese Jahrhunderts, und ist schwerlich von einem Neuern i der Bearbeitung der Lagerkrankheiten übertroffen wo den. Es ist zu bedauern, dass ausser den sehr ve. dienstlichen Schriften von Monro und Baldinge nur unerhebliche Bruchstücke über die Krankheite während des siebenjährigen Krieges bekannt gewon den sind, wovon der Grund ohne Zweifel in der un genügenden Verfassung des Kriegsheilwesens und if der Theilnahme einer zu geringen Anzahl gebildetet Aerzte an den damaligen Feldzügen liegt 2). Wi wissen von Baldinger und Monro, das Wechse fieber, Ruhren, Durchfälle, Faulfieber und Scharboc die herrschenden Uebel in den preufsischen, den engl schen, so wie ganz gewifs auch in den übrigen Kriege heeren waren, dass man die gastrischen Zustände al. gemein so behandelte, wie in den großen Volkskrank heiten von 1770, und namentlich auch die Gefahr von Faulfiebern durch Brechwurzel und sanste Abführur gen zu Anfang mit entschiedenem Erfolge abgewand wurde 3). Eine durchgeführte Darstellung dieser La

<sup>1)</sup> Geb. 1707. + 1782.

<sup>2)</sup> Es erklärt sich hieraus, wie die Gewohnheit einreiße konnte, ermüdeten Soldaten ohne Unterschied ihres Zustande auf dem Marsche zur Ader zu lassen. Sie war so allgemeit daß Aderlässe dieser Art selbst von Officieren verordnet, un nicht wenige Soldaten dadurch aufgeopfert wurden. S. Horbei Schmucker, Bd. II. S. 134.

<sup>3)</sup> Baldinger, p. 425. Monro, Art. I. - Friedric der Grofse liebte vorzüglich den Rhabarber, und empfahl ihr

erkrankheiten würde für die historische Pathologie m so werthvoller sein, je deutlicher sich in Kriegen ie herrschende Lebensstimmung durch große Erscheiungen offenbart, die zu Zeiten die ganze Heilkunde rleuchten können, wenn gute Beobachter sie versteen und benutzen.

ÌÌ.

## Klinischer Unterricht.

De Haen.

## 1. De Haen's Leben.

Als nun van Swieten seine Schöpfungen so weit ediehen sah, dass er den urbaren Boden anderen änden anvertrauen konnte, war die wichtigste Antegenheit, der klinischen Schule einen Lehrer zu eben. Seine Wahl siel auf Anton de Haen, seinen ehemaligen Mitschüler in Leiden, den Boerhaave usgezeichnet, und sein eigenes Verdienst gehoben atte.

Er war 1704 im Haag geboren, von Jugend auf

iufig. Die Vorschrift zu seinem Rhabarbermittel kommt unr dem Namen des Kannewurffschen Pulvers noch hier und da Anwendung.

den Wissenschaften eifrig ergeben, und hing seine großen Lehrer in Leiden mit der feurigen Begeist rung an, die in keiner neuern Schule den Meister m den Jüngern inniger verbunden hat. Von seinem dre

ssigsten Jahre an übte er die Heilkunst in seiner V terstadt mit glänzendem Erfolge aus, ohne sich de ernsten Forschungen eines Gelehrten jemals zu en ziehen, und war mit seinem berühmten Freunde Wien unausgesetzt in Verbindung geblieben. D Natur hatte ihn mit seltenen Gaben ausgestattet, di ihn den Besten seines Zeitalters gleichstellten; sie hat et ein Feuer in seiner Brust entzündet, das von Schar sinn in Schranken gehalten, für Forschung und Wii senschaft glühete, aber auch in die Leidenschaft de Ehrgeizes aufloderte, ihn der Besonnenheit beraubt und den Geist des Widerspruches in ihm erregte, selban gegen seine Ueberzeugung. Den Genüssen und Ve gnügungen abhold, fand de Haen seine Befriedigun nur in herkulischer Arbeit; sein mühevolles Amt wurc ihm leicht, und über die Schätze des Wissens, de sein Fleiss aufgehäuft hatte, gebot er mit nie untreuer Gedächtnis und großer Gewandtheit. Die Forme u der großen Welt waren ihm fremd, seine rauhe Ai ssenseite bequemte er sich nie abzulegen, unbekün mert um den Anstofs, den seine Reizbarkeit, sein de Gallsucht, ja selbst sein Zorn, der von geringen U. sachen rege wurde, in guter Gesellschaft geben mußt Er konnte sich rühmen, alles durch sein Verdien geworden zu sein, erhob dies aber nicht wie va Swieten durch Bescheidenheit, seine Erfolge und di Höhe seiner Stellung machten ihn schwindelig, er nahr ein dictatorisches Wesen an, hörte auf keinen Ei wurf, keine Gründe, seine Aussprüche sollten allei

Moralische Eigenschaften. etten 1), das Lob seiner Gegner verletzte ihn tief, as seiner Freunde, selbst zuletzt van Swieten's ar ihm widerwärtig, und wie ein fanatischer Prieer schleuderte er den Bannfluch der ewigen Verlammnifs, als hätte er ihn zu verhängen, auf alle seine ermeinten und wirklichen Feinde. Nur einen Menchen ehrte de Haen bis zu seinem Tode, der am Sept. 1776 erfolgte — es war Boerhaave.

Es ergiebt sich leicht, dass dieser zügellose Ehreiz, diese Härte und Selbstsucht seine Forschungen eeinträchtigen, die Wahrheit ihrer Ergebnisse trüen, seine Ueberzeugung ableiten musste. Dies ist vielen seiner Untersuchungen deutlich nachzuwein, und fügen wir noch hinzu, dass de Haen theorgischen und methaphysischen Grübeleien mit Eisergeben war, die ihn nicht selten in fremdartige Geiete führten, selbst auch seinen Zorn mit den Wasen der Rechtgläubigkeit bewehrten, so liegt es wohl in Tage, dass sein Natursinn rein und kräftig sein usste, wenn er neben so störenden Eigenschaften estehen, ja selbst die Oberhand über sie gewinnen unnte, und er behielt sie während seines ganzen viel-wegten und arbeitvollen Lebens.

Wenige Lehrer hat Wien gesehen, die mit so eistvollem Eifer wie de Haen, ja man kann saen mit so glühender Leidenschaft ihre Zuhörer zur aturbeobachtung angeregt hätten 2). Er war die eele der ärztlichen Studien, und es gereicht der groen Kaiserin, die ihn beschützte, zur höchsten Ehre,

<sup>1)</sup> Sein "statuminavi" war ihm Beweis, wie den Pythabräern ihr aviòs kga.

<sup>2)</sup> Spiritu percellere solebat auditores. Stoll. Praef. ad at. med. cont. T. III.

daß sie sein Verdienst ungeachtet seiner rauhen Aufsenseite, die van Swieten weise zu mildern wußt fortwährend anerkannte, daß sie ihn selbst zum Nach folger ihres ersten Arztes ernannte, und ihm ihr Vetrauen nie entzog.

## 2. Aerztliche Grundsätze.

Von seinem ärztlichen Wirken und Lehren kanne nichts Höheres gerühmt werden, als dass er die Na turheilkraft erkannte, und überall mit Besonnenhe zu leiten wusste. So steht er nicht hinter Syden ham, Boerhaave, Stahl und van Swieten zu rück, und ist in seinen Verordnungen ohne Vergleic einfacher, als Friedrich Hoffmann. Alle dies Männer erkannte er nächst Hippokrates als sein Muster 1), und führte ihre Grundsätze mit unwande barer Festigkeit in's Leben ein. Hippokratische Klai eg heit im Beobachten und Einsachheit im Behandeln war im sein Ziel, ihm näher zu kommen, entsagte er selbs Boerhaaveschen Lehrsätzen, und es war van Swie ten's entschiedener Wille, dass er die Hippokratid sche Weise in dem neu erbauten Krankenhause ein auf führen sollte, das die Kaiserin für den klinischen Und terricht bestimmt hatte 2). Sie wurde also der Grund zug der älteren Wiener Schule, und hat sich als sol cher unter wechselnden Verhältnissen, mit geringer Beimischungen eine lange Reihe von Jahren hindurch behauptet.

Semiotik.

De Haen wufste am Krankenbett den Geist de altgriechischen Zeichenlehre heraufzubeschwören, und mit den unvergleichlichen Aussprüchen des großer

Hip h

<sup>1)</sup> Rat. med. T. II. p. 3. — 2) Ebendas, T. I. p. 3.

Hippokrates den erwachenden Natursinn seiner Zuhörer zu beleben, Bilder des kranken Lebens ihnen inzuprägen, und den Wahn fern zu halten, als beuhte die Erkenntnifs der Krankheiten auf oberflächlihem Anschauen ohne das Auge des Geistes, und eiteem Namenwerk der Schulen. Wir finden daher nirends bei ihm eine kleinliche Formunterscheidung, auf velche die Späteren einen so hohen Werth gelegt aben, wohl aber kräftig geführte und von hellen Faren der Darstellung gehobene Züge der immer wanelbaren krankhaften Zustände, die sich in seiner Autalt in der reichsten Fülle und Auswahl darboten. Dem klinischen Dünkel, der bei jungen Aerzten so eicht aufkommt, und in dem Geiste eines hochbegabn Lehrers so bereit ist, die Merkmale eigener Vorefflichkeit aufzufinden, wulste er einen Damm entegenzusetzen, am meisten im Studium unheilbarer, erwickelter, lebensgefährlicher, und überhaupt solner Krankheiten, zu deren Erkenntnifs menschlicher charfsinn kaum ausreicht. Er forderte von seinen chülern denselben Bildungsgang, den er genommen, sselbe Streben nach tief umfassender Gelehrsamkeit, a dem ihn das Beispiel der Alten in der Naturanhauung begeisterte, niemals redete er flachem Treien das Wort, oder forderte zur Verachtung der Wisenschaft auf, zu Gunsten der blofs technischen Gehicklichkeit, die nur eine wesentliche Eigenschaft r ärztlichen Bildung, niemals aber diese selbst ist. in Krankenwärter, ein Gehülfe ohne Bildung kann sgezeichnete Fertigkeit im Erkennen, selbst in der npirischen Behandlung der Krankheiten haben, ist er eben so wenig ein Arzt, wie ein Landwirth ein aturforscher, oder ein Gärtner ein Botaniker. es Namens von Hippokrates haben sich von jeher gar viele bemächtigt, hei de Haen bezeichnet en Einfachheit, Klarheit, Verstand und hohes wissenschaft liches Streben. Noch mehr als seine Erkenntnifs, war aber seine Behandlung der Krankheiten hippokratisch Er war es, der die Aerzte mit sicherer Hand aus der Irrgängen einer überladenen und aberglänbischen Heil mittellehre leitete, er war es, der mit inniger Vereh rung der Naturheilkraft — kaum Stahl kam ihm hieringleich — die abwartende Behandlung einführte, und in der hippokratischen Diät den mächtigsten Hebe der ärztlichen Kunst in Bewegung setzte.

Therapic.

Reichliche milde Fiebertränke von Gerste und Hafer, mit oder ohne Pflanzensäure oder Honig und Weinstein waren seine Hauptmittel in hitzigen Krank heiten, Entziehung der Speise, kühle Lagerung, reinch Luft und Beseitigung aller Hindernisse eines milder Verlaufes der Krankheit, die Verordnungen mit de n nen er sie unterstützte. Die breiten und wunderlicher Vorschriften des Wiener Arzneibuches kamen nich ferner in Gebrauch 1), und zur Verwunderung de: alten Aerzte waren die Erfolge aufserordentlich! Bring b man die Umstände in Anschlag, unter denen de Haei er in Oesterreich auftrat, die Macht eingewurzelter Vor urtheile, die sich ihm entgegenstellte, so erscheint sein Verdienst in der Durchführung dieser hippokratischer Weise als eine dem Menschengeschlecht erwiesen Wohlthat. Ueberall wurden die fieberhaften Krank heiten mit erhitzenden schweisstreibenden Mitteln be

<sup>1)</sup> Didicere alumni, hac via se longe tutius progredi, quan si magniloquas ac vanifoquas dispensatorii Viennensis formula: et promissa imitarentur. Cuius dispensatorii vanitates, si ingenut fari detur, ostendere omnes qui vellet, nae totum fere illud ex scribere ipsum oporteret. Rat. med. T. I. p. 16. — Illumina tius vivimus aevum, quam ut his nugis fidem adhibeamus!

andelt, überall die Kranken in heifse Decken und ederbetten vergraben. Lufterneuerung hielt man für rkältung, das Krankenzimmer durfte nie abgekühlt verden, und der Entscheidung dnrch Ausschläge, die han erzwang, sah man mit banger Erwartung entgeen 1). De Haen lehrte zuerst die kühle Sydenamische Behandlung der Fieber, machte in seinem rankenhause ihre unvergleichlichen Vorzüge vor der rhitzenden anschaulich, und überzeugte davon selbst ie älteren Aerzte. Doch währte es noch lange, ehe ie besseren Grundsätze ins Leben traten: man wollte ichts hören von der entsetzlichen ketzerischen Neueung, die Ausschläge sollten und mufsten hervorgeieben werden, und die Aerzte, die sich dem Volkslauben so gern fügen, von dem sie abzuhängen glauen, verschrieben vor wie nach ihre bezoardischen rzneien.

Die Lehre von den Krisen, welche mit der An- Krisenlehre. kennung der selbstständigen Naturheilkraft so nah usammenhängt, war bei de Haen die hippokratische, dass er auch mit einiger Aengstlichkeit die Annahme er kritischen Tage durchzuführen suchte 2). Der erlauf der Krankheiten wurde von ihm nicht gestört, her mögen sich in seinem Krankenhause die kritihen Erscheinungen deutlicher entwickelt haben, als derswo. In den ersten Jahren seines Lehramts in ien hatte er denn auch ganz naturgemäße Ansichn von der kritischen Bedeutung der fieberaften Ausschläge, selbst des Friesels und der techien, wiewohl diese von anderen Aerzten ge-

<sup>1)</sup> Theses sistentes febrium divisionem p. 28. Vergl. die sführlichere Erörterung seiner hippokratischen Methode: Rat. d. T. XIII. p. I. seq.

<sup>2)</sup> Rat. med. T. I. p. 38.

wöhnlich mit Gewalt hervorgetrieben wurden, und ihre Beurtheilung eben deshalb schwieriger werder muste. Späterhin wurde indessen durch seine Feind schaft gegen Anton Störck der Geist des Wider spruchs in ihm rege 1), und so trat er denn schol 1760 mit der naturwidrigen Behauptung hervor, di während der Weltseuche von 1770 guten Beobach tern so vielen Anstofs gab, Friesel und Petechie wären unter allen Umständen nur die Wir kung einer erträumten Bösartigkeit<sup>2</sup>). Dies Behauptung konnte nicht aus reiner Erfahrung hervor gehen, und war allgemein ausgesprochen gewifs s falsch, wie die entgegengesetzte, dass Friesel und Politike techien unter allen Umständen für kritisch zu halte d wären. Allein ein Feuergeist wie de Haen wir ist leicht zu einiger Uebertreibung angeregt, und erwägen man den damaligen Zustand der praktischen Heilkunde in das halsstarrige Widerstreben der Alltagsärzte gege jede bessere Ansicht, so war seine halbwahre Lehr ohne allen Zweifel die heilsamere, besonders in eine Zeit, wo es noch nöthig war darauf zu dringen, dal in den Krankenhäusern nicht zwei Kranke in ein Bei bi gelegt wurden 3). Im spanischen Hospital in Wiel dem besten dieser Hauptstadt, das erst Karl VI. er baut hatte, lagen 130 kranke Soldaten in einem Saal und im Hôtel-Dien in Paris theilten vier Schwanger die man selbst nach der Entbindung nicht trennte, ei Bett mit Vorhängen 5).

<sup>1)</sup> Alethophilor. elucid. p. 12.

<sup>2)</sup> Theses sist. febr. div. p. 35.

<sup>3)</sup> Rat. med. T. XIII. p. 20.

<sup>4)</sup> Hasenöhrl, Hist. med. trium morborum p. 53.

<sup>5)</sup> S. Tenon, Préface, p. XXVIII., wo auch soust Ar gaben dieser Art in Fülle zu finden sind.

Im Uebrigen führt de Haen seine Ausicht von er symptomatischen Bedeutung des Friesels und der etechien bei vielen späteren Gelegenheiten so folgeecht durch, dass man ihm in Bezug auf die Behanding der sogenannten bösartigen Fieber, wenigstens um Theil, seinen Beifall nicht versagen kann 1), auch atte er ja die allgemeine Erfahrung für sich, dass ene Ausschläge bei seiner kühlenden Behandlung ohne Tergleich seltener zum Vorschein kamen, als bei der chweisstreibenden, und es gelang ihm sogar schon n zehnten Jahre seiner Amtsführung, die sehr verbreite Annahme zu widerlegen, der Friesel sei eine in esterreich einheimische Krankheit<sup>2</sup>). In der Hauptche wurde er von Pringle, der ihm in der ärztliden Beobachtung weit überlegen war, vortrefflich wirlegt. Von diesem besonnenen und vielerfahrenen erzte mulste er den Beweis hinnehmen, dals er die esentlichsten Unterschiede der Fieberformen überseen, und die symptomatischen mit den kritischen Aushlägen zusammengeworfen habe 3).

Die Brechmittel und Abführungen, welche Brechmittel. n der Lebensstimmung seines ganzen Zeitalters in Abführungen. zigen Krankheiten so gebieterisch gefordert wurden, rwarf de Haen keinesweges unbedingt, ja er machte bst wohl noch einen ausgedehnteren Gebrauch von nen, als van Swieten. Doch wollte er sie, wie n strenger Hippokratiker, durchaus nur zur rechten it angewandt wissen, und es liegt am Tage, dass ihm bei der großen Menge auflösenden und ein-

<sup>1)</sup> Rat. med. T. III. p. 1. — T. IV. p. 1. — T. V. p. 1. T. VIII. p. 103. — T. IX. p. 93. — T. X. p. 194.

<sup>2)</sup> Ebendas. T. IX. p. 93.

<sup>3)</sup> Diseases of the Army. Append. p. XCIV.

hüllenden Getränkes, das er seinen Fieberkranken ver ordnete, im Allgemeinen entbehrlicher werden muß ten, als anderen Aerzten, welche die Wirksamkeit die tetischer Anordnungen nicht kannten, sondern sic nur auf ihre oft so schwerfälligen Arzneien verliefser Ueberdies waren höchst verderbliche Missbräuche z bekämpfen. Es gab nicht wenige Aerzte, welche di Behandlung jeder fieberhaften Krankheit, oline alle Unterschied mit einem Brechmittel anfingen, und re gelmäfsig alle zwei Tage eine nicht gelinde Abfül rung verordneten. Schon im siebzehnten Jahrhunde hatte man es vielfältig so getrieben, und Gideo Harvey's satyrische Geissel 1) hatte nur den arge Missbrauch in seinen grellsten Farben dargestellt, ja noch in de Haen's Zeiten verbreitete Fizes, ein mitte mässiger, aber vielgehörter Lehrer in Montpellier, die Art roher Grundsätze, und hatte in Frankreich keil nen geringen Anhang. Es wurde also mit abführe den und Brechmitteln im Allgemeinen nicht viel w niger geschadet, als mit erhitzenden uud schweisstre benden, eine Zurechtweisung der Aerzte von dies Seite war mithin nothwendig und heilsam. Dass & R Haen in seiner späteren Zeit vom Widerspruch g reizt hierin zu weit ging, ist freilich zu bedauern, a lein es ist nicht so viel Vernunft in dem großen Ha fen der Aerzte, dass eine Uebertreibung immer a ders, als durch eine andere Uebertreibung beseiti werden könnte, und die seinige war wenigstens u schädlicher, wenn man sein sonstiges Verfahren 6 wägt, bei dem er sich rühmen konnte, dass in seine Krankenhause niemals Petechien entstanden wären 2) 🔞

<sup>1)</sup> Medici stercorarii, qui morbos per anum expellu Stahl, Sileni Alcibiades.

<sup>2)</sup> Rad. med. cont. T. I. p. 175.

Faulfieberseuche von 1771.

Betrachten wir ihn der großen Weltseuche von 1770 gegenüber, so erscheint allerdings sein Wirken schr geringfügig. Er kannte nicht den unabsehbaren Umfang dieser Seuche, noch kümmerte er sich um ihre Ursachen. Andere Aerzte hatten ihm berichtet, was n den nächsten österreichischen Landen vorging, und er überliefs ihnen, das Hungerfieber und den Petechialtyphus zu beobachten, während in und um Wien nicht wenige Kranke durch die erhitzende Behandlung aufgeopfert wurden. Im Mai 1771 sah er den ersten Faulfieberkranken auf seinem Landsitze, und sorgte nun lafür, dafs aus dem Dreieinigkeitshospitale drei Kranke dieser Art in seine Anstalt gebracht wurden. Diese behandelte er mit Aderlässen, Blasenpflastern, Klystieren, einhüllendem Getränk mit Salpeter und Chinarinde. Gastrische Erscheinungen traten auffallend genug hervor, und es liegt am Tage, dass Brechmittel und Abführungen den langen Verlauf des Faulfiebers nicht wenig abgekürzt haben würden. Allein er wollte sie nicht anwenden, und brach die Erörterung dieses Gegenstandes, der alle Welt beschaftigte, mit einer theoretischen Untersuchung ab, die wohl seinen Scharfblick und seine tiefere Naturanschauung beurkundete, aber doch jetzt nicht an ihrer Stelle war. Sein Bestehen auf Blutentziehungen, welche fast einstimmig von allen guten Aerzten Europa's verworfen wurden, war keinesweges zeitgemäß, und sein starres Verwerfen der Brechmittel, die er doch früher selbst empfolilen hatte, nur aus dem Widerspruch seiner Gegner zu erklären. Seine eigene Erfahrung 1) über das Faulfieber von 1771 verschwindet überdies gegeu die all-

<sup>1)</sup> Er berichtet mir von zwei Kranken, der dritte ist wahrscheinlich gestorben.

gemeine der übrigen Aerzte, und man kann annehmen dass wenn man in ganz Europa seine Grundsätze be folgt hätte, die Seuche noch viel größere Verheerungen gemacht haben würde, als sie ohnehin schon verursachte. Wer hätte auch wohl in den Hütten der Armen den Faulfieberkranken dieselbe musterhafte Pflege angedeihen lassen können, die sein eisernes Gebot eingeführt hatte, eine Pflege, die selbst schädliche Eingriffe wieder abzuwenden vermochte?

Es ist also offenbar, de Haen verstand in dieser Zeit die Winke der Natur nicht, und er hatte unklare Begriffe über den Gang der Krankheiten, wiewohl seine Stellung als Vorsteher der ersten klinischen Anstalt Europa's, und seine genaue Kenntniss aller hervorragenden Muster in der Beobachtung von Volkskrankheiten ihn vor allen fähig gemacht haben würden, nicht bloss seine Schüler in Wien, sondern die Aerzte aller Welt über die großen Lebensregungen eines so denkwürdigen Zeitalters zu belehren.

Zustand des Blutes.

Die erwähnte theoretische Untersuchung betrifft den zunächst von der Sylvischen Schule angenommenen Unterschied zwischen den Fiebern aus Verdickung: und Auflösung des Blutes, und ist mit seinen pathologischen Ansichten eng verwebt. Man rechnete zu den Fiebern aus Verdickung des Blutes (spissitudo) hauptsächlich die entzündlichen, welche die Erscheinung der Speckhaut darbieten, zu denen aus Auflösung dagegen (dissolutio) höchst ungenau die exanthematischen und Nervenfieber, wie überhaupt alles Typhöse. De Haen, der den äufseren Veränderungen des Blutes von jeher viele Aufmerksamkeit gewidmet hatte, war nun bald zu der Ueberzeugung gekommen, daß diese zwar unendlich vielfältig wären.

'er

T

aber sich doch keinesweges so verhielten, wie nach iener Theorie vorausgesetzt wurde. Er hatte das Blut bei den häufigen Aderlässen Gesunder immer verschieden gesehen, dabei den verschiedenen Zustand der Atmosphäre, des Wassers und der Nahrung sehr scharfsinnig in Anschlag gebracht, und die gewaltsame chemische Untersuchung des Blutes, wie sie eben üblich war, geradehin verworfen, und wenn er nun auch nicht wagte, aus seinen Beobachtungen umfassende humoralpathologische Lehrsätze herzuleiten, doch wenigstens soviel aus ihnen erkannt, dass weil zuweilen in bösartigen Fiebern eine Speckhaut vorkäme, und in entzündlichen fehlte, die erhitzende Behandlung jener falsch sein müste, und man sie mit Sydenham eben so antiphlogistisch behaudeln könne, wie die entzündlichen. Dies war seine theoretische Gedankenverbindung über die Anwendung der Aderlässe, des Salpeters und der kühlenden Getränke in den sogenannten bösartigen Fiebern, nach denen er jedoch immer die Chinarinde in Gebrauch zog, und begreiflich mit vicem Erfolge 1). Von dieser letzten Seite unterschei-Het sich seine Therapie von der van Swietenschen Behr bedeutend, in der wir nur einen beschränkten Gebrauch von der Chinarinde vorgeschrieben finden.

Im Uebrigen entwirft de Haen von den sogenannten bösartigen Fiebern kein ganz genügendes Bild, und ist ungeachtet seiner vielumfassenden Gelehrsamkeit von dem historischen Standpunkte, auf dem sich die Entwickelung der Krankheiten und die Wandelbarkeit ihrer Formen in der Zeit zu erkennen giebt, doch noch sehr weit entfernt. Hätte er in sei-

<sup>1)</sup> Man sehe hieriiber das ganze Cap. IX. der Rat. med. cont. T. I. p. 151.

nem späteren Alter noch in Sydenhamischer Weise fortgefahren zu beobachten, und seinen Sinn für all gemeine Lebensregungen offen erhalten, so wäre er ohne Zweifel noch dahin gelangt.

Pest

Hieraus wird es denn auch erklärlich, warum seine ausführliche Abhandlung über die Pest, die er in eben dieser Zeit bearbeitete, zwar mit vielfältigen Anführungen reichlich ausgestattet ist, aber doch keinesweges bis in das Herz dieser Untersuchung eindringt so daß er wie alle seine gelehrten und ungelehrten Vorgänger auch nicht einmal den Unterschied der alterthümlichen von der Drüsenpest auffindet '), und selbst aus historischen Gründen — so weit ging seine starre Einseitigkeit — dem Aderlaß in der Pest eine unbedingte Lobrede hält <sup>2</sup>).

Aderlass in Faulsiebern.

In seinen häufigen Verordnungen des Aderlasses in Faulfiebern haben einige 3) Neuere Beweise einer tieferen Erkenntnifs der allgemeinen entzündlichen Natur der Fieber auffinden wollen, auch ist nicht in Abrede zu stellen, dafs ihm örtliche Entzündungen in Fiebern dieser Art bekannt waren. Seine pathologische Anatomie fieberhafter Krankheiten war indessen sehr unvollkommen, und man sieht ganz deutlich, dafs er nicht auf ihrem Wege zu seinen Grundsätzen gelangte. Schon im Haag beobachtete er (1748—50) ein mörderisches Faulfieber unter den Soldaten (Febris maligna coagulativa), und liefs fast allen seinen Kranken zur Ader, immer bereit den ungünstigen Erfolg seiner Behandlung der Brechwurzel zuzuschreiben, die er unmittelbar nach den Blutent-

<sup>1)</sup> Rat. med. T. XIV. S. 2. p. 213. Rat. med. cont. T. I. p. 195. Die deutsche Ucbersetzung s. im Schriftenverzeichnifs.

<sup>2)</sup> T. XIV. p. 353.

<sup>3)</sup> Namentlich Desgenettes in der Biographie universelle.

ziehungen reichte. Die Chinarinde machte freilich vie-. les wieder gut, allein das Aderlass war ohne Zweifel eben so naturwidrig, wie in der Volkskrankheit von 1770, und Spuren von Brand (?) des Magens, der Lungen, der Milz und der Leber hätten ihn eben so wenig dazu auffordern sollen, wie in der spätern Zeit seine theoretischen Ansichten über die Beschaffenheit des Blutes 1). Viele einseitige und selbst naturwidrige Behauptungen de Haen's sind allein aus seiner Leidenschaftlichkeit, aus seinem immer regen Geiste des Widerspruchs zu erklären. Er fand, dass die Aerzte in Wien in den meisten fieberhaften Krankheiten Unreinigkeiten der ersten Wege voraussetzten, Brechmittel und Abführungen fast überall verordneten, und tadelte ihr einseitiges Verfahren mit Recht. Anstatt aber den Weg der Beobachtung zu gehen, setzte er einen falschen Ausspruch dem andern entgegen. Gastrischer Zustand sollte fast nirgends vorhanden sein, und überhaupt nur ein entzündliches Fieber angenommen werden, das nur zuweilen in fauliges ausarte 2).

Als Gegner der Pockenimpfung hat de Haen seine Stimme vielfältig vernehmen lassen. Alle Gründe, die nur irgend dagegen aufgebracht werden konnten, stellte er mit vielem Scharfsinn zusammen, und ohne auf Einwürfe und Erfahrung irgend zu hören, zeigte er sich der älteren wie der Suttonschen Impfung unwandelbar abgeneigt <sup>3</sup>). Freilich konnte wohl bei

Pockenimpfung.

<sup>1)</sup> Opnschla inedita P. I. p. 270. Vergl. Rat. med. cont. T. III. p. 289. wo von derselben Krankheit, aber nicht von Aderlässen, sondern nur von einer milderen Behandlung die Rede ist, die der Boerhaaveschen mehr entspricht.

<sup>2)</sup> Jos. Plenciz, Acta et Observata medica, p. 17.

<sup>3)</sup> Crantz beschuldigt ihn geradehin, er habe in Gegen

genauer Untersuchung nicht geleugnet werden, dass nach eingeführter Impfung in England die Verbreitung der Pocken zugenommen hatte, und dem Volke daraus ein offenbarer Nachtheil erwachsen war 1), auch sah man dies in Oesterreich ein, und gab ein Gesetz, dass an Orten, wo die Pocken überhaupt nicht vorhanden wären, nicht geimpft werden dürfte 2), - die Zeit des unbedingten Verwerfens einer an sich heilsamen Mafsregel war indessen längst vorüber, und de Haen musste, wenn er nicht hinter der allgemeinen Ueberzeugung zurückbleiben wollte, einen ganz: anderen Weg einschlagen, als er wirklich einschlug. Wenigstens hätte er doch die außerordentlichen Erfolge der Suttonschen Behandlung benutzen können, um die Zweckmäßigkeit seiner Fiebertherapie darzuthun, und von dem allzu häufigen Aderlassen in den I Pocken zurückzukommen 3).

Chronische Krankheiten. Seine Verdienste um die Erkenntnis und Behandlung der fieberlosen Krankheiten sind nicht unerheblich, doch blieben sie mehr auf den Wirkungskreis seines Lehramts beschränkt; neue Seiten hat er
diesen Uebeln nicht abgewonnen. Ueberall zeigt sicht
seine große Belesenheit, sein tieses Eindringen in die
Sache mit aller Nichtachtung einengender Formen, ja
selbst mit einer fast angenehmen Vernachlässigung der

wart von Zeugen selbst Versuche mit der Impfung gemacht, diese seien ihm mifslungen, und nun erst wäre er als Gegner der Pockenimpfung aufgetreten. Sendschreiben, S. 7.

<sup>1)</sup> Rat. med. T. XII. p. 292.

<sup>2)</sup> Wahrscheinlich auf van Swieten's Veranlassung, der dies Gesetz erwähnt. A. o. a. O.

<sup>3)</sup> Quaestiones saepius motae etc. Vergl. Rat, med. T. II. p. 39., wo er seine Behandlung der Pocken mittheilt. Unzählige Streitschriften wurden gewechselt, nuter denen die von Tralles die bekanntesten sind.

Schreibart <sup>1</sup>): zu der sein Feuer ihn hinrifs, während er die besten Muster hätte übertreffen können. Zu seinen besten Untersuchungen gehört die über die Bleikolik <sup>2</sup>); aber auch andere fieberlose Krankheiten werden von ihm lichtvoll und lebendig dargestellt, nicht ohne festes Beharren auf einmal angenommenen Ansichten und starres Zurückweisen alles fremden Widerspruches. Ganz besonders bekämpft er die Lehren von Stahl's Schule über die Hämorrhoiden mit salbungsvollem Eifer <sup>3</sup>), und einigem Aufwand schwerfälliger Gelehrsamkeit, Beweise von tieferem Verständnifs jenes tiefsinnigen Forschers vermifst man indessen überall <sup>4</sup>).

So zeigt er sich denn auch einigen hervorragenden Männern seines Zeitalters gegenüber, mit strenger Kritik gegen alles, was ihm unhaltbar, unnütz oder nachtheilig erschien, aber auch unfähig, neue Regungen des Geistes in ihrer vollen Bedeutung aufzufassen. So war ihm besonders die vielgerühmte organische Pulslehre zuwider, die er mit vollem Rechte tadelte, denn es ist in ihr keine geistvolle Naturbeobachtung, sondern nur Spitzfindigkeit, Selbsttäuschung, und die Forderung einer fast chinesischen Feinheit der sinnlichen Wahrnehmung, die leicht die Thätigkeit des Gehirns in die Fingerspitzen ableiten könnte. Man hat es an dieser Lehre klar vor Augen, dafs wenn irgend die Heilkunde ins Kleinliche und Technische geht, sie nothwendig aufhört, sich der Natur anzuschließen, die

Pulslehre.

<sup>1)</sup> Styli grata negligentia, wie Stoll sich ausdrückt. Praef. ad Tom. III. Rat. med. cont.

<sup>2)</sup> Rat. med. cont. T. III. p. 370. Sie erschien zuerst im Haag, 1745. Vergl. Rat. med. cont. T. X. p. 1.

<sup>3)</sup> Er nennt sie geradehin eine Ketzerei, haeresis.

<sup>4)</sup> Theses de haemorrhoidibus.

ihre Erscheinungen niemals nach einem kleinlichen Mafsstabe hervortreten läfst. Immer wird es für das achtzehnte Jahrhundert ein Vorwurf bleiben, dass ein so mittelmäfsiger, ja man kann sagen alberner Versuch, wie der Probierstein Solano's, der alle Krisenbeobachtung auf drei Pulsarten zurückführen sollte, so viel Aufsehn erregen, so viele Nachahmer auf denselben falschen Weg bringen konnte. In diesem Sinne zieht de Haen besonders gegen seinen berühmten Zeitgenossen Bordeu zu Felde, dessen Pulslehre ein großer Irrthum genannt werden kann, und man sieht, wie nöthig es war, der hippokratischen Krankenbeobachtung von dieser Seite das Wort zu reden, da selbst van Swieten Solano's wunderliche Pulslehre nicht ganz ungünstig beurtheilt 1), und Joseph Wetsch, ein Schüler de Haen's, eine Reise nach Frankreich unternommen hatte, um sich über die gerühmte Erfindung des Zeitalters bei Fouquet in Montpellier, Michel und Bordeu in Paris zu unterrichten. Crantz hatte das Werkchen von Wetsch, welches die falsche Richtung dieses ganzen Strebens selbst durch Abbildungen anschaulich machte, gut geheifsen 2), und wenig fehlte, so wäre man von der Bewunderung so aufserordentlich scheinender Dinge allmählich wieder zu kleinlicher Einseitigkeit am Krankenbett übergegangen. Indessen widerstrebte ein richtiger Sinn unter den Aerzten, der sich überall und am meisten in dem ungünstigen Urtheil der Pariser Facultät über Bordeu's Pulslehre aussprach. In dieser ganzen Angelegenheit giebt sich der Charakter von de Haen's Gelehrsamkeit ganz deutlich zu erkennen. Er will die

<sup>1)</sup> Comment. T. II. 587. p. 59.

<sup>2)</sup> S. die Vorrede zu Wetsch's Medicina ex pulsu.

Pulslehre gegen die Neuerungen der französischen Schule in Schutz nehmen, und dies gelingt ihm vollkommen, allein er zeigt dabei eine so kurzsichtige Vorliebe für das Alterthum, dass sein Urtheil hier und da ganz befangen erscheint, und er besonders in Betreff des Hippokrates in einen großen Irrthum verfällt. Dieser Patriarch der Aerzte soll nämlich schon m Besitz einer Pulslehre gewesen sein, deren verschiedene Richtungen er philologisch genau, aber doch nur nach seiner Einbildungskraft darstellt, während es doch keinem Zweifel unterworfen war, dass man im Hippokratischen Zeitalter nicht einmal die Schlagadern von den Blutadern unterscheiden und überhaupt gar keine Pulslehre haben konnte 1), die erst von Praxagoras ihre Grundlage und ihre erste Ausbildung von Herophilus erhielt. So wurden mithin seine sonst gediegenen Kenntnisse nicht von unbe-Langenem Scharfsinn, sondern von dem Glauben an die unbedingte Vortrefslichkeit des Hippokrates beerrscht, der durch leidenschaftlichen Groll gegen die Neuerer in Aufregung gerathen war, und seine Geehrsamkeit erlahmte unter dem Drucke vorgefafster Meinungen, wie noch bei verschiedenen anderen Veranlassungen 2).

## 3. Erritabilität und Sensibilität.

Haller's Lehre von der Reizbarkeit und Emfindlichkeit fand an ihm einen äufserst heftigen und eidenschaftlichen Gegner. Vielleicht war die Weise, vie man sie geltend zu machen suchte, die Ursache seiner Aufwallungen, denn es gab sich ganz deutlich

<sup>1)</sup> Gesch. d. H. Bd. I.

<sup>2)</sup> Rat. med. T. XII. C. 1-4.

das Bestreben zu erkennen, ihr selbst die Pathologie unterthau zu machen, die unter, der Herrschaft eine einseitigen anatomischen Physiologie niemals gedeiher kann. Wohin die Hallersche Reizbarkeit führen dafs sie am Ende die Pathologie untergraben, und all mählich in einen anmaßenden Dynamismus übergeher würde, der einst den Geist der Beobachtung eine lange Zeit hindurch lähmen sollte, dies konnte in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts niemand vorhersehen, al lein die Pathologie gegen die Uchertreibungen von Haller's Schule in Schutz zu nehmen, die strenge Beobachtung am Krankenbett gegen übereilte Folge rungen aus Versuchen an Thieren zu vertheidigen, if die der Irrthum eben so wohl eindringen kann, wie in jede andere Forschungsweise, das war die Sach des ersten klinischen Lehrers in Europa. Es ist nich in Abrede zu stellen, dass der Streit zwischen d Haen und Haller mit ungleichen Waffen geführ worden ist, dass die hartnäckige Gelehrsamkeit de erstern eben so wenig den Vortheil über des letztern empirische Gewandtheit in tausendfältig wiederholter Versuchen erringen konnte, als eben diese von der Vorwurfe der starren Einseitigkeit sich frei erhielt Haller's Uebergehung der Verschiedenheit der Nei venverrichtungen, die schon von den Alten geahn und angedeutet, in so vielen krankhaften Erscheinun gen klar und unwiderleglich hervortritt, sein anatomi scher Grundsatz, wo Nerven vorhanden sind, müss auch Empfindung wahrzunehmen sein, wo keine Ner ven gefunden werden, sei keine Empfindung, hat zi unzähligen Mifsgriffen und Uebereilungen in der Theo rie des kranken, wie selbst auch des gesunden Kör pers Veranlassung gegeben, und ihn selbst abgehal ten, das Erkranken der Nerventhätigkeit von irgen einen

einem freieren Standpunkte aus aufzufassen. Seine Behauptung, die Contractilität sei eine todte Kraft, hat eitgemäße Fortschritte in der Pathologie vereitelt, und seine Darstellung der Verrichtungen der Blutgeäße ist nicht frei von störenden Widersprüchen. Die Annahme, das Brustfell, die Bauchhaut, die Knochen, lie Nieren, die Lungen, die Leber u. s. w. seien unempfindlich, konnte einem Arzte nicht einleuchten, dem täglich schmerzhafte Krankheiten dieser Theile inter die Augen kamen, und der die Erforschung der Bedingungen vermisste, unter denen sich Schmerzen n ihnen äufsern konnten. Unter diesen Umständen lurfte de Haen seinen Gegner an die nöthige Voricht in der Beurtheilung seiner Versuche erinnern, llein Tadel verdiente sein unstatthafter, Himmel und Erde beschwörender Eifer, der keinesweges den rechen Gesichtspunkt aufzufinden wußste, und scharfer Tadel ist ihm auch reichlich zu Theil geworden. Auf eine erste Streitschrift 1) antwortete Haller ausführch 2), auch wurde er von seinem Amtsgenossen Frantz in Wien gebührend zurechtgewiesen 3), dann olgte seine Vertheidigung 4) - und das Ergebnifs var, wie von allen gelehrten Streitigkeiten: gegenseige Erbitterung ohne die geringste Ueberzeugung urch Gründe, und ohne allen Vortheil für die Wisenschaft, welche durch den Wortwechsel der Men-Ichen in ihrer Entwickelung weder aufgehalten noch efördert wird. Wir brechen hier die Erörterung dieer Gegenstände, die hier nur von ihrer negativen

<sup>1)</sup> Difficultates etc.

<sup>2)</sup> Adversus Ant. de Haen Difficultates etc.

<sup>3)</sup> Solutiones Difficultatum etc.

<sup>4)</sup> Vindiciae Difficultatum.

Seite betrachtet werden können, ab, um sie bei eine günstigern Gelegenheit wieder aufzunchmen.

#### 4. Wunderglaube.

Eine denkwürdige Regung des Zeitalters offen bart sich in dem Verhältnifs der einfachen Naturbeob achtung um welche sich de Haen unvergängliche Ver dienste erworben hat, zu dem weitverbreiteten Wun derglauben. Dreihundert Jahre früher war es den Papst Innocenz VIII. gelungen, das Menschenge schlecht mit den Fäden eines mörderischen Aberglau bens zu umspinnen. Die Wirkungen seiner Bulle vor 5. December, 1484, welche die Scheiterhaufen de Hexen in allen Landen entzündet hatte 1), dauerte! 8 im achtzehnten Jahrhundert noch fort, und hätten di Opfer der Finsternifs nicht in der bessern Einsich der Völker ihren Anwalt gefunden, die im Laufe de Zeit päpstliche Bullen dieser Art aufhebt, die Stimm der Rechtsgelehrten und Geistlichen würde sich nich für sie erhoben haben. Noch immer entlockte ma Geständnisse der Zauberei durch die Folter, Todes urtheile von Hexen wurden in aller Form Rechten gesprochen, der rechtgläubige Eifer forderte noch in mer Menschenopfer "zu Ehren Gottes und der Rel gion". Schon um die Mitte des achtzehnten Jahrhur derts zeigte sich ein neuer Anfall des Hexen- un Wunderglaubens, und hätte ihm nicht die fortschre tende Bildung in aller Stille einen Damin entgeger gesetzt, so wären seine Wirkungen ernster geweser als man in einem mehr harmlosen Spiel der Thauma

Herrschende Stimmung.

<sup>1)</sup> Man findet sie in verschiedenen Ausgaben des Malleu maleficarum, sammt der Approbation der Kölnischen Universität und der Bestätigung des Kaisers Maximilian I.

urgie, in den Verzückungen Geisteskranker, die man veder foltern noch verbrennen wollte, und in den Teufelsstimmen Besessener gewahrte. In Frankreich atten die Rasereien der Convulsionairs nicht wenig Anklang gefunden, der Schriftenwechsel über die Wunler am Grabe des Diakonen Paris wurde von Finterlingen und Freidenkern gerade um diese Zeit am bhaftesten betrieben 1), in Deutschland aber, und ornehmlich im südlichen, wurden Städte und Dörfer on zahllosen Exorcisten, Wunderthätern und Geisterchern heimgesucht. So streute man überall die Saat er Finsterniss in den Boden des Aberglaubens, man Täumte sich mit wonnevollem Grauen in die Welt es Uebersinnlichen, in der sich schwache Seelen so aghaft und doch so gern verirren, und weil die Wunersucht Nahrung forderte, so fand jeder Teufelsbehwörer, jeder verwegene Abenteurer Glauben und eifall. Verstand er sich nur auf Anregung des Wunerkitzels, so gelangen ihm sicher die kühnsten Waestücke, den Freidenkern wurde Schweigen auferlegt, Ind wenig hätte gefehlt, so geriethen selbst Staat und Lirche durch den Aufruhr heraufbeschworener Dämoen, wo nicht in Gefahr, doch in Besorgniss über die Volgen eines so unheimlichen Zustandes. Ein trefflines Zeitalter für einen Alexander von Abonoeichos! Wäre ein Thaumaturg von seinem Geiste, einer Kühnheit aufgetreten, er hätte die Welt er-Chüttern können, denn alles war zu seinem Empfange orbereitet; das Jahrhundert konnte indessen nur einen Cagliostro hervorbringen, der nach unglaublichen rfolgen endlich im Gefängnifs starb, und einen Gafser, der ungeachtet des Schutzes hoher Geistlichen

<sup>1)</sup> Tanzwuth, S. 73.

doch endlich von seinen Glaubensgenossen entlarv wurde.

Wir haben diese krankhafte Gemüthsregung a einem andern Orte einer tiefern Betrachtung zu m terwerfen, deren sie in jeder Beziehung werth ist, hia soll nur zum Verständnis des Ganzen die Farbe de Zeit angedeutet werden. Wenn in früheren Jahrhur derten die Aerzte die meisten Nervenkrankheiten, wen sie die wichtigsten Erscheinungen des Wunderglan bens unerforscht liefsen, die mit diesen in Verbindun standen, so verdienen sie den Tadel der Nachwel Regungen, wie der Tanzwuth in Deutschland, der Tarantismus in Italien kaum eine vorübergehende Aust merksamkeit zu widmen, und in Betreff der Zaub rei hervorragenden Mänuern, wie Johann Weye und Baco sich nicht mit Begeisterung anzuschließe: sondern blutdürstige Fanatiker ruhig gewähren zu la sen, das zeugt von stumpfer Gleichgültigkeit - ma kann sagen, dafs hierin der ärztliche Stand seine Pflick ten gegen die Menschheit nicht erfüllt hat. Indesse findet er einige Entschuldigung in der großen Gefah welche die Beschäftigung mit Gegenständen dieser Al mit sich brachte. An dem Einfluss des Teufels irgen zu zweifeln, die finsteren Lehrgebäude der Priester un Rechtsgelehrten, welche diese klüglich mit dem Inne sten der Religion in Verbindung gebracht hatten, in von fern anzutasten, galt für Ketzerei, die mit Verlu der Ehre und bürgerlichem Tode bedroht war. Fre denker in diesen Dingen hielt man für Gottesleugn und Religionsspötter, wer mochte als solcher auftreter Es ist nach der Moral des großen Haufens gerathene sich zu den herrschenden Begriffen zu bekennen, we che Sicherheit gewähren, und nicht zu untersuche wo Nachdenken und Forschung gefährlich sind. Dieser Zustand hatte sich in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts längst geändert. Man erröthete iber Handlungen der Finsternifs und hob grausame Gesetze über Zauberei auf. Man forderte von den Aerzten freie Untersuchung von geglaubten Wundern und Bezauberungen, es war ehrenvoll, zur Bekämpfung des alten Irrwalms beizutragen.

Nun finden wir auch de Haen auf diesem Wege, md in seiner Weise mit weitschichtigen Untersuchungen über Zauberei und Wunder beschäftigt. Verlangte nan sein Urtheil über irgend einen solchen Gegentand, so verleugnete er niemals den Arzt; er untereuchte nicht selten in seinem Krankenhause Nervenlibel, welche der Volksglaube der Zauberei zuschrieb, nit aller Unbefangenheit eines klinischen Lehrers; nie waren seine Ergebnisse der Art, dass sie den Finsteringen auch nur den geringsten Vorschub leisteten. Er enthüllte mit vielem Scharfsinn den Betrug von Beessenen, und zeigte in der Behandlung vorgespiegeler dämonischer Nervenkrankheiten, welche Aerzte ganz anderer Denkart als die seinige war, so oft zu hrer Beschämung irre geführt haben, eine so aufserordentliche klinische Gewandtheit, dass sein Beispiel huf seine Schüler, die sich nach allen Seiten hin über lie österreichischen Staaten verbreiteten, höchst wohlhätig eingewirkt haben muß 1). Und so war sein Verfahren nicht nur in leichteren, sondern auch in sehr verwickelten Fällen, in denen vieljähriger Betrug durch las Zeugnifs von Geistlichen als unzweifelhafter Ein-

Klinischer Standpunkt.

<sup>1)</sup> Rat. med. T. V. p. 136. Epiteptische dieser Art heilte er mit kalten Uebergiefsungen.

fluss des Teufels anerkannt war, ehen so umsichti als energisch 1). Die heilsamsten Verordnungen wur den von der Kaiserin Maria Theresia erlasser welche den Glauben an Zauberei wo nicht ausrotte ten, doch wenigstens seine blutigen Folgen für imme verhinderten 2), und als einst drei gefolterte und ii. bester Form zum Tode verurtheilte Hexen auf ihre Befehl ihm und van Swieten zur Untersuchung über geben wurden, so fiel die Entscheidung so aus, wi sie von erleuchteten Aerzten nur immer erwartet wei den konnte<sup>3</sup>), wobei nicht außer Acht zu lassen isdass bis dahin die hlutigen Gesetze der Constituti criminalis Carolina noch in voller Kraft waren, dat man sich noch immer der Folter und der sophistisce verwehten Fragen bediente, mit denen man fast je desmal hineinverhörte, was man nur irgend wollte dass 1749 4) eine siebzigjährige Nonne als Hexe ver 6 brannt 5), und 1756 ein Zauberer zum Tode verm theilt worden war 6).

Während seiner ganzen Wirksamkeit fand die Haen keine einzige entschiedene Thatsache, die nu entfernt als ein Wunder oder als ein Beweis von Zau berei hätte betrachtet werden können. Und nun wär de zu erwarten gewesen, daß dieser Arzt seinen Einfluße sein Ansehn benutzt hätte, um das Licht seines Zeit alters leuchten zu lassen, den Hexenglauben so vie an ihm war zu vernichten, und endlich der noch im

<sup>1)</sup> Ein Weib aus der Gegend von Linz, das schon 18 Jahr lang ihr Spiel als Besessene getrieben und die Gläubigen i Staunen gesetzt hatte, entlarvte er als Betrügerin. Rat. med T. XV. p. 129.

<sup>2)</sup> De Magia, p. 296. - 3) Ebendas, Praef. p. XXV.

<sup>4)</sup> In Hyperbolum (?). - 5) Ebendas, p. XXI.

<sup>6)</sup> Ebendas, p. 296.

mer vorhandenen Finsterniss des Mittelalters sich mit Kraft und Besonuenheit zu entziehen. Allein so weit reichte sein Geist nicht, und so sehen wir denselben Mann, dem seine ärztliche Ueberzeugung sagen mufste, dafs von allen Verzweigungen des Wunderglaubens geradehin nichts anzuerkennen sei, mit der Salbung geines fanatischen Dominicaners die ganze Theorie der Zauberei und der Wunder aufrecht erhalten. Die neueren Philosophen, welche diese leugneten, neunt er kurzweg ein verwünschtes Geschlecht, welches Gott, der Religion und der meuschlichen Gesellschaft feindseelig, nur von Selbstsucht beseelt und auf seineu Vortheil bedacht sei 1), nach dem alten Brauche, die heiligsten Angelegenheiten mit den Lehren des Aberglaubeus und menschlicher Thorheit zu verweben, als hätte er die Verpflichtung, die Ehre Gottes und das Auselm der Religion mit mönchischer Emphase zu vertheidigen. In allem Ernste und wie ein Rechtgläubiger aus dem sechzehnten Jahrhundert giebt er die Kennzeichen einer Krankheit aus Verzauberung an, und untersucht weitläufig, ob es dem Arzt zustehe, magische Schriftzüge, Wurzeln, Knochen, Bilder u. dgl., die sich in der Nähe eines bezauberten Kranken finden, zu entfernen 2). Er ist vollkommen überzeugt, daß die Lebensgesetze durch Zauber und Wunder sich ändern können, und häuft aus seiner ärztlichen Erfahrung die sonderbarsten Beispiele auf, die dies beweisen sollen 3), wie er denn hier über-

Mönchischer Standpunkt.

<sup>1)</sup> De Miracul. p. 88. — 2) De Magia p. 298.

<sup>3)</sup> So soll es z. B. mit einem Wunder zugehen, daß ein Kranker Nierensteine hat, und keine Schmerzen davon empfindet, De Mirac. p. 110. daß ein Kranker leben kann, in dessen großen Gefäßen man nach dem Tode kein Blut findet, ebendas. p. 101. u. s. w.

all die unglaublichste Kurzsichtigkeit und Leichtgläu bigkeit offenbart. Und dies alles nach dem umfassend sten, freilich aber auch höchst befangenen Studium al ler nur irgend zugänglichen Schriften über Zauberc und Wunder! Die Werke Agrippa's, Wolfhartt's Baco's, Joh. Weyer's, des verdienten Jesuiter Spee und vieler Späteren sind ihm genau bekannt dennoch kann er sich nicht einmal zu der Denkweist Weyer's erheben, der den Begriffen des sechzehn ten Jahrhunderts gemäß, alle Zauberei für Geisteskrank heit, für eine Gaukelei des Teusels erklärt hatte. In der That reden abwechselnd zwei Personen aus ihm der freidenkende, forschende, vielerfahrene Arzt, der in alle Wunder seines sehr befangenen Zeitalters und allen Zauberspuk als natürliche Vorgänge erklärt, und der Mönch, der in jeder Bekämpfung des Aberglau bens einen Angriff auf die Religion wittert, und die Altäre vertheidigt, als wollte man sie umstürzen. Als Arzt kennt er den unermessenen Umfang des Weiss bertruges, die ungeheuren Wirkungen der Sympathie die Macht der Einbildungskraft, der gewohnten Eindrücke, der Gemüthserschütterungen und Leidenschaften, aber dies alles ist ihm nichts, wenn er seine finstere Glaubenstheorie vertheidigt, und seine Gegner bekämpft, die er als Atheisten niederschmettert, ohne sich - höchst unwürdig eines Arztes - auch nur auf eine einzige Thatsache berufen zu können.

Gafsner, '

Am meisten hatten die Teufelsbeschwörungen und Wunderheilungen Gafsner's Eingang gefunden, eines ehemaligen Jesuiten und Priesters, der unter dem Schutze des Bischoff's von Regensburg ganz Süddeutschland in Bewegung setzte, eine zahlreiche Parthei von Finsterlingen aller Stände für sich hatte, und Erscheinungen hervorrief, welche den Character des

Zeitalters der Aufklärung, wie es sich nannte, noch deutlicher bezeichnen, als die Erfolge Swedenborg's, des Nekromanten Schröpfer in Leipkig, Cagliostro's und Mesmer's. Nicht wenige bekannte Gelehrte, wie namentlich Lavater, hatten durch Aeufserungen der Leichtgläubigkeit und flache Beurtheilung, welche bei Veranlassungen dieser Art nie ausbleibt, ihren guten Ruf in Zweifel gesetzt, de Haen dagegen tritt als entschiedener und besonnener Widersacher Gassner's auf, entlarvt ihn als einen chlauen Exorcisten, dessen man sich bediente, um Hurch die Dämonenstimmen seiner Besessenen die Aufnebung des Jesuitenordens als eine Einbufse der kaholischen Kirche darzustellen, kurz er zeigt sich hier wieder ganz als Arzt, gerade so, wie in seiner amtlichen Beurtheilung einiger Wunderheilungen durch Marienbilder 1). Dies war allerdings der Anerkenhung werth, und er hat hierin manche Schriftsteller bibertroffen, die für Freidenker gehalten sein wollten. Indessen sieht man ganz deutlich, den Wunderglauben im Großen als eine physische Erscheinung von liefer Bedeutung aufzufassen, seine Regungen und Wirkungen in Kranken wie körperlich Gesunden zu rforschen — einer solchen Aufgabe war seine klinische Heilkunde nicht gewachsen. Ein kliuischer Lehrer soll sich nicht einseitig auf die Erkenntnifs und Behandung der Krankheiten verstehen, er soll ein Philosoph, vin Kenner der menschlichen Seele sein, - dies war de Haen offenbar nicht.

Wien verlor diesen aufserordentlichen Mann am 5. Sept. 1776, nachdem er nach van Swieten's Tode Jessen Nachfolger als erster Leibarzt der kaiserlichen

De Haen's Tod. 1776,

I) De Mirac. p. 119.

Familie geworden war, und der Ruhm seiner klim

schen Sehule sieh in alle Welt verbreitet hatte. I seinen zahlreichen schriftlichen Denkmälern hat er sic. dargestellt wie er war, ohne seine Schattenseite in gend zu verhüllen; er mochte nicht mit Eigenschafte. prangen, die er nicht besafs, seine Verdienste in der ihm angewiesenen Fache waren so bedeutend, dal man ihn als einen Grundpfeiler der neuern klinische. Heilkunde betrachten kann. Sein Hauptwerk ist sein Ratio medendi, fortlaufende Berichte über sein klint nisches Wirken, welche einen großen Theil der Pa thologie und Therapie umfassen, und seine wichtig sten Leistungen- für eine längere Zeit fruchtbringen gemacht haben. Die Anhäufungen nutzloser Einzel heiten, welche die Aufmerksamkeit lähmen, - die ge wöhnliche Klippe klinischer Berichte ist in ihnen aueine beifallswerthe Weise vermieden, und wenn si auch nicht allen Anforderungen entsprechen, so genü gen sie wenigstens in der Hauptsache, indem sie zu a einfachen Naturbeobachtung kräftig anregen, und ein I ungelehrte Empirie, in welche der klinische Unterrich so leicht ausartet, durchweg ausschliefsen. In viele Zuschriften an die Kaiserin Maria Theresia, welch den einzelnen Jahrgängen vorgedruckt sind, giebt sich die zarte Sorgfalt dieser großen Frau für die Anstal ten ihrer Schöpfung und ihre Theilnahme an dem Ge-

Ratio medendi.

Institutionen.

De Haen's Vorlesungen über Boerhaave' pathologische Institutionen ') wurden erst nach sei nem Tode von Wasserberg herausgegeben, um sind ein nicht minder schätzbares Denkmal seines Wii

deihen der Heilkunde deutlich zu erkennen.

<sup>1)</sup> Die hier benutzte Genfer Ausgabe enthält eine trefflich Vorrede von Gilibert über De Haen,

kens. Die Sprache ist klar, der Vortrag hinreissend, und wenn auch die Aussprüche seines Lehrers in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts nicht mehr mit vollem Rechte akademischen Vorlesungen zum Grunde gelegt werden konnten, so hält er sich wenigstens nicht an den Buchstaben, und sein Streben mach gründlicher Vielseitigkeit ist sichtbar 1). Der Inhalt und die Richtung seiner übrigen Schriften, deen er eine große Anzahl hinterlassen hat, immer bereit, die Gegenstände der Zeit in seiner Weise zu erörtern, ergeben sich aus unserer Darstellung. Sie wurden größtentheils mit Beifall aufgenommen, doch zog ihm seine Leidenschaftlichkeit scharfe Zurechtweisung zu, und es gereicht dem Zeitalter zur Ehre, dass man das Erscheinen seiner beiden Werke über Zauberei und Wunder wenigstens im nördlichen Deutschland, allgemein bedauerte 2).

Eine von Eyerel später veranstaltete Nachlese Aeltere Beobaus ungedruckten Briefen enthält Beobachtungen de Haen's aus seinem Wirkungskreise im Haag, von ehr ungleichem Werthe 3). Diese Sammlung giebt aufserdem durch eine Reihe von Krankengeschichten, die in dessen klinischer Lehranstalt von Stoll in den Tahren 1770 - 72 aufgezeichnet worden sind, mit den Volkskrankheiten dieser Zeit aber in keiner Beziehung stehen, eine ganz anschauliche Vorstellung von dem

Stoll.

achtungen.

<sup>1)</sup> Die besonders erschienene Abhandlung über die Würmer und die Gelbsucht, ist aus diesen Vorlesungen entnommen, and ebenfalls von Wasserherg besorgt. T. I. p. 565.

<sup>2)</sup> S. bes. Eberhard's Abhandlungen über die sogenannte Magie in Semler's Sammlungen von Briefen und Aufsätzen iber Geisterbeschwörungen. Halle 1776. Bd. 2. S. 181., und n der angezeigten Schrift S. 121.

<sup>3)</sup> Opuscula inedita,

Treiben der ausgezeichneten Schüler de Haen's Man sieht hieraus nicht weniger als aus der geringen Aufmerksamkeit, welche de Haen dem herrschenden Faulfieber widmete, daß die Wiener klinisch Schule den Gang der Krankheiten diese Jahre nicht verstand. Indessen haben ander österreichische Aerzte, wie namentlich Sagar, Kirch vogl, Langsvert, Tichy und Fauken so umfas sende, selbst auch so gediegene Beobachtungen hier über mitgetheilt, daß wir nach ihnen einige sprechend Züge der allgemeinen Erkrankung haben entwerfer können.

#### III.

# Volkskrankheiten.

#### 1. Pest.

#### Chenot.

Die Pestangelegenheit vertraute van Swieten haupt sächlich seinem Schüler Chenot, einem Niederländer aus Luxemburg, der schon 1755 in Siehenbürgen seinen Muth, seine Besonnenheit und seine ärztliche Bildung bewährte. Dieser Arzt machte die Pest zum Gegenstande seiner tiefsten Forschungen, leistete den Staat in zwei Pestseuchen ausgezeichnete Dienste. und

1755.

eine Erfahrungen waren es, nach denen die österreihischen Pestgesetze unter van Swieten's Oberleiung im Jahr 1770 zum Theil entworfen wurden. sein erstes Werk über die Pest erschien 1766; die Kaiserin beehrte ihn mit ihrem Beifall, und er verdopbelte seinen Eifer in der Lösung der Aufgabe seines ebens, die er als eine Sache der Menschheit betrachete. Seine Leistungen sind die Ergebnisse gereifter Beobachtung und tief umfassender historischer Pathoogie, die in allem Studium von Volkskrankheiten eine mversiegbare und nie entbehrliche Quelle der Erenntniss ist. Er war der gelehrteste, der erfahrenste und scharfsinnigste Pestarzt in ganz Oesterreich. Als olcher trat Chenot im Jahr 1770 in Siebenbürgen uf, und wir haben gesehen, welchen Seegen sein kraftvolles und besonnenes Wirken dort verbreitete. Jeberall bewährte sich das Auswässern und Waschen mreiner und verdächtiger Gegenstände, anstatt des rüher üblichen und verordneten Verbrennens, und vie denn die außerordentlichen Erfolge seines Verahrens jedem in die Augen fielen, so erhielt er als nunmehriger erster ärztlicher Beamte von Siebenbürgen len Auftrag, eine allgemeine Pestverordnung für die Isterreichischen Staaten auszuarbeiten. Er kam damit 1775 zu Stande, und jeder Kenner dieser verwickelen Angelegenheit muß gestehen, das niemals ein Desseres Pestgesetz in Vorschlag gekommen ist 1). Allein jetzt erhob sich die Stimme des Widerspruchs. Die Regierung wollte nicht ohne vielfältige Begutachung zu Werke gehen, und so wurde denn Chenot's

1766.

1770.

<sup>1)</sup> Es ist in deutscher Sprache geschrieben, und in Schraud's Iistoria Pestis Sirmiensis T. II. p. 47. abgedruckt, mit der Jeberschrift: Norminativum dispositionum politicarum ad averendam pestem pertinentium.

Arbeit allen ärztlichen Oberbeamten des Landes, die von der Pest entweder gar keine, oder eine höchst mangelhafte Kenntnifs hatten, vorgelegt, damit sie ihre Meinung äußerten; die Mittelmäßigkeit wurde aufge fordert, Erfahrung, Geist und Gelehrsamkeit zu be gutachten. Was zu erwarten gewesen wäre, geschah alle veralteten Vorurtheile wurden von der Furch vor einem unbekannten Schreckhilde wieder geltene gemacht, es entstand eine so entsetzliche Anhäufung. weitläufiger Verhandlungen, dass man sechs Jahre spä ter noch um keinen Schrift weiter gekommen war und die Pestangelegenheit gerieth in völlige Verwir rung. Der Kaiser Joseph brach diese unnützen Art In beiten ab, glaubte aber die Facultät in Wien nich übergehen zu können, und befahl dass Chenot sichle mit dieser über alle Theile seines Vorschlages verei. nigen sollte. Allein die Kenntnisse und Eigenschaf ten, welche zur Lösung einer so vielumfassenden Auf gabe führen, sind nicht immer im Besitz einer medi cinischen Facultät. Man bestritt jede Zeile seiner mei sterhaften Arbeit mit kurzsichtiger Anmafsung, zeigte a. durchweg eine ungelehrige Härte, die keine Gründe annimmt, wenn bequeme Ansichten in Zweifel gezo gen werden, und liefs ihn die vornehme Gesinnung fühlen, die sich von der Gefahr fern hält, die Früchte fremder Arbeit nur für sich in Anspruch nimmt, und kein Verdienst anerkennt, ausgenommen das eigene K Chenot legte seine vollendete Kenntnifs der Krank heit, des Landes und der Völker in die Wagschale seine Nachgiebigkeit in Betreff des Waarenverkehrs

<sup>- 1)</sup> Nie war in Siebenbürgen die Pest durch neue Waarer verbreitet worden, Chenot verlangte daher, daß diese nich so, wie getragene Kleidungsstücke behandelt werden sollten Hierüber erhob sich der erste Streit. Chenot gab nach, so

alf ihm zu nichts, die Quarantainezeit in "gefährlinen Zeiten" auf zwanzig, in "verdächtigen" auf zehn Tage herabzusetzen, und in "gesunden Zeiten" bloß ie nöthige Reinigung ohne allen Aufenthalt eintreu zu lassen 1), endlich auch dem Auswässern vor em Verbrennen den Vorzug zu geben, erschien nach em Massstab alter Pestverordnungen als eine zu unrhörte Neuerung, und so wurden Chenot's Bemüungen, welche den Wohlstand aller Gränzländer licht wenig hätten befördern können, vollständig vertelt. Man hielt es noch für eine besondere Vergünrigung, dass seine Arbeit, die, wenn Schrand sich errer nicht angenommen hätte, aus dem Dunkel der chreibstuben nie an das Tageslicht gekommen wäre, en Gränzbeamten zur Belehrung mitgetheilt wurde, um Gesetz wurde keine seiner heilsamen Bestimmunen erhoben.

Im Jahr 1786 hatte Chenot die Geungthung, 1786. ei dem Ausbruch einer Pest in Siebenbürgen von em Kaiser Joseph allein zu Rathe gezogen zu weren. Der Kaiser schrieb sein mündlich gegebenes Guthten eigenhändig nieder, er schickte es als Befehl n den Ort seiner Bestimmung, wodurch die Seuche bgleich unterdrückt wurde. Es scheint indessen, daß liese Auszeichnung den Neid der vornehmen Wiener erzte nur noch höher steigerte, denn als Chenot 788 mit unverdrossenem Eifer eine neue höchst schätz-

is es bei den Bestimmungen von 1770 blieb. Man sehe den nzen höchst wichtigen Entwurf bei Schraud a. a. O.

<sup>1)</sup> Das Gesetz von 1770 verordnet im ersten Fall eine Quantaine von 42, im zweiten eine von 28, und im dritten eine n 21 Tagen. - Gefährliche Zeiten sind, wenn die Pest in r Nähe der Gränzen, verdächtig, wenn sie in entfernten Orn ausgebrochen, gesunde, wenn das ganze türkische Reich von r Pest frei ist.

bare Abhandlung über die Pest ausgearbeitet hatte wurde auch diese vorläufig unterdrückt. Man lief sie erst im Jahr 1798 drucken, ohne ein Wort de Entschuldigung oder Auerkennung 1), und mit Weg lassung der denkwürdigen Geschichte der Pest in Sie benbürgen, welche Schraud bald darauf nach eine lateinischen Handschrift herausgab. Unterdessen wa Chenot schon im Jahr 1789 gestorben, verfolgt von denen, deren Pflicht es gewesen wäre, seinen Ven diensten die rechte Belohnung zuzuwenden, welch ihnen nie zu Theil geworden ist. Die Früchte sei ner historischen Forschungen über die Pest, in dener er allen Aerzten seiner Zeit überlegen war, sind in einem handschriftlichen Werke enthalten, das sich is et seinem Nachlasse gefunden hat. Der Kaiser Joseph schenkte es der Bibliothek in Clausenburg, wo es ge genwärtig noch von keinem Arzte jemals benutzt, von handen ist 2). - Alles dies geschah unter Störck' Vorsitz.

## 2. Faulsieber. Wechselsieber. Hasenohrl. Lautter.

Warum die Wiener Schule den Volkskrankheite ten in der ersten Zeit nicht die Aufmerksamkeit wid mete, die eine strenge wissenschaftliche Bearbeitung der Heilkunde, durchaus verlangt, erklärt sich zur Theil aus den persönlichen Eigenschaften de Haen's dessen Behauptung, Friesel und Petechien seien im mer nur Wirkungen falscher Behandlung, unausweich lich zur Verkennung des Epidemischen in der wich tigsten Volkskrankheit dieser Jahre führen mußte, se

<sup>1)</sup> Hinterlassene Schriften.

<sup>2)</sup> Schraud's Vorrede zu Chenot's Pestis Transylvanier

wie jede einseitige Betrachtung zusammengesetzter Naurerscheinungen von der Auffassung des Ganzen abeitet. Indessen regte sich der Geist der Beobachung auch auf diesem Gebiete. So schildert Hasenbhrl ein epidemisches Faulfieber mit Petechien and Friesel, das in den Jahren 1757 - 59 in Wien perrschte, mit recht lebendigen Farben. Dieses Fieper, zu dessen Beobachtung ihm seine Stellung als Arzt am spanischen Krankenhause die beste Gelegenheit darbot, unterscheidet sich von dem von 1770 lurch einen ungleich geringeren gastrischen Antheil, s ist die reine Faulfieberform dieses Jahrhunderts, und steht dem größeren Petechialtyphus fern. Die Petechien erschienen nicht vor dem siebenten Tage, und brachten einige Erleichterung; innere Entzündunen waren höchst wahrscheinlich vorhanden, oftmals eigte sich auf dem gelassenen Blute eine Speckhaut. las Aderlass war im Ganzen wirksam, und so auch lie später gegebene Chinarinde, Brechmittel und Abührungen dagegen eigneten sich nur für einzelne Fälle, und die reizend erhitzende Behandlung war ofenbar nachtheilig. Am meisten folgte Hasenöhrl le Haen's Grundsätzen, wenn auch mit einiger Ein chränkung 1).

1757 --- 59.

Seine Schilderung eines entzündlichen Fie-Entzündliches Fieber.

Ders (Febris inflammatoria), das 1760 im spanischen Fieber.

Krankenhause häufig vorkam, ist meisterhaft, und von rielen Späteren offenbar benutzt worden. Es verlief

hne örtliches Leiden, einen schmerzhaften Druck in er Herzgrube ausgenommen, der sich bei vielen hin-

ugesellte, und wie die Leichenöffnungen zeigten, nicht

<sup>1)</sup> Historia medica morbi epidemici etc. Diese Schrift finet sich auch in Sandifort's Diss. und bei Wasserberg, Ppera minora. T. I. p. 259.

entzündlichen Ursprungs war, und entschied sich ge wöhnlich durch Schweifs und starkes Naschbluten selbst noch am siebenten Tage. Wiederholte Ader

lässe waren heilsam, und das Blut mit einer starken bepeckhaut bedeckt, Durchfälle selten und gefährlich Bösartig, d. h. typhös, wurde dies Fieber fast nie doch sieht man ganz deutlich, dass gegen die Annahmet der Späteren, die Krankenhausluft seine häusigste Ur sache war, und so steht ihm denn auch eine durch dieselbe Veranlassung oft erregte Krankheit zur Seite die Hasenöhrl nicht weniger naturgetreu beschried ben hat — eine Magenentzündung von siebentä gigem Verlauf. Es war augenscheinlich eine Schleim hautentzündung, konnte zu Ansang mit Aderlässen einhüllenden und säuretilgenden Mitteln gehoben wer den, wurde aber nach dem dritten Tage lebensge fährlich.

Magenentzündung.

Katarrhalfieber. Einige Beobachtungen über gutartiges und bös artiges, d. h. in Typhus übergehendes Katarrhalfie de ber stimmen mit zahllosen ähnlichen Erfahrungen über ein, und sind in Betreff der damaligen Gestaltung de Krankheiten nicht unwichtig, bei der die Lebensweis der niederen Volksklasse und die äufserst schlecht Einrichtung der Krankenhäuser, Schiffe und Gefäng nisse zuweilen noch mehr in Anschlag kommt, als epi demische Einflüsse 1). Nimmt man alles in allem, si ist leicht zu vermuthen, wie de Haen zu der einsei tigen Annahme kommen konnte, es gäbe nur ein em zündliches Fieber, das Uebrige, sammt dem Flecker und Frieselausschlag sei Ausartung.

VVechselfieber. Nicht weniger verdienstlich ist die Beschreibung eines epidemischen Wechselfiebers in Laxen

<sup>1)</sup> Historia medica trium morborum, etc.

ieser Arzt rechtfertigt die Achtung, die van Swien gegen ihn hegte, in jeder Rücksicht, indem er
ch den besten Beobachtern von Volkskrankheiten,
r allen Sydenham anzuschließen sucht, und in der
rmittelung der Ursachen wie in der Beschreibung
r den Wechselfiebern sehr günstigen Gegend von
axenburg keine wichtige Frage unerörtert läßt. Diese
eobachtung kann überhaupt zu den besseren über
Vechselfieber gerechnet werden, und zeigt die Spun des Geistes, mit dem van Swieten die österreiischen Aerzte zu beseelen wußte.

# 3. Lehre von der Ansteckung. Scharlachfieber.

#### A. Plenciz. Ferro.

Dieser und anderer Beobachtungen ungeachtet m man indessen in der Lehre von den Volkskrankiten nur langsamen Schrittes weiter, es wurden sor veraltete Ansichten wieder geltend gemacht, die an schon vor länger als hundert Jahren mit gebühnder Missbilligung beseitigt hatte, und Sydenham, n van Swieten hochschätzte und empfahl, wurde einesweges allgemein verstanden. So bearbeitete naentlich Anton Plenciz die dunkele Lehre von der steckung absprechend und behauptend durchaus nur eder nach alten Vorurtheilen. Es war die todte pathologische Ansicht Felix Plater's, die er zu rfechten suchte, die Contagien wären, unabhängig on den Krankheiten, die sie hervorbringen, von Anng der Welt an vorhanden, und auf ihrer ursprünghen unveränderlichen Verschiedenheit beruhe die erschiedenheit jener Krankheiten. Er brachte sie it Athanasius Kircher's Theorie in Verbindung,

es wären unsichtbare lebende Thiere, die in der Lu schwebend die Ansteckung vermittelten 1), der sog nannten Pathologia viva, der in dieser Zeit selbst vo Linné durch die Annahme der nie geschenen Fur infernalis das Wort geredet wurde, und die völleinerlei ist mit der altindischen Vorstellung, die übe dies noch jenen Thierchen die Eigenschaft gefallen böser Geister beilegte 2). Es liegt am Tage, da durch Grundsätze dieser Art die ganze Lehre von de Volkskrankheiten untergraben wird, denn wenn m: die ursprünglich selbstständige Entstehung der Kran heiten leugnet, wenn man nicht zugiebt, dass die A steckung etwas ist, das sich erst durch den krankha ten Lebensprozefs entwickelt, und an dessen Dasc gebunden im Kleinen und im Großen wieder vo schwindet, so ist alle fernere pathologische Unters chung versperrt, man wird dann nie erkennen, de Epidemieen krankhafte Lebensprozesse im Volke sin die nach den Gesetzen der Krankheit überhaupt von laufen, und die pathologische Lehre von den Anste kungsstoffen wird ein untergeordneter dunkeler A schnitt der todten Giftlehre.

Scharlachfieber. Im Uebrigen war Plenciz ein guter Beobachte Seine Abhandlung über das Scharlachfieber 3) ist at gezeichnet, und ohne Zweifel die beste, welche l dahin (1762) erschienen war; sie wird für immer g schichtlichen Werth behalten, weil sie die Verschlitmerung der Krankheit um die Mitte des achtzehnt Jahrhunderts augenscheinlich darthut, und wären ih nur seine starren allgemeinen Begriffe über Volkkrankheiten und Ansteckung nicht hinderlich gewese

<sup>1)</sup> Opera medico physica. Tractat. I. de Contag. p. 32.

<sup>2)</sup> S. Holwell a. a. O. - 3) In den Opp. medic. phys

storische Darstellung des Scharlachs lebendiger und uchtbar ansgefallen sein. Eben so werthvoll ist seine ntersuchung über die Pocken, wenn sie ihm auch Gegenheit giebt, seine wunderliche Lehre von der Aneckung weiter auszuspinnen, und gegen die Lobreder der Impfung aufzutreten. Plenciz war noch bis sein spätes Alter für Belehrung empfänglich, folgte em Gange der Wissenschaft mit Theilnahme, und es ar ihm selbst möglich — eine seltene Erscheinung i alten Aerzten — eigene Meinungen nach besserer eberzeugung aufzugeben 1).

Sein Sohn Joseph v. Plenciz, der 1781 als inischer Lehrer in Prag angestellt wurde, hat einige erdienste um die Erkenntniss des gastrischen Zustanes in den Fiebern, setzte wie viele andere seinem chrer de Haen einen entschiedenen Widerspruch ntgegen, und arbeitete im Geist der fortschreitenden Viener Schule, seine Leistungen sind indessen weer im Ganzen ausgezeichnet, noch hat er die Lehre m den Volkskrankheiten weiter gefördert 2). Um en klinischen Unterricht in Prag hat Joseph von lenciz nicht geringe Verdienste, nachdem frühere ersuche, einen solchen Unterricht einzuführen, durch e Verhältnisse vereitelt worden waren. Schon 1744 ar von Wien aus der Befehl gegeben worden, eine eue Professur und eine Anstalt für ärztliche Uebung n Krankenbette (Praxis exercitativa clinica viva) zu richten. Die Studierenden sollten das Examiniren,

Joseph Plenciz.

<sup>1)</sup> Man sieht dies besonders aus der zweiten Ausgabe seir Abhandlung vom Scharlachfieber in Vergleich mit der ersten.

<sup>2)</sup> Acta et observata medica. Man findet hier nur einiges er die Constitution von 1780—81, und eine ungenügende Abudhung über die Epidemieen überhaupt.

Prag. 1745. Rings.

Untersuchen, Besichtigen und Behandeln der Kranke Ambulatori- "nach der Leidener Art" erlernen. Rings, der die Sche Klinik in Lehramt erhielt, und zugleich Physicus der Neusta war, brachte sonach ein ambulatorisches Clinicum Stande, mit unentgeltlicher Verabreichung der Ar neien für die Armen, täglichen Zusammenkünften un Berichten der Studierenden, ganz so, wie es an neur ren poliklinischen Anstalten gehalten wird. Diese Eine richtung bestand indessen nur ein Jahr, weil die Stäng das Physicat von der neuen Professur trennten, un so blieb es denn wieder beim Alten. Erst Plenci 10 erhielt auf seinen dringenden Vorschlag bei der Ka serin Maria Theresia acht Betten zum klinische Unterricht im Krankenhause der barmherzigen Brüde allein auch diese Anstalt scheint bis auf die neue Zeit niemals zu einiger Blüthe gekommen zu sein, der la erst 1800 kam die Zahl der klinischen Zuhörer : fa Prag auf zehn ').

Ferro.

Von allen Aerzten der Wiener Schule hat ohr Zweifel Joseph Ferro die Naturgeschichte de Volkskrankheiten am geistvollsten aufgefast. Sein Ansichten über die Pest, von denen im ersten Buche die Rede gewesen ist, brachte er fünf Jahre spät (1787) wiederum in Anregung 3), keine Erscheinu 19 seiner Zeit hatte er vorübergehen lassen, ohne ve ihr belehrt zu werden, und weit entfernt die althe gebrachte todte Lehre von der Ansteckung zu unte schreiben, bewährt er sich durchweg als einen Fo scher von tiefer Naturanschauung. Worin er in se ner Untersuchung zu weit gegangen ist, haben w angedeutet: es sind nur geringfügige Mängel in B

<sup>1)</sup> Krombholz, S. 8. 29. - 2) S. oben S. 98.

<sup>3)</sup> S. dessen nähere Untersuchung der Pestansteckung.

Pestseuchen zur Anerkennung zu bringen, und man kann sagen, dass er diese Aufgabe, der Starrheit seiner Zeitgenossen gegenüber, vollständig gelöst hat. Auf die Gesetzgebung hatte seine Arbeit freilich nicht den geringsten Einflus 1), ja man kümmerte sich nicht einmal darum, dass er die Voraussetzungen übertriebener Besorgnis, auf welche sich jene gründete, durch Thatsachen 2) widerlegte — man blieb unwandelbar bei der todten Form, selbst Chenot war verdammt vorden, und auch ihn würde ein gleiches Geschick retroffen haben, wenn wissenschaftliche Forschungen nicht noch leichter zu beseitigen wären, als amtliche Anträge.

Abgesehen davon bleibt es indessen auffallend, lafs selbst die besten Untersuchungen über Gegentände dieser Art doch immer nur eine einseitige Anegung gaben! Es wäre zu erwarten gewesen, dafs och andere gelehrte Aerzte denselben Weg wie Ferro eingeschlagen hätten, nämlich den historischpathologischen, allein was geschah? Man fafste nur Einzelnes aufser dem Zusammenhange auf, die Mifsgünstigen hielten Ferro für einen allzukühnen Freigeist, und die Günstigen schadeten der Sache noch viel nicht, indem sie weiter gingen als er. Selbst Stoll, der beste Arzt des ganzen Zeitalters, zog die Anstekkungskraft der Pest in Zweifel 3), und sind auch die

Stoll.

<sup>1)</sup> Er war erst 34 Jahre alt.

<sup>2)</sup> Sie sind in den Briefen von Lange und Fronius entnalten. S. Unters. der Pestausteckung. — Von Martin Lange einem Arzte in Kronstadt, der mit Ferro ungefähr von gleichem Alter war, besitzen wir eine in der Darstellung der urächlichen Verhältnisse recht werthvolle Pestschrift: "Rudimenta" loctrinae de Peste Viennae, 1784. 8.

<sup>3)</sup> Rat. med. P. H. C. 9, p. 55.

Fragen, die er hierbei über die Entwickelung der Pes aus geringeren Graden bösartiger Fieber aufwirft, sei ner durchaus würdig, so liegt doch in seiner Gedan kenfolge ein höchst anstößiger Fehler, dessen sich Ferro keinesweges schuldig gemacht hat, das Leug. nen einer Thatsache, die seit dem sechsten Jahrhung dert nicht zu bezweifeln war, und bei nur einiger hii storisch-pathologischer Kenntnifs nicht entfernt bezwei felt werden kounte. Die einfachen Wahrnehmungen ge die in Millionen von Fällen in die Sinne gefallen sind Vo immer wieder und wieder in Frage zu stellen, zu zweiße feln, dass das Feuer Pulver entzündet, weil auch Rei bung und der elektrische Funke dasselbe thun, bringt le Erörterungen dieser Art, die ohnehin sehr schwierig, on sind, nicht um ein Haarbreit weiter, man bleibt im mer nur beim Anfange. Man könnte schon hieraus d die Ueberzeugung gewinnen, dass selbst die beste kliche nische Heilkunde sich nicht zu dem Standpunkte zu on erheben vermag, auf dem die Volkskrankheiten zu un tersuchen sind. Sie müht sich ab, das Vorliegende zu erkennen, und gewinnt, wenn es hoch kommt, der ig Ueberblick über ein halbes Menschenalter, während ich doch viele Jahrhunderte zu übersehen sind. Sie irrt 10 leicht, wenn sie ihren kleinen Mafsstab an große Dinge legt, und ist in den Volkskrankheiten schwach, ohne das Auge der Geschichte. Die historische Pathologie aber ist in der Erkenntnifs der Epidemieen, was die klinische Erfahrung in der Erkenntnifs der einzelner Krankheiten. Nur auf ihrem Wege war Ferro zu seinen Ergebnissen gelangt. Die Verdienste dieses Arztes, der, als er seine erste Pestschrift herausgab (1782), noch nicht das dreifsigste Jahr erreicht hatte. um die Heilmittellehre, die Diätetik und Staatsarzneikunde fallen in eine spätere Zeit.

#### 4. Constitutionen.

## Kirchvogl. Marikowzky. Benkoe.

Unter den guten Beobachtern von Volkskrankheiten ist ferner Kirchvogl, ein Arzt in Wien, zu Wien. 1770. nennen, der sein im ersten Buche benutztes Werk nach Sydenhamischen Grundsätzen anlegte, dem Gange der Krankheiten aber nur durch einige Jahre efolgt ist. Er hatte die Absicht, alljährlich über die Volkskrankheiten in Wien und den benachbarten Ländern zu berichten, ist aber leider bald davon zurückrekommen. Sagar's, Langsvert's und Tichy's Verdienste um die Beobachtung der Volkskrankheiten von 1770 erhellen aus dem ersten Buche.

Ein anderer Arzt, Martin Marikowzky 1), beschrieb in ähnlicher Weise, wenn auch nicht mit gleicher Umsicht, den Gang der Krankheiten in Syrmien, von 1763 — 66, einem Lande, das der ungarischen und der bösartigen Wechselfieber wegen von jeher nübelem Rufe gestanden hatte. Er verweilte vorzüglich bei den letzteren, und wenn auch sein Versuch nicht zu den ausgezeichneten gehört, so sieht man doch ganz deutlich, von welchen Anregungen die tägiche Ausübung der Heilkunst fern und nah belebt wurde.

Endlich gehört noch Samuel Benkoe hierher, ein ungarischer Arzt in Miskoltz, der die Krankheiten in Borsoder Comitat von 1780 — 93 vollständig und mit vieler Umsicht beschrieben hat. Die Heilkunde ist nie auf einem falschen Wege, wenn ihre Bearbeiter sich gedrungen fühlen, die Volkskrankheiten zu

Syrmien. 1763 — 66.

Borsoder Comitat. 1780 — 93.

t) Er war seit dem Frühjahr 1763 Physicus des Syrmichen Comitats. p. 28. seiner Ephemérides.

beobachten; nie hat ein großer Arzt gelebt, der sich finicht auf diesem Felde versucht hätte, ja es ist geradehin unmöglich, zu höheren Lebensansichten zu gelangen, ohne die Uebung des Geistes in der Auffassung allgemeiner Lebensregungen einer Gesammtheit.

## Anhang. Geisteskrankheiten. Auenbrugger. Locher.

E

Der Geist der einfachen Naturbeobachtung, welche wir als einen Grundzug der Wiener Schule ken a nen gelernt haben, führte schon im Jahr 1754 einen K verdienstvollen Arzt, L. Auenbrugger, auf den Versuch, die Erkenntniss der Brustkrankheiten durch das de Anschlagen der Brust weiter zu fördern. Er beschäf tigte sich damit volle sieben Jahre, ehe er mit seiner la gediegenen Abhandlung hervortrat, und glaubte dant la seine Untersuchungsweise für nicht viel weniger werth. voll erklären zu dürfen, als die Erforschung des Pul ses und des Athmens. Zunächst führte der gedämpfte Ton beim Anschlagen mit allen seinen Verschieden in heiten bis zum völligen Verschwinden, zur näherer Bestimmung des Sitzes der Lungenentzündung, der in Brustwassersucht, der Schwindsucht u. s. w., allein weder in Oesterreich noch im übrigen Deutschland wid mete man Auenbrugger's Entdeckung die gebüh rende Aufmerksamkeit. Schon 1770 wurde zwar des sen Abhandlung 1) ins Französische übersetzt, doch nahm man auch in Paris kaum Kenntniss davon, und nur erst als Corvisart im Jahr 1808 diese Angele genheit durch eine neue Uebersetzung wiederum in Auregung gebracht hatte, erkannte man den ganzen

Percussion.

<sup>1)</sup> Von Rozier de la Chassagne, in dessen Manuel des pulmoniques. Paris 1770. 12.

Werth der Percussion, und sie war es, welche einige Jahre später auf die Erfindung des Stethoscops führte.

Um die Beobachtung und Behandlung der Geisteskrankheiten, welche in diesem Jahrhundert äußerst roh, selbst unmenschlich, und in Irrenhäusern betrieben wurde, die nicht besser waren, als unreine Gefängnisse, hat Auenbrugger einige Verdienste. Er bemerkte bei vielen Männern eine auffallende Zusammenziehung der Geschlechtstheile in den Wuthanfällen, und verordnete bei Kranken dieser Art den Kampher, um den Geschlechtsreiz, den er hier als die Ursache des Uebels voraussetzte, zu beseitigen, wie denn schon Paracelsus und nach ihm viele andere Aerzte dieses Mittel in der Tobsucht, es kommt nicht darauf an, ob mit Recht oder mit Unrecht, geschätzt hatten 1). Er wollte davon entschiedene Erfolge gesehen haben, seine Beobachtungen sind indessen nichts weniger als rein, so dass sie kaum die mildeste Kritik aushalten 2). Die Wiener Schule hat überhaupt nichts dazu beigetragen, um die Lehre von den Geisteskrankheiten aus der tiefen Versunkenheit zu ziehen, in der wir sie überall finden. Konnte selbst de Haen so abenteuerliche Dinge über Hexen und Wunder sagen, so fällt es nicht auf, wenn Locher's Behandlungen der ihm anvertrauten Irren im St. Marcus-Hospital fiber alle Beschreibung geistlos sind 3), und Auenbrugger darf nicht angeklagt werden, wenn er die Sünde des ganzen Jahrhunderts theilt, Stahl's unsterbliches Meisterwerk über die Geisteskrankheiten nicht einmal zu kennen, geschweige denn zu ver-

Kampher.

<sup>1)</sup> S. Boenneken, Biga casuum medicorum etc. von 1744 in Haller. Disput. T. I. p. 177.

<sup>2)</sup> Experimentum nascens etc.

<sup>3)</sup> Observationes practicae etc.

stehen. Unter diesen Umständen war eine psychische Behandlung dieser Krankheiten ummöglich, und auf dem untergeordneten Standpunkt, den man nun einmal nicht verlassen konnte, war die Auffassung einzelner körperlicher Zustände das einzige Verdienst, das noch übrig blieb. In der krankhaften Neigung. Stille Wuth. zum Selbstmord, der stillen Wuth, wie er sie nannte, hielt Auenbrugger Stockungen im Unterleibe für das Heilobject, und verordnete dagegen mit Erfolg reichliches Trinken von kaltem Wasser, was hier und da einigen Nutzen gebracht haben mag 1).

IV.

# Chirurgie und Geburtshülfe.

die

## 1. Chirurgie.

## Jaus. Leber. Steidele u. a.

Die Leistungen der Wiener Schule in der Chirurgie sind durchaus geringfügig. Die Verhältnisse gestatteten noch nicht eine weitere Ausbildung dieses Faches<sup>2</sup>), dessen Bearbeiter weder mit wissenschaftli-

<sup>1)</sup> Von der stillen Wuth.

<sup>2)</sup> Man sehe des Verf. Geschichte der Chirurgie, in Rust's Handbuch, Bd. IV. S. 613.

cher Bildung ansgerüstet waren, noch sich irgend der Gleichstellung mit den Aerzten fähig zeigten. Die Chirurgie war und blieb noch lange eine untergeorduete technische Fertigkeit, kaum würdig des Namens einer Kunst, deren Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Heilkunde auch diejenigen nicht erkannten, deren Sache es gewesen wäre, sie zu fördern und zu beleben. Van Swieten's Anordnungen waren so wenig geeignet, sie aus dem Staube emporzuheben, dass die Fähigen recht eigentlich abgeschreckt wurden, ihre Talente ihr zuzuwenden. Zum Lehrer der Chirurgie bestimmte er gleich anfangs einen Wundarzt aus Wien, Joseph Jaus, der unter Kaiser Karl VI. in Paris von Winslow u. a. unterrichtet worden war, versah ihn mit den nöthigen Instrumenten, und übertrug ihm zugleich den Vortrag der Anatomie, der in dieser beschränkten Weise noch lange mit dem der Chirurgie verbunden blieb 1). Nun währte die ganze Lehrzeit für beide Fächer, in Wien wie an den übrigen Hochschulen, wo es eben so gehalten wurde, nur ein Jahr, und bringt man außer der geringen Bildung jenes ganz unbekannten Mannes und seines Nachfolgers, in Anschlag, dass diese Einrichtung mit dem Baderzunstwesen eng verbunden war, so ergiebt sich von selbst, dass aus einer so geringfügigen Schule keine brauchbaren, noch viel weniger gebildete, oder wohl selbst gelehrte Wundärzte herworgehen konnten. Das wesentlichste Element der Vorbildung und guten Erzichung fehlte durchaus. Nur die Badergesellen besuchten die Vorlesungen, und hre Meister waren gehalten, das Gehörte mit ihnen

Jaus.

Einrichtungen,

<sup>1)</sup> Ferro, Einrichtung, S. 11. - Vigiliis von Creutzeneld, T. I. Praef. p. XIII.

zu wiederholen; der Erwerb einer Barbierstube war ihr höchstes Ziel, wenngleich hier und da einige durch besonderes Geschick zu den höheren Chirurgenstellen im Heere emporstiegen. Daß Gebildete sich der Chirurgie widmeten, scheint, mit Ausnahme von Steidele und Mohrenheim, in dieser ganzen Zeit nicht vorgekommen zu sein, und so konnte es denn nicht fehlen, daß der ganze Stand der Chirurgen von den Aerzten, die im Besitz einer höhern Bildung waren, werachtet und unterdrückt wurde 1).

Französische Chirurgen.

Der Mangel an guten Wundärzten in den Kriegen war so fühlbar, dass man nothgedrungen viele französische Chirurgen in den Heeren anstellen mußte, die der Sprachen und der Landessitte unkundig, und selbst wohl großen Theils für ihren Beruf untüchtig, ohne Zweisel nur geringen Nutzen gestiftet haben. Begünstigt wie diese Fremdlinge waren, verdrängten sie die wenigen Talentvollen, und schadeten überdies in durch Anmafsung und Uebermuth 2). Im Feldzuge von 1778 bemerkte Kaiser Joseph die eingerissenen Missbräuche, und war nun um so geneigter, den Vorschlägen seines Leibwundarztes Brambilla 3) Ge hör zu geben, nach denen die medicinisch-chirurgische Akademie vorbereitet und 1785 eröffnet wurde. Dies in war der erste Schritt zur Befreiung der Chirurgie aus Verhältnissen, unter denen sie nie hätte gedeihen können.

Brambilla.

<sup>1)</sup> Hunczovsky, Geschichte der Chirurgie.

<sup>2)</sup> Zu Anfang des siebenjährigen Krieges wurden die protestantischen Feldärzte aller Grade aus dem Heere entfernt, wenn sie nicht geneigt waren überzutreten. Unter ihnen sollen selbst einige Regimentschirurgen gewesen sein, die die herbeigerufenen französischen weit übertrafen. Hunczovsky, a. a. O. S. 16.

<sup>3)</sup> Er war kurz zuvor Protochirung geworden.

Leber.

Nachfolger von Jaus wurde im Jahr 1761 Ferdinand Leber. der ein ganz mechanisches Studium der Anatomie beförderte, wie man es eben für seine ungebildeten Zuhörer verlangte 1), während die vollständigeren anatomischen Vorlesungen von Gasser, and seit 1773 von Joseph Barth gehalten wurden, mit Benutzung der von van Swieten geschenkten Präparate von Ruysch, Lieberkühn und Albihus 2). Als Wundarzt am Bürgerhospital verrichtete Leber dort die chirurgischen Operationen, wurde von le Haen in schwierigen chirurgischen Fällen zu Rathe rezogen 3), entwickelte eine sehr nützliche Thätigkeit n der Verbesserung der Krankenhäuser, und nahm luf Störck's Seite einigen Antheil an dem Streit über en Schierling. Es ist auffallend, dass er in dem Fache leines Berufes nicht darauf bedacht gewesen ist, sein Andenken zu erhalten. Die Chirurgie blieb unter seien Händen so ärmlich und beschränkt, wie sie war, and dem Grundübel der Heranziehung ungebildeter, n den niedrigsten Erwerb gebundener Schüler, die ur immer wieder gleichartiger Lehrer zu bedürfen chienen, wurde auch in der Folge nicht abgeholfen, o dass selbst diejenigen, welche die niedere Chirurie in den Hospitälern erlernt hatten, dadurch keine ussicht auf eine bessere Stellung erwarben 4). Ueberies wurden die Vorlesungen Leber's sehr scharf, nd wahrscheinlich mit Recht, als geistlos und unwisenschaftlich getadelt 5).

Im Verlauf der Zeit bewirkte Störck eine Er-

<sup>1)</sup> S. dessen Praelectiones.

<sup>·2)</sup> Ferro, Einrichtung, S. 10.

<sup>3)</sup> Alethophilorum Elucidatio, p. 51.

<sup>4)</sup> Hunczovsky, a. a. O. S. 10.

<sup>5)</sup> Baldinger, N. Magaz. Bd. XV. St. 1. S. 52.

weiterung der wundärztlichen Schule 1) durch die An stellung eines außerordentlichen Lehrers der Chirur gie für Wnndärzte, die nicht einmal im Stande wa ren, ein Jahr lang in Wien zu verweilen. Als sol cher wurde Raphael Steidele angestellt, der sich mehr noch in der Geburtshülfe, als in der Chirurgie hervorthat, auch ordnete Störck einen medicinischen theoretischen sowohl, als praktischen Unterricht fü -die Chirurgen an, indem er für jenen Joseph Jo hann Langmaier, und für diesen Jacob Rein

Steidele.

Langmaier. Reinlein.

lein berief<sup>2</sup>). Dies alles genügte indessen nicht, der öden Boden urbar zu machen, der nur für die gering sten Bedürfnisse der Gesellschaft Früchte bringer Mohrenheim. sollte. Ausgezeichnet ist indessen Joseph Mohren heim, der aus der chirurgischen Schule hervorgegan gen, sich als Schriftsteller 3), und von Störck be günstigt, als talentvoller Wundarzt in den klinischer Anstalten hervorthat. Er fand 1783 einen ehrenvol len-Wirkungskreis als Lehrer der Geburtshülfe in Sal Petersburg.

Hunczovsky.

Tüchtigere Lehrer fanden seit 1785 an der Jo sephs-Akademie ihren Wirkungskreis, wie namentlic der verdiente Hunczovsky, allein es währte noch lange, ehe die Chirurgie in den österreichischen Star ten den Aufschwung nahm, dessen sie neben den übr gen Theilen der Heilkunde fähig ist. Die Schrifte Hunczovsky's lassen ein höheres Streben erkenner als man an seinen chirurgischen Zeitgenossen wahrzu nehmen gewohnt ist, wozu nicht wenig beitrug, dal

<sup>1)</sup> Sie führte den breiten Namen: "Medicinisch- und ch rurgisch-praktische Lehrschule?

<sup>2)</sup> Ferro, Einrichtung, S. 86.

<sup>3)</sup> S. das Schriftenverzeichnifs.

r den besten Theil seiner Bildung in Frankreich und ingland erhalten hatte 1). — Geringfügig war die schon on van Swieten veranlasste Bearbeitung der Zahneilkunde durch Adam Brunner 2), wichtiger dageen Störck's Beförderung der Augenheilkunde. Jo-. eph Barth widmete sich diesem Fache seit 1773 mit rofsem Eifer, und man hat in der Folge gesehen, wie nregend das Beispiel eines so geistvollen Mannes, elbst unter ungünstigen Umständen wirken konnte 3). enn von nun an zeichnete sich die Wiener Schule der Augenheilkunde immer aus, und überstrahlte elbst hierin eine Zeit lang die Leistungen des Ausindes.

Zahnheilkunde. Brunner. Augenheilkunde. Barth.

Die Litteratur der Chirurgie bearbeitete auf törck's Veranlassung v. Creutzenfeld in einem v. Creutzeneitschichtigen und nützlichen Werke, großen Theils ach dem Muster von Haller's chirurgischer Biblioek 4). Das Unternehmen war verdienstlich, allein fehlte an Wundärzten, denen Hülfsmittel dieser Art edürfniss gewesen wären. Die Schätze der Litterar sind so lange ein nutzloser prunkender Ballast, s die Kraft fehlt, den Funken der geistigen Anreung aus ihnen hervorzulocken.

feld.

<sup>1)</sup> S. das Leben Hunczovsky's, und seine Werke im hriftenverzeichnifs.

<sup>2)</sup> S. dessen Diatribe de eruptione dentium lacteorum, bei asserberg, Fasc. I. p. 362. Diese Abhandlung erschien erst deutsch (Von der Hervorbrechung der Zähne, Wien 1771. ). Brunner empfahl hierin das Durchschneiden des Zahnisches als ein Hauptmittel bei schwerem Zahnen, womit viel ifsbrauch getrieben worden ist. S. auch dessen Einleitung, Schriftenverzeichnifs. Er war Wundarzt am Theresianum.

<sup>3)</sup> Er hat nur eine kurze Abhandlung: "Etwas über die isziehung des grauen Staars. Wien, 1797. 8." geschrieben.

<sup>1)</sup> Im Schriftenverzeichnifs.

# Geburtshülfe. Crantz. Lebmacher.

Fruchtbringender waren van Swieten's Anord nungen in der Geburtshülfe, deren Bedeutung im Staat man einsah, die aber nicht weniger daniederlag, al die Chirurgie. Van Swieten veranlafste, dass sein vielversprechender Schüler Crantz, der sich ihr wid mete, auf kaiserliche Kosten nach Frankreich geschick wurde, um des Unterrichts von Levret und Puzo theilhaftig zu werden. Dieser treffliche Arzt entsprac den von ihm gehegten Erwartungen vollkommen, tra 1754 als Lehrer der Geburtshülfe in Wien auf, und bekämpfte vor allem die herkömmliche Rohheit im Gela brauche der scharfen Werkzeuge 1). Dagegen redet er den Zangen das Wort, vorzüglich der Levret schen, und behielt in dem heftigen Streit, der sic darüber, wie bei jeder zeitgemäßen Verbesserung ei hob, die Oberhand 2). Dem allgemeinen Bedürfniss I zu genügen, schrieb er ein zweckmäßiges Hebammer buch, und bewährte überdies seinen Beruf für diese Fach durch eine werthvolle Abhandlung über die Zei reifsung der Gebärmutter während der Geburt, di auch in Frankreich Eingang fand 3). Im Uebrige standen der Ausübung der Geburtshülfe in Oesterreic noch sehr große Hindernisse entgegen, die Verbesse rung des Hebammenwesens, die von Crantz ausging

Crantz.

<sup>-1)</sup> De re instrumentaria in arte obstetricia. Abgedruct bei Wasserberg, Opp. min. Fasc. III. p. 166. wie in de Nov. Act. N. C. App. NB. III. p. 37.

<sup>2)</sup> Sein stärkster Gegner war Röderer in Göttingen. \* Baldinger, Biographie S. 35.

<sup>3)</sup> Commentar, de rupto in partus doloribus utero. Ueber setzt in Puzos, Traité des acconchemens, Paris, 1759. 4. p. 395

var mithin der erste Schritt, der geschehen musste. Veszpremi, ein berühmter ungarischer Arzt in De- Weszpremi, reczin, und Schüler von Smellie in London, der icht der Wiener Schule angehörte, bei van Swieen aber in großer Achtung stand, konnte von seinen reburtshülflichen Kenntnissen nur einen sehr beschränken Gebrauch machen ¹). Mittelbar wirkte auf die essere Behandlung der Wöchnerinnen und der Neueborenen die von de Haen eingeführte hippokratiche Therapie, und der Einfluss von Crantz auf seine chüler ist auch in dieser Beziehung unverkennbar 2). Die Anregung war gegeben, und den Späteren, unter lenen wir vorzüglich Steidele und Mohrenheim ennen, die Bahn eröffnet.

Van Swieten's Gewohnheit, die Mittelmäßigen on den Schulen fern zu halten, und sich nur mit usgezeichneten Männern zu umgeben, wurde also uch hierin für Leben und Wissenschaft erspriefslich. Crantz gehört zu den verdientesten Lehrern dieser Teit, und verbreitete den Ruhm der Wiener Schule a das ferne Ausland. Aus Norddeutschland und selbst Jus den Niederlanden kamen Schüler, um seine Voresungen zu hören; sie waren willkommen, wurden urch keine strengen Gesetze abgehalten, und man reute sich einer so ehrenvollen Anerkennung. Als Geehrter von umfassender Bildung beschränkte Crantz ein Wirken durchaus nicht auf die Geburtshülfe, Nach dem Tode des ältern Störck, dem van Swie-Joh. Melchior en einen Theil seiner eigenen Vorlesungen anverraut hatte, übernahm er den Lehrstuhl der Physiolo-

Störck.

<sup>1)</sup> S. dessen Unterredung mit dem Kaiser Joseph, bei Baldinger, Biogr. S. 176.

<sup>2)</sup> Seine eigene Inaugural-Abhandlung, von 1750, war über ie hippokratische Methode.

gie 1) und Heilmittellehre, und leistete anch in die esen Fächern Vorzügliches. Die Geburtshülfe über eliefs er einem ganz unbekannten Nachfolger, Valen tin Lebmacher 2), der seine begonnenen Verbes serungen schwerlich fortgesetzt hat, und überstrahlte sehr bald seinen eben so unbekannten Vorgänger Johann Melchior Störck 3).

Physiologie.

Lebmacher.

In der Physiologie trat er mit vielem Eise für Haller's Lehre von der Reizbarkeit und Em pfindlichkeit auf, vertheidigte sie gegen de Haen' allzn heftige und unüberlegte Angriffe, blieb indes sen weit davon entfernt, sich der Göttingischer Schule unbedingt und einseitig anzuschließen, ja e neigte sogar auf Stahl's Seite, und gesellte sich den Wenigen zu, welche das Streben dieses tiel sinnigen Forschers erkannten, den Haller unabläs sig in den Staub zu ziehen bemüht war, als wär die geistige Auffassung des Menschen der seiniger gegenüber, die nur am Ende auf das Spiel der II ritabilität und Sensibilität hinauslief, durchweg ver werflich und verdammenswerth. Von dieser Richtung zeugen, außer seinen eigenen vielfältigen Aeußerun gen in dem Streite über die Irritabilität, vorzüg. lich die Untersuchungen seiner Schüler Marhern Krammer 4), Bayer, Winterl und Gennzin

<sup>1)</sup> Die Professura institutionum medicarum, wie man si nannte.

<sup>2)</sup> Ferro, a. a. O. S. 97.

<sup>3)</sup> Von diesem Arzte kennt man nur eine ziemlich unbe deutende Inaugural-Abhandlung über den Hemitritaeus, be Wasserberg, Fasc. I. p. 234. Sein Lehramt bekleidete enur sieben Jahre, bis 1760. S. Alethophilorum Elucidatio, p. 5— Ferro, Einrichtung u. s. w. S. 10.

<sup>4)</sup> Marherr und Krammer vertheidigten 1760 akademi

er 1). Die ersten beiden suchten den Einfluss der eele auf den Körper zum Theil an sich, zum Theil n Betreff der Muskelbewegung darzustellen, sind inessen nicht tief genug in den Geist der Stahlschen ehre, die überhaupt kein Späterer vollständig aufgeast hat, eingedrungen, um eines entschiedenen Erolges sicher zu werden. Marherr, der das Lehrmt der Physiologie 2) in Prag erhielt, starb überdies chon in der Blüthe seiner Jahre (1771). Er hatte uerst (1761) durch seine Abhandlung über die Muselbewegung, die er dem Einflufs der Seele zuschrieb, icht ohne scharfsinnig die einseitige Annahme der ritabilität zu beschränken, die Aufmerksamkeit seines Lehrers und van Swieten's erregt 3), und verdankte r seine Auszeichnung, die er durch eine klare und ediegene Untersuchung des Einflusses der Electriciit auf den Körper beim Antritt seines Lehramtes, 766, rechtfertigte 4). In seinen Vorlesungen folgte den noch immer für heilig gehaltenen Institutionen on Boerhaave, ohne in Stahl's Ansichten tiefer nzugehen, beschäftigte sich außerdem mit Chemie 5), nd stand im Rufe eines geistvollen Lehrers, dessen ühen Verlust man bedauerte.

Marherr.

he Abhandlungen über die Aufgabe: Quid veri in sententia ahliana, ratione animae. Baldinger, Biographicen, S. 42.

<sup>1)</sup> Gennzinger schrieb eine Abhandlung über die Irritalität. Ebendas, S. 43.

<sup>2)</sup> Die Professura Institutionum medicarum.

<sup>3)</sup> Crantz, Vorrede zu seiner Materia medica, und Sendhreiben, S. 16.

<sup>4)</sup> Programma de Electricitatis aëreae in corpus humanum tione. Bci Klinkosch, T. I. XIII. p. 209.

<sup>5)</sup> Seine Diss. de Affinitate corporum, Vienn. 1762. 4. urde von Baldinger in's Deutsche übersetzt. Leipzig, 1764. 8.

Bayer.

Winterl.

Bayer verfaste als Lehrer in Prag einige pathologische Handbücher, welche nur für seine Zuhörer wichtig geworden sind; Winterl bearbeitete die Lehre von der Entzündung, indem er gegen Halle am meisten den Nerveneinsluss auf die Arterien in Arschlag brachte, und wie man denn Theorieen in die ser Zeit sehr ernst nahm, so fand er eifrige Gegne und Vertheidiger 1). Leicht könnte man den Anthe von Crantz an der allgemeinen Regsamkeit an de österreichischen Hochschulen noch vielfältiger darthunman sieht indessen schon hieraus, dass er sehr bedeutend war.

V.

# Heilmittellehre.

#### 1. Heilquellen.

#### Crantz.

Seine Bearbeitung der Heilmittellehre ist der halb ausgezeichnet, weil er in der Chemie und Natur geschichte nicht nur ungewöhnliche Kenntnisse besaf

<sup>1)</sup> Jacob. Joseph. Winterl, Inflammationis theoria nova Viennae. 1767. 8. — Vergl. Burserii de Inflammatione Con mentariolum, T. I. p. 25. — Einen Gegner fand Winterla Augustin. Ricker, Diss. pro Boerhaavianae de inflammation doctrinae prae aliis hodie magis celebratis firmitate. Pragai 1776. Bei Wasserberg, Opp. min. Fasc. IV. p. 212.

ondern selbst zn den Stimmführern seines Zeitalters rehörte. Diese gründliche Vielseitigkeit ist um so ühmenswerther, da jene Fächer schon längst nicht nehr so einfach und beschränkt waren, um von einem Selchrten leicht übersehen zu werden; wir gewahren dier wieder denselben unermüdlichen Fleifs, dieselbe Liebe zur Forschung, die bei so vielen hervorragenen Männern dieses Jahrhunderts Aufserordentliches wisteten, Eigenschaften, die mit der strengen Schei-Jung der Fächer allmählich seltener geworden, und or der Einseitigkeit zurückgewichen sind, die bei en Aerzten wie bei den Naturforschern kaum noch der berflächlichen Belehrung in den verwandten Wisenschaften zu bedürfen glaubt. Das Lehrbuch der leilmittellehre von Crantz wurde mit Recht sehr eschätzt. Es ist nach den Wirkungen eingetheilt, as Naturhistorische untergeordnet, leidet nicht an dem äufigen Grundfehler der Ueberladung, die therapeuischen Bestimmungen sind in aller Kürze treffend, enug es zeigt sich überall der Arzt, der Naturforcher und der Chemiker, ohne dafs der eine den audern zurückdrängt. Crantz versichert bescheiden, las Meiste nur aus den Vorlesungen van Swieten's viedergegeben zu haben '). Ist dies wirklich so, und vir haben keinen Grund, daran zu zweifeln, so mufs lie Lehrart dieses Gründers der Wiener Schule auch n der Heilmittellehre vortrefflich gewesen sein. Die Arzneiwirkungen nur ganz allgemein zu bestimmen, var gewifs zweckmäßiger, als die Weise vieler Späeren, eine geringere Kenntnifs sich in die Breite erriefsen zu lassen, und alles erschöpfen zu wollen.

Die Heilquellen der österreichischen Staaten, de-

<sup>1)</sup> Materia medica etc.

ren Anzahl kaum zu übersehen ist, bearbeitete Crant: mit Einsicht und Vorliebe, wohl wissend, dass de Arzt durch sie mehr leisten kann, als mit allem auf gehäuften Vorrath der Arzneibücher. Ueber 190 Wäs ser untersuchte er selbst, seine therapeutischen An sichten sind durchweg gediegen, und wenn man in einer allgemeinen Uebersicht nicht die Tiefe der Forschung verlangen kann, welche nur aus genauer Ortskenntniss und langer Erfahrung hervorgeht, so liegt dies mehr an dem Mangel guter Vorarbeiten als angel seinem Eifer. Ueber die wenigsten Heilquellen, viel leicht über gar keine, besafs man so ausgezeichnete Untersuchungen, wie die noch unübertroffenen Da vid Becher's von Karlsbad 1), des besten Arztes III der jemals diese erste europäische Heilquelle verwaltet hat. Die allgemeine Kenntnifs von den Heilwirkungen der Gesundbrunnen, die sich überhaupt nie bei einem Arzte finden kann, war in dieser Zeit noch ziemlich geringfügig, Bewährtes wurde nicht selten zu Gunsten angeregter Vorurtheile aufgegeben, Unbedeu- Li tendes gehoben, und die Grundsätze der Besten waren nicht die herrschenden, ja es wurden noch fortwährend von den Brunnenärzten die abenteuerlichsten d alchymistischen Behauptungen von Gold, Silber und Edelsteinen, die in den Quellen enthalten sein sollten, aufgestellt, nicht anders als in Thurneysser's Piso, und die Brunnen-Litteratur war so flach wie jemals. Nach diesem Gesichtspunkt beurtheilt erscheint la

Becher.

<sup>1)</sup> Ausführliche Abhandlung vom Karlsbad. Becher's Inaugural-Abhandlung vom Jahr 1751: Observationes medicorationales, necessariae ad formandam veram prognosin in febribus acutis, findet sich bei Klinkosch, T. I. p. 25. Sie ist durchweg nach den Hippokratischen Schriften entworfen.

las Werk von Crantz über die Gesundbrunnen, velches über 500 Quellen umfafst, als sehr verdienstich; einzelne Unrichtigkeiten können bei der gründichen Bearbeitung des Ganzen nicht in Anschlag komnen <sup>1</sup>). Fünf Jahre früher hatte er bereits eine Unersuchung der Herkulesbäder in Mehadia und einiger nderen ungarischen Heilquellen herausgegeben <sup>2</sup>).

Die Leistungen von Crantz in der Chemie nd Botanik würden noch jetzt unvergessen sein, evenn diese Fächer nicht gerade in dieser Zeit einen o kräftigen Aufschwung genommen hätten, dass man ich ihnen ausschliefslich hingeben mufste, um ihrer anz mächtig zu sein. In beiden wurde er bald über-Itrahlt, indessen darf man den Massstab größerer eineitiger Verdienste nicht an sein vielseitiges Wirken egen. Er war nicht ein blosser Bewahrer des Vorbandenen, man kann sagen er kam weiter als Stahl and Boerhaave, erreichte aber weder Lavoisier, noch seinen Amtsgenossen Jacquin. Dem künstlichen innéischen Pflanzensystem folgte er nicht, sondern tellte ein natürliches auf, indem er die künstlichen Merkmale der Linnéischen Gattungen einer sehr charfen Kritik unterwarf, und in der Kenntnifs des Besondern mit den besten Botanikern seiner Zeit wettiferte. Seine botanischen Werke sind in der That o gediegen, als hätte er ihnen seine besten Kräfte ewidmet, und nicht zugleich in ganz verschiedenen Fächern mit Auszeichnung gearbeitet. So schrieb er in botanisches Lehrbuch 3), bearbeitete monograBotanik.

<sup>1)</sup> Gesundbrunnen.

<sup>2)</sup> Analyses Thermarum Herculanarum etc.

<sup>3)</sup> Institutiones rei herbariae.

phisch die Familien der Doldenträger und der Cruci feren 1), mit sehr genauer Bestimmung der Gattun gen, bearbeitete die österreichische Flora mit vorzüg. lichem Fleiss 2), und sorgte bei aller Klarheit de aufgestellten Unterschiede, in denen er sich hier und da eben so geirrt haben mag, wie alle übrigen Bo taniker, für Abbildungen, die selbst noch gegenwän tig ihren Werth behaupten. Für den Arzt ist di Dioskoridische Pflanzenkenntnifs die Hauptsache, und es ist die Frage, ob durch die Verkümmerung de lebendigen Naturanschauung, der man entsagt, wei man die Botaniker von Fach nicht mehr erreicher kann, die Heilmittellehre nicht beeinträchtigt worder ist, insofern sie Eigenthum der Aerzte sein und blei sei ben muss, und durch eine chemisch-naturhistorisch Pharmacologie niemals ersetzt werden kann. Die An regung, welche von Crantz ausging, war weder in der Botanik noch in der Chemie unbedeutend 3) Nicht wenige seiner Schüler (Hartmann 4) und Lipp 5) waren in der Botanik seine besten) bear beiteten Gegenstände aus beiden, und in dem ganzen ärztlichen Treiben der Wiener Schule zeigt sich auch der belebende Einfluss seines vielseitigen Strebens.

M. Collin.

Nachdem Crantz seinem Lehramte bald nach 1770 entsagt hatte, wurde Matthäus Collin sein Nachfolger, ersetzte ihn aber in keiner Beziehung.

<sup>1)</sup> Classis umbelliferarum emendata. Classis cruciformium emendata.

<sup>2)</sup> Stirpes Austriacae.

<sup>3)</sup> Man sehe das Verzeichnifs der von ihm veraulafsten Schriften bei Baldinger, Biographieen, S. 40.

<sup>4)</sup> Am meisten wurden seine Formulae remediorum zur Materia medica von Crantz bekannt. S. das Schriftenverzeichnifs.

<sup>5)</sup> Er schrieb ein Euchiridion botanicum.

ein geringfügiges Lehrbuch über Pathologie und Thepie, das nichts Eigenes enthält, ist der Vergesseneit übergeben worden <sup>1</sup>), und läst vermuthen, wie eistlos seine Vorträge über diese wichtigen Fächer ewesen sein mögen.

## 2. Giftpflanzen. Storck.

Unterdessen hatte aber schon auf einer andern eite eine ergiebige Bearbeitung der Heilmittellehre egonnen. Van Swieten selbst hatte in seinen Vorsungen zur genaueren Untersuchung der Giftpflanen dringend aufgefordert 2). Unter seinen eifrigsten schülern war Anton Störck, Bruder des oben gelannten 3), ein Arzt von vieler Gewandtheit, und fleisiger Beobachter, der sich berufen fühlte, die angeleutete Lücke der Heilmittellehre auszufüllen. Kaum atte er im Jahr 1757 die Doctorwürde erhalten, so vurde er als Gehülfe de Haen's im klinischen Kranenhause angestellt, und vollendete hier seine Ausbildung, nicht ohne zum Gedeihen dieser neuen Anstalt eifrig beizutragen und seine späteren Forschungen lurch vielfältige Versuche vorzubereiten 4). Er berann diese nach zwei Jahren mit dem Schierling Conium maculatum), einer bis dahin nur wenig unersuchten und gefürchteten Giftpflanze, welche seitlem in aufserordentlichen Ruf gekommen ist. Weise, in der er zu Werke gegangen war, und die Ergebnisse, mit denen er in seiner ersten Schrift (1760) uversichtlich hervortrat, mußten wohl allgemeine Auf-

Schierling.

<sup>1)</sup> Pathologia therapiaque, etc. S. den biographischen Artikel.

<sup>2)</sup> Alethophil, Elucid p. 3. - 3) S. 451. - 4) Ebendas, p. 6.

merksamkeit erregen, denn es war von nichts Geringe rem die Rede, als von einem Arzneistoff, der veraltett Drüsengeschwülste und Verhärtungen, ja sogar Brusscirrhen auflösen, den offenen Krebs beschränken, wol selbst heilen, Hohlgeschwüre schliefsen, den graue Staar aufhellen, und bei allen diesen wunderbare. Wirkungen keine Störung veranlassen, dem Kranke in keiner Rücksicht schaden sollte. Dies alles wurd durch zwanzig höchst auffallende Beobachtungen dar gethan, Fälle, die von anderen Aerzten aufgegeben und in verhältnismässig kurzer Zeit durch den Gebrauch des Schierlings entweder gebessert, oder selbst gründ lich geheilt worden waren. Ueberdies hatte Störel seine Versuche mit vieler Vorsicht unternommen, der Schierling erst Thieren gegeben, dann selbst klein Gaben verschiedener Bereitungen eingenommen, und überhaupt keine Vorbereitung unterlassen, bevor e den Schierling Kranken verordnete. Nun ergiebt sich freilich leicht, dass er mit der Benennung Scirrhus zu freigebig war, dass er oft gutartige, wenn auch ver altete und harte Geschwülste damit bezeichnete, die von scirrhöser Entartung noch weit entfernt standen - Dass er sich mit der Auflösung des grauen Staars in zwei Fällen getäuscht hat, ist leicht vorauszusetzen und eine gewisse Vorliebe für das vielversprechende Heilmittel leuchtet überall durch. Allein es war doch nicht zu bestreiten, dass seine Fälle zu den hartnäckigsten gehörten, und wenn ihm seine Gegner vorwer-fen mochten, er habe den Scirrhus nicht genau unterschieden, so war die Erkenntuifs dieses Uebels überhaupt noch im Dunkeln — nannte man doch tuberculöse Lungen, wie überhaupt jede harte Geschwulst seirrhös — es mufste zugegeben werden, dass Störck Verhärtungen dieser Art wirklich aufgeföst, und offeen Krebs durch frisch bereitetes Schierlingsextract irklich gebessert hatte, dies Ergebnifs blieb immer merhört und aufserordentlich.

Eine Anzahl guter Aerzte trat sofort auf Störck's eite, fand seine Wahrnehmungen bestätigt, deren aufunternder Zeuge zum Theil van Swieten selbst ewesen war, und vervollständigte sie durch eigene ersuche. Jetzt aber begann in Wien ein abderiticher Streit über den Schierling. De Haen hatte törck's erste Abhandlung mit unverhaltenem Inwimm aufgenommen 1), erklärte öffentlich den innern ebrauch des Schierlings für ein entsetzliches Wageück, eine verruchte Ketzerei 2), hielt sich durch Geissen und Religion verpflichtet, das Schwert zu zieen, um diese Pest im Ursprung zu vernichten, schrieb In fremde Gelehrte, Störck's Beobachtungen wären dichtet, und liefs sich selbst durch sanfte Zurechteisungen van Swieten's in seinem Eifer nicht irre achen 3). Wäre es noch möglich gewesen, er hätte Jeinen Gegner zum Widerruf genöthigt, wie einst die ariser Facultät den Arzt Reneaulme zur Abschwöing seiner Irrthümer gezwungen hatte. Reneaulme ar (1606) als Vertheidiger der chemischen Arzneien Infgetreten, und hatte unter anderen auch dem Schierng das Wort geredet 4). Die Anhänger Störck's unnte de Haen die Schierlingsärzte (Cicutarii), Streit mit de Haen.

<sup>1)</sup> Alethophil. Elucid. p. 19.

<sup>2)</sup> Ausus horrendus, maledicta haeresis! Ebendas. p. 20.

<sup>3)</sup> In einem Briefe desselben an ihn, vom 10. Sept. 1761., i Baldinger, Neues Magazin, Bd. II. S. 48.

<sup>4)</sup> Pauli Reneaulmii ex curationibus observationes, qui dere est morbos tuto, cito et incunde posse debellari, si praepue Galenicis praeceptis, chymica remedia veniant subsidio. nris. 1606. 8. — Die Abschwörungsformel hat Eloy aufbelten, Dictionaire bistorique de la médecine, T. IV. p. 53.

dammnifs 1), suchte eine Parthei gegen sie zu bilder und selbst den Hof und die Kaiserin gegen die Schierlingsumtriebe einzunehmen. Wenig fehlte, so wärd ganz Wien von der Leidenschaft für und wider der Schierling entzündet worden. Man sieht, welche Früchte die akademische Selbstsucht bringen kann. Sie nähm unversöhnlichen Hafs, dem es nie auf die Wahrheit sondern nur auf die Leidenschaft der Parthei ankommt und ein unvertilgbares Gift der hohen Schulen hin dert sie die Gelehrten, eine Stellung in der Gesell schaft einzunehmen, die ihnen gebühren würde, wenn ihre moralischen Eigenschaften immer ihren Kenntnis zen entsprächen.

Störck benahm sich würdiger, und setzte seine Untersuchungen, welche selbst die Kaiserin ihrer Theil nahme würdigte, unverdrossen fort. Schon im folgen den Jahre (1761) erschien seine zweite Abhandlung über den Schierling, nicht ohne einige Beweise von seiner Vorliebe für den Gegenstand; schon sollten et unzählige Krankheiten sein, die durch den Schier ling gebessert werden könnten. Klüglich hatten die Gegner behauptet, diese Arznei vermindere die Zeu gungskraft, bringe das Blut zur fauligen Auflösung verursache Abzehrung und schwäche das Sehvermögen Alle diese Einwürfe entkräftete Störck, und seine neuen Erfahrungen 2) waren aller Aufmerksamkei werth, die ihnen denn auch so reichlich zu Theil wurde dass die Wiener Apotheker viele Centner Schierlings extract zu versenden hatten. Sie bereiteten es abe

<sup>1)</sup> Seine Schüler verklagten ihn, daß er von nichts spräche als von Schierling, und van Swieten gab ihm einen Verweis Alethophil. p. 40.

<sup>2) 37</sup> Fälle.

on getrocknetem Kraut, und Störck entschuldigte amit die Unwirksamkeit des Mittels im Auslande, worber Klage einlief 1). Die Formen wurden vervieliltigt, so dass man selbst Aufgüsse mit Fleischbrühe ud Schierlingsbäder 2) verordnete: keine Arznei wurde n langwierigen Krankheiten häufiger verordnet, und ie Mittheilungen der Aerzte darüber sind kaum zu bersehen 3). Er selbst kam später noch zweimal aranf zurück 4), und hatte Ursach, sich über rückchtlosen Widerspruch und andere Wirkungen des ufgeregten Partheigeistes zu beschweren. Die Schrifen von de Mare und Leber waren durchaus beätigend, eben so die von Joseph Collin 5) und ele andere; auch fielen ihm Hasenöhrl, Quarin nd Auenbrugger bei, ohne die fremden Aerzte nzuführen. Unterdessen hat die Zeit gerichtet, die ebertreibungen abgestreift, und den Gebrauch des chierlings auf einen engeren Kreis beschränkt, als esprünglich zu erwarten war.

Zunächst untersuchte Störck die Heilkräfte des techapfels (Datura Stramonium), des Bilsen-rauts (Hyoscyamus niger) und des Eisenhuts (Aconitum Napellus oder Störckianum). Der Stechpfel, der erst im funfzehnten Jahrhundert von den igeunern über Europa verbreitet worden ist, war och niemals von Aerzten angewandt worden, und and im Rufe einer sehr gefährlichen, Wahnsinn er-

Stechapfel.

<sup>1)</sup> Zweite Schrift, Praef. - 2) Hoffmann in Eisenfurt.

<sup>3)</sup> Eine ziemlich vollständige Schierlingslitteratur s. bei aldinger, Neues Magazin, Bd. V. St. 2. S. 167.

<sup>4)</sup> In dem Libellus de Colchico, und dem Libellus quo atinuantur etc.

<sup>5)</sup> Annus medicus tertius.

<sup>6)</sup> Libellus de Stramonio, Hyoscyamo et Aconito.

regenden Giftpflanze. Dass diese Wirkung keineswe ges auf den blofsen Geruch und kleinere Gaben des selben erfolge, erkannte er sofort aus Versuchen a sich selbst, gründete aber doch seine Anwendung i Geisteskrankheiten auf die alte Annahme. Errege e bei Gesunden Wahnsinn, so sei es wahrscheinlich, das bei er bei Wahnsinnigen durch dieselbe Gedankenverwij rung Genesung bringe. Seine wenigen Beobachturid gen (es sind nur fünf, ohne Ausnahme ungenügend von Irren und Fallsüchtigen) verrathen indessen eine großen Mangel an Kritik, ja selbst eine offenbarrin Unbekanntschaft mit dem natürlichen Verlaufe der Tolla sucht, deren von selbst erfolgende Milderung er in va mer seinen Arzneien zuschrieb. Auch Hasenöhr verordnete den Tobsüchtigen im spanischen Hospita das Stechapfelextract bis selbst zu einem Quentche in vierundzwanzig Stunden, und rühmte seine Wi kung 1), allein die Seelenheilkunde war noch so gar 16 in ihrer Kindheit, dass man auch darauf nichts gebe kann. Oftmals hilft sich Störck mit dem Gemein a platze: Das Mittel schadet nichts, und hilft sehr vie zufrieden, die allgemeine Furcht der Aerzte vor Gif pflanzen damit einigermafsen zu beschränken.

Bilsenkraut.

Das Bilsenkraut verordnete er nach vorgän in gigen Versuchen an Thieren in Krampfübeln, Wahren sinn uud Bluthusten, mit sehr zweifelhaftem Erfolg 2 is besonders gerathen die Beobachtungen über Fallsuch und Wahnsinn durchweg in das Gebiet des althergbrachten Arznei-Aberglaubens. In der That gewan die Heilkunst am Bilsenkraut nur wenig, abgesehe

1) Ebendas. p. 117.

<sup>2) 13</sup> Fälle, von denen 5 von Collin, a. a. O. Sie sir fast durchweg höchst ungenügend.

on den Uebertreibungen der Vorliebe für Arzneien iberhaupt, ohne welche Untersuchungen dieser Art nicht leicht vorgenommen werden. Indessen ermittelte Störck die wesentlichen Eigenschaften des Bilsenrauts, welche in Betracht der äußerst mangelhaften Kenntnifs davon bei den Früheren, durch ihn zuerst bekannt wurden, und stimmte späterhin seine ersten Leufserungen bedeutend herab 1).

Wichtiger wurden seine Untersuchungen über den Eisenhut. Auf die Bestimmung der Art, ob Acoitum Napellus oder irgend eine andere gemeint sei, mam es ihm nicht an; seine botanischen Kenntnisse varen überhaupt geringfügig, er wurde hierin von antz weit übertroffen, ja er bediente sich zuerst ffenbar einer Gartenpflanze 2), indessen sorgte er, wie bei den übrigen Pflanzen, für eine gute Abbildung, Ind danach ist in neuerer Zeit die Art als Aconitum törckianum bestimmt worden. Wahrscheinlich hat er wohl mehrere Arten angewandt. Dies bei Seite, rachte er bald die diaphoretische Wirkung des Eiinhuts heraus, und die Erfahrung hat seine ersten ücklichen Versuche damit in rheumatischen und gichschen Uebeln längst bestätigt. Unter den vierzehn ällen, die er in seiner ersten Schrift mittheilt, haln indessen einige, selbst die mildeste Kritik nicht us. Eine vollständige Gelenkverwachsung des Ellennogens 3) heilt man weder mit Eisenhut, noch mit

Eisenhut.

<sup>1)</sup> Libellus quo continuantur etc. p. 122. wo noch 7 Fälle n sehr ungleichem Werthe mitgetheilt werden.

<sup>2)</sup> Er sagt ausdrücklich, daß er die beiden vorigen Kräur in der Nähe von Hetzendorf, Hietzing und Pentzing selbst sammelt habe. Vom Eisenhut findet sich keine genaue Anbe.

<sup>3)</sup> Exp. XIII.

von veralteten Drüsengeschwülsten durch Eisenhut dextract sehr zweifelhaft, und bei einem drei Jahren bestandenen viertägigen Wechselfieber, das demselben Mittel gewichen sein soll, ist weder die Jahres zeit noch die Witterung angegeben, andere Mängel der Beobachtung nicht in Anschlag zu bringen Störck kam später auf diesen Gegenstand zurück rühmte die auflösende Kraft des Eisenhuts, die selbs zuweilen noch über die des Schierlings käme, noch mehr, vervollständigte seine Erfahrungen über die Heiler kraft desselben in der Lustseuche, und erwies sein vollkommene Unschädlichkeit 1).

Zeitlose.

Nicht weniger verdienstlich waren Störck's Ver suche über die Heilkräfte der Zeitlose (Colchicur autumnale), die er in Form des Sauerhonigs verord nete, weil sich ihm der Zeitlosenwein als eine zu roh he Bereitung bewährte. Die diuretische Wirkung diese starken Heilmittels erschien ihm als die wesentlichste er bediente sich dessen mithin vorzugsweise in de Wassersucht, zum Theil mit überraschendem Erfolge der denn auch in der späteren Zeit bestätigt worde ist. Es wäre ihm leicht gewesen, in dem Pazmar schen Krankenhause, dem er vorstand, und das vo allen in Wien die meisten und verschiedenartigste Kranken enthielt, leichtere Fälle von jener ohnehi so schwer heilbaren Krankheit zu seinen Versuche auszuwählen, er verschmähte indessen diese Täuschung und gab vielmehr den ganz veralteten den Vorzug, i denen er zugleich die gute Wirkung der Zeitlose at

<sup>1)</sup> Libellus quo continuantur etc. p. 92., wo noch vie izelm Fälle mitgetheilt werden.

e Absonderung in den Lungen erkannte <sup>1</sup>). Seine ste Schrift enthielt dreizehn lehrreiche Beobachtunen, denen er später noch zehn hinzufügte <sup>2</sup>).

Verschiedenartiger waren die Krankheiten, in deen er die Waldrebe (Clematis erecta) versuchte.
e bewährte sich besonders als gelindes Aetzmittel
schwammigen Geschwüren, sollte sogar krebshafte
ebel und Wahnsinn heilen, in der Lustseuche ihre
Virksamkeit nicht versagen, und die Haut- und Harnbsonderung in langwierigen Krankheiten befördern 3).
er Wurzel des weißen Diptam (Dictamnus alus) wurden Heilkräfte in mannigfaltigen Nervend Wurmübeln beigelegt, doch gehören die angehrten neun Beobachtungen zu den weniger werthllen.

Waldrebe.

Endlich wurde noch diesen Arzneimitteln die Kü-Küchenschelle, enschelle (Pulsatilla nigricans) hinzugefügt, den Wirksamkeit Störck mit Hülfe von Leber, Faun, dem Arzte, und Rechberger, dem Wundarzt St. Marcus-Hospitals, darzuthun suchte. Vierzig chst verschiedenartige Fälle von Lähmungen, Genwüren, veralteter Lustseuche, schwarzem und grauem aar, ja selbst Flecken der Hornhaut und Augenfell urden ohne wünschenswerthe Kritik zusammengencht, und in allen sollte Erleichterung, wo nicht enesung erfolgt sein. Als wesentlich stellte sich insen nur die diuretische und einige Wirkung auf n Darmkanal heraus, in Folge deren zuweilen Leib-

<sup>1)</sup> Libellus de colchico.

<sup>2)</sup> Libellus quo continuantur etc. p. 141.

<sup>3)</sup> Zum Beweise dessen werden 24 Fälle von sehr ungleim Werthe angeführt. Libellus de Flammula Jovis.

schmerz und Durchfall eintrat; bei den meisten Beo! achtungen aber fehlte eine gediegene pathologisch Entwickelung.

Störck's Streben, die Heilmittellehre zu bere cheru, fand unter den Aerzten in Wien die lebha teste Theilnahme. Van Swieten selbst liefs sie die wichtigsten Kranken, die mit den neuen Arznei behandelt wurden, vorstellen, besuchte häufig das Pa marische Krankenhaus, wie viele seiner Verehrer a der Stadt, und als er selbst einige Jahre vor seine Tode mit dem Schierling von einem gefährlichen Fu geschwür befreit worden war, so erschienen Störck Versuche wieder in einem neuen Glanz. So viel ab auch im Auslande von den neuen Arzneien die Re 1, war, und so wenig man leugnen kann, dass die He id mittellehre von dieser Zeit an einen kräftigen And schwung nahm, so erscheint doch das Streben Störch im Zusammenhauge des Ganzen als ein untergeordi tes, wenn auch noch so dankenswerthes. Der A soll die Krankheiten durch Anregung der natürlich Heilprozesse bekämpfen, das Mittel soll ihm Wei zeng sein, dessen er sich mit klarem Bewufstsein krankhaften Vorgänge bedient, nicht sein Deuk allein in Anspruch nehmen, nie soll die Heilmitt lehre vor der pathologischen Entwickelung der H objecte vorwalten. Vergebens sieht man sich al bei Störck uach gediegenen Lehrsätzen über je Heilprozesse um; er kam hierin nicht, wie einst Sta zu höheren Ergebnissen, und wenn man ihn auch ni einen Empiriker im schlimmen Sinne des Wortes n nen kann, denn er war offen, jagte keinesweges ne specifischen Mitteln, und schränkte seine Aeufser

<sup>1)</sup> Libellus de Pulsatilla.

en oft genug ein — so kann man ihn doch schwerch einen scharfsinnigen, wenn auch einen fleifsigen
cobachter nennen, und seine Weise war ohne allen
weifel geeignet, empirisches Treiben unter den Aerzn anzuregen, denen das Arzneimittel als die Hauptche erscheint.

Sehr viel trug zur günstigen Beurtheilung seiner eistungen das aufserordentliche Glück bei, das ihm seiner ganzen Laufbahn zu Theil wurde, und ihn gewöhnlich bald zu einer höheren Stellung emporeigen liefs. Geboren den 21. Februar 1731 in dem wäbischen Orte Sulzbach, kam er arm und ohne issicht nach Wien, wurde van Swieten's Zuhöb, der seinem viel älteren Bruder Johann Melhior Störck schon sein Vertrauen geschenkt hatte 1), d nach erhaltener Doctorwürde (1757) sogleich als hülfe de Haen's angestellt 2). Nach zweijährigem enste im Krankenhause wurde er schon 1760 zum siserlichen Leibarzt ernannt, und erhielt zugleich das osse Pazmarische Hospital. Fünf Jahre später finwir ihn schon als Decan der medicinischen Fatät, und 1768 als Rector der Universität. Nach n Swieten's Tode wurde er erster Leibarzt und eiter Präsident der medicinischen Facultät, und bald auf endlich bestäudiger Präsident des medicinischen diums und Protomedicus aller österreichischen Erbder, welche hohen Aemter er bis zu seinem Tode Jahr 1803 verwaltet hat.

Der Einslufs, den Störck als mächtiger Beamter wielt, wurde nun begreiflich ein nicht geringer HeStörck's Leben.

Störck's Einflufs.

<sup>1)</sup> S. oben, S. 4.

<sup>2)</sup> Seine angeführte Inauguralschrift ist auch bei Wasserg Opp. min. Fasc. III. p. 414 abgedruckt.

bel seines Strebens. Es sind keine Beweise vorha den, dass er ihn gemissbraucht, es ging vielmehr de Geist der milden Verwaltung van Swieten's au ihn über, und wirkte noch lange anregend in alla Gebieten der Heilkunde, allein die menschliche Nati verleugnete sich weder in ihm, noch in seinen Un gebungen. Um den ersten Arzt des Reiches, der diff Füllhorn von Titeln und Aemtern verwaltete, versau melten sich tagtäglich Schaaren beistimmender Vere rer, ein unterwürfiges Geschlecht ohne eigenes Urthe dem das Gedeihen der Wissenschaft höchst gleichgit tig ist, und Selbstständigkeit gefährlich erscheint. 27 allen Zeiten kann ein solcher Glückspender sein Parthei sicher sein; in seiner Nähe verstummt jed Widerspruch, denn er verschliefst den Weg zur B förderung, und die Hoffnung auf Gunst ist erfind risch in der Vertheidigung seiner Aeufserungen. D Weihrauch, den man ihm opfert, benimmt ihm leic die Sinne; er unterscheidet nicht mehr das Talent ve der Schmiegsamkeit, die ihn doch nur als Werkzei benutzt, er wird gegen sich selbst nachsichtig, u überredet sich bald, dass die Huldigungen, die de Beamten gebracht werden, dem Gelehrten gelten. Verst hältnisse dieser Art, die im menschlichen Leben ti begründet sind, bringen aber den Wissenschaften u so eher Nachtheil, je einseitiger die gerade begünstig Richtung ist, je mehr sie sich auf der Oberfläche hä und je leichter sie ausarten kann. Es kommt au gar nicht darauf an, zu untersuchen, wie viel od. wie wenig hiervon auf Störck und seine Umgebu gen anzuwenden sei, sondern nur zu zeigen, daß d wohlgefällige Unterwürfigkeit mit all ihrem Lob spe denden Sirenengesange der Heilkunde nicht wenig winderlich werden kann, als Feindschaft und Hass uner den akademischen Lehrern.

### Andere Heilmittel. J. Collin.

Unter den Verehrern Störck's hat sich Joceph Collin am meisten hervorgethan. Er war von Anfang an sein treuer Gehülfe bei den Versuchen mit neuen Heilmitteln, wurde 1762 sein Nachfolger als erster Arzt des Pazmarischen Krankenhauses, und ervielfältigte die Anpreisungen des Schierlings, der Leitlose, des Eisenhuts, des Bilsenkrauts, und einiger Inderen Arzneien, wodurch die Heilmittellehre nicht ben bereichert worden ist. Seine Oberflächlichkeit n der Erkenntnifs der Krankheiten tritt eben so aufallend hervor, wie seine Kurzsichtigkeit in der Würligung der Arzneien; von pathologischer Ermittelung ler Heilobjecte finden sich nirgends überzeugende Spuen, und wenn Störck vielleicht Ursache hatte, ihn ds einen fleifsigen, unverdrossenen Beobachter zu lomen, so darf das empirische Treiben, in welches man verieth, zufrieden, nur immer die Wirksamkeit der störckischen Heilmittel zu bestätigen, nicht ungerügt bleiben. Wenig fehlte, so wäre man wieder auf die Wege der alten Empiriker gekommen, die durch Anhäufung eines überschätzten Arzneivorrathes keinen Nutzen gestiftet, wohl aber durch gänzliche Vernachässigung der Pathologie der wissenschaftlichen Heilunde nicht wenig geschadet haben.

Vom Schierling wurden Wunderdinge gerühmt. Schierling. Er sollte den Kreislauf befördern, die zähen und klebrizen Säfte auflösen, eben dadurch din Scirrhen heilen, veraltete Lustseuche selbst da beseitigen, wo der Subli-

mat nichts leistete, und sogar im Scorbut hülfreich sein, mit dem man das lange und zusammenhanglose Verzeichnifs von Krankheiten vermehrte, die seinen Heilkräften unterthan wären. Den Bau des Scirrhus aber zu untersuchen, ihn von anderen Geschwülsten zu unterscheiden, zu erforschen, ob und in wie weit bei ihm auf die Gefäfsthätigkeit zu rechnen sei, kam zur Zeit keinem Arzte in den Sinn. Collin begnügte sich mit der rohen Vorstellung, ein zäher Stoff verstopfe die kleinen Gefäfse, und werde durch den Schierling aufgelöst 1).

Zeitlose.

Die Wirksamkeit der Zeitlose in der Wasser-muscht bestätigte Collin mit vierzig neuen Beobachtungen, beschränkte sich indessen, wider seine Gewohn-in heit, empirisch umherzutappen, allein auf diese Krankheit, und überschritt nicht die Gränzen von Störck's hat Erfahrungen 2). Dasselbe gilt denn auch von seinen in Versuchen mit dem Eisenhut und Bilsenkraut 3).

Polygala.

Neues Aufsehn erregten seine Lobsprüche der Kreuzblumenwurzel (Radix Polygalae amarae). Die Bestimmung der Pflanze war wieder eben so mangelhaft, wie die des Eisenhuts von Störck, so dafs die Aerzte so lange darüber in Ungewissheit geblieben sind, bis man den Gebrauch des Mittels aufgab. Wahrscheinlich ist Polygala major gemeint, eine Zierde des Kahlenbergs bei Wien, von den Wiener Naturkundigen hat indessen keiner diese Angelegenheit ins Reine gebracht, und die norddeutschen haben entweder auf die seltene Polygala amara vermuthet, die es

<sup>1)</sup> Ann. med. III. p. 298. 41 neue, zum Theil sehr werthlose Krankengeschichten werden in diesem Bande mitgetheilt.

<sup>2)</sup> Observationum Pars II.

<sup>3)</sup> Ebendas. p. 130.

icht sein kann, oder Polygala vulgaris 1), die keine leilkräfte besitzt. Jedenfalls waren die Lobreden diese Mittels sehr übertrieben. Es sollte die Schwindneht heilen, von der Collin nur dunkele Begriffe atte, in vernachlässigter Lungenentzündung sehr zuerlässig sein, und nur einiger Beihülfe von einhülenden Mitteln bedürfen, um seine volle Wirkung zu ußern. Funfzehn mitgetheilte Beobachtungen schieden eine außerordentliche Bereicherung der Therapie u versprechen 2), keine von ihnen besteht indessen ine strenge Prüfung, und kein Arzt hat jemals so proße Erfolge von einem ähnlichen Mittel gesehen.

Nicht viel anders sind die übrigen Beiträge Colin's zur Heilmittellehre beschaffen. Die Wolfereiblumen (Arnica montana) sollten den schwarzen
taar heilen, betrachtet man aber die beigebrachten
älle genauer, so zeigt sich bald, daß die Wirkunen des Fiebers und gewöhnliche Erscheinungen im
Ferlauf krankhafter Zustände einseitig nur dem Heilittel zugeschrieben werden — sie sollte Lähmungen
nd Krämpfe beseitigen, und andere Aerzte von gleiher Geduld und größerem Scharfsinn haben nie so
ußerordentliche Heilungen dieser Art gesehen wie
Follin; das Letzte, woran dieser Arzt dachte, war
mmer die Naturgeschichte der Krankheiten, und hierurch verlieren selbst die wichtigeren Fälle an Werth,
ie von einem bessern Beobachter erzählt, den Zu-

Arnica.

<sup>1)</sup> Derselben Meinung ist schon Crantz, Mat. med. T. H. 180.

<sup>2) &</sup>quot;Patet ex his observationibus, radicem Polygalae amane medicamentum esse balsamicum detergens, consolidans, robrans et simul demulcens, inter illa, quae contra phtysin (sic) almonalem laudantur, facile princeps." Observation. Pars II. 196.

sammenhang der Dinge deutlicher würden erkennen lassen. Täuschen wollte Collin gewiß nicht, allein er hatte das Vorurtheil des Empirikers für seine Arzenei; sie war der Anfang und das Ende seines Den kens, die Lebensregungen im kranken Körper waren ihm Nebensache, sie sollten und mußsten sich seiner Arzneiformeln fügen, und deshalb konnten nur Aerzte ähnlicher Sinnesart seine ungewöhnlichen Erfolge bestätigt finden, die so oft über die allgemeine Erfah ung hinausgehen.

Kampher.

Wir besitzen von ihm eine ausführliche, mit vie len Beobachtungen belegte Arbeit über den Kam pher, dessen Wirkung gegen die Fäulnis, oder die faulige Auflösung des Blutes er als die wesentlichste hervorhebt. Die Faulfieber von 1770, welche die Wie ner Aerzte, nach zehnjähriger Ruhe, so vielfältig it Anspruch genommen hatten 1), waren damit oftmals mit Erfolg bekämpft worden, und Erfahrungen diese Art hat man noch später Gelegenheit gebabt zu wie derholen. Wenn aber in der neuern Zeit der Kam pher zu den weniger brauchbaren Mitteln gerechne werden mufs, so liegt der Grund davon nur in der Seltenheit der fauligen Krankheiten, die das Gebie seiner Wirksamkeit sind. Das Verdienst der Wiene Schule in dieser Angelegenheit ist nicht erheblich, dem die Kenntniss von dem Nutzen des Kamphers in fau ligen Krankheiten war allgemein; und um nicht noch weiter zurückzugehen, schon durch die Lehrbüche der Heilmittellehre zu Anfang des achtzehnten Jahr hunderts verbreitet. Stahl 2) und Friedrich Hoff

<sup>1)</sup> Von 1760 bis 1770, seit der von Hasenöhrl beschrie benen Faulfieberepidemie war nichts Epidemisches in Wien be merkt worden. Collin, Obss. Pars H. Praef.

<sup>2)</sup> Materia medica, T. II. Nr. 37.

mann ') hatten sich hierüber unzweideutig vernehmen lassen; man hielt den Kampher für das erste aller Alexipharmaca, Haller hatte sich dessen, als er noch Arzt war, in den fauligen Pocken bedient, und während der Blüthenzeit der Wiener Schule zweifelten die unterrichteten Aerzte in ganz Europa eben so wenig an der antiseptischen Wirkung dieses Arzneistoffs, wie an der beruhigenden des Mohnsafts <sup>2</sup>). Collin hat alles dies nun bestätigt, und Uebertreibungen in seiner empirischen Weise hinzugefügt, wie denn wohl kein Beobachter vor ihm so weit gegangen war zu behaupten, der Kampher wandele den fauligen Zustand sehr bald in den einer gesunden Vollblütigkeit um <sup>3</sup>).

Im Allgemeinen waren es die Störckschen Arzneimittel, denen man in langwierigen Krankheiten wo möglich den Vorzug gab, und mit denen man die meisten Versuche anstellte. Eine allgemeine Sichtung der Heilmittellehre nahm die Wiener Schule nicht vor, und eine solche war in dieser Zeit überhaupt nicht zu erwarten. Alle Verbesserung dieser Art muß von guten therapeutischen Grundsätzen ausgehen, und de Haen's einsache hippokratische Therapie leistete zur Verminderung des beschwerlichen Arzneivorraths sehr viel, doch genügte man der Aufgabe, die Kenntnißbewährter Heilmittel durch klinische Beobachtung zu fördern, nicht in ihrem ganzen Umfange. So wurde

<sup>1)</sup> Diss. de Camphora, §. 12.

<sup>2)</sup> Lysons on Camphire and Calomel.

<sup>3) &</sup>quot;Putridam humorum dissolutionem sponte, vel a contagio natam cito sistit: naturalem, sanam sanguini crasin ita restituit, ut sub illius non admodum diu protracto usu morbosa corpora sanorum plethericorum naturam, qualitates et signa induant." Obss. Pars III. p. 145.

Calomel.

namentlich der vielfältige Gebrauch des versüfsten Quecksilbers nur wenig erörtert, wiewohl Erfah. rungen in reicher Fülle zu Gebote standen, welche ihm die Aufmerksamkeit der Aerzte hätten zuwenden können. Schon bald nachdem Oswald Kroll (1609) die Bereitung des versüfsten Quecksilbers gelehrt hatte, bediente man sich seiner in Wurmkrankheiten, wie denn schon Drawitz 1) (1644) den Bandwurm damit zu beseitigen suchte. Man schätzte es als ein äußerst wirksames auflösendes Mittel, das den Kindern selbst in großen Gaben von 2 bis 20 Gran unbedenklich gegeben werden könne 2), und es scheint, dass man schon zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts von den mancherlei langwierigen Uebeln, de die den Wurmkrankheiten entsprechen, mit seinem d Gebrauche den Uebergang zu fieberhaften Krankheiten zuerst in ähnlichen Unterleibszuständen gemacht " habe. Am deutlichsten erkannte Stahl die große Wirksamkeit des versüfsten Quecksilbers in fieberhaf- in ten Krankheiten, und machte davon einen so ausgedehnten Gebrauch, dass man ihn füglich als den Begründer unserer Kenntnisse über diesen Gegenstand ansehen kann. Ein mächtiges Hindernifs war indessen die unzuverlässige Bereitung des Mittels. Es kamen Vergiftungen durch Calomel vor, der noch Sublimat enthielt, das treffliche Heilmittel gerieth in Verdacht, und mindestens in Deutschland bemächtigte sich der Aerzte eine Scheu, es fernerhin anzuwenden 3). Allein die gemachten Erfahrungen waren zu einladend,

1

K

tir

be

311

<sup>1)</sup> S. 127.

<sup>2)</sup> Cirillo, Diss. de Argento vivo, T. III. p. 118.

<sup>3)</sup> Stahl, Mat. med. T. I. S. 11. seq. - Stahl ricth, sich durch Kosten zu überzeugen, ob nicht Sublimat im Calomel enthalten sei.

um nicht auf dem einmal betretenen Wege weiter vorzuschreiten, und so fanden sich in England und America nicht wenige Aerzte, welche das versüfste Quecksilber in galligen und fauligen Krankheiten, so wie in Entzündungen verschiedentlich in Anwendung brachten 1). In America bekämpfte man damit am meisten das gelbe Fieber, und wiewohl es mehr die ungebildeten Aerzte waren, welche die anscheinend gefährliche Behandlung dieser Krankheit mit Calomel wagten, und deshalb den Widerspruch der gelehrten erfuhren, so sah man doch bald ein, dass auffallende Erfolge nicht bloß einer dreisten Empirie zugeschrieben werden dursten 2). Man erkannte die ausserordentliche Wirkung des versüfsten Quecksilbers auf die Leber, und als erst englische Aerzte in Ostindien die americanischen Erfahrungen bestätigt hatten, so war fortan die Therapie von dieser Seite so erhellt, wie sie uur irgend durch Beobachtung und Versuche im Grofsen erhellt werden kann. Unterdessen hatte man aber in Deutschland Stahl's Verdienste um den Calomelgebrauch in fieberhaften Krankheiten längst vergessen, man musste vom Ausland lernen, was in Deutschland längst bekannt gewesen war, und die Wiener Schule entbehrte zu sehr der historischen Richtung, bewegte sich überhaupt in einem viel zu engen Kreise, um etwas anderes zu fördern, als was sie in der Heilmittellehre unmittelbar ererbt, oder aus sich selbst hervorgebracht hatte.

Dies eine Beispiel mag genügen, um die negative Seite des von Störck angeregten Strebens zu bezeichnen; es würde unnöthig sein, noch audere hinzuzufügen.

<sup>1)</sup> Lyson's angeführte Schrift. — 2) Moultrie, p. 17.

#### VI.

# Praktische Heilkunde.

#### 1. Therapie.

# Storck.

Störck's Therapie wich von der seines Lehrers de Haen nicht wenig ab. Als Vorsteher des großen Pazmarischen Krankenhauses, in welchem Amte er einem ganz unbekannten Arzte, Joseph Habermann den 10. Juli 1758 nachfolgte, trat er bald selbstständig auf, und hatte Veranlassung sich von der Grundlosigkeit einiger Uebertreibungen de Haen's zu überzeugen. Vor allem verwarf er das Aderlafs in Faulfiebern, weil es die Kranken offenbar erschöpfte, verordnete Brechmittel in gastrischen Zuständen, und erkannte die kritische Bedeutung der vielbesprochenen Ausschläge, ohne irgend der althergebrachten erhitzenden Behandlung der Fieber das Wort zu reden. So wurden mithin die falschen Ansichten eines der ersten klinischen Lehrer durch gebührenden Widerspruch in te der Wiener Schule selbst wieder ausgeglichen, doch gab die übergroße Aufmerksamkeit, die man ihnen bei dem hartnäckigen Widerstreben de Haen's widmete, allen klinischen Untersuchungen dieser Zeit einen eigenthümlichen Zuschnitt. War es doch, als hätte man in fieberhaften Krankheiten nichts angelegentli-

her zu beobachten, als ob Friesel und Petechien krisch wären, oder nicht, und wenig fehlte, so hätten ich die Aerzte, wie in der Angelegenheit des Schierings hierüber in Partheien entzweit. Die Erkenntifs der Formen hielt man für weniger wesentlich, die deherhaften Krankheiten wurden viel zu allgemein, nd fast nur in Bezug auf den von de Haen angeegten Streit geschildert, und hierüber unterblieben lie Fortschritte in der Pathologie, die jetzt möglich exyesen wären.

Diese Bemerkungen ergeben sich aus der Rechen- Annus medichaft Störck's über seine zweijährige Wirksamkeit n Pazmarischen Krankenhause, welche durch die Theilahme vieler Aerzte aus der Stadt keine geringere Beeutung erhielt, als die klinische Lehranstalt de Haen's. Der pathologische Theil dieses Berichts tritt hinter en therapeutischen zurück, und wiewohl Störck imler auf dem Wege eines vorsichtigen, die Natur verchenden Arztes zu finden ist, so zeigt es sich doch urchweg, dass ihm das Heilmittel die Hauptsache ist, Fährend er auf die pathologische Zergliederung der rankheiten geringere Aufmerksamkeit verwendet. Aufıllend ist es aber, dass bei den ermüdenden Erörteingen über jene Ausschläge keiner von allen den erzten, die für oder wider de Haen in die Schranen traten, auf den Gedanken kam, durch eine historiche Untersuchung des Friesels und der Petechien den treit in's Klare zu bringen, der sich ohne eine solche ur in einem ganz beschränkten Kreise von Behauping und Widerspruch bewegen konnte. Hätte man berhaupt das Bedürfnifs gefühlt, in der Pathologie inen höheren, als den blofs praktischen Standpunkt inzunehmen, so wäre die Zeit allerdings dazu reif ewesen.

cus I. II.

Scorbut.

Wichtige Ergebnisse für die Wissenschaft ge wann Störck durch sein klinisches Wirken nicht doch sind einige von ihm gegebene Andeutungen zu beachten. Es kam zuweilen vor, dass Kranke in der Hospitälern, wenn sie andere Leiden überstanden hatt ten, in Scorbut verfielen 1). Diese fast verscholl lene, und fast nur noch auf Rufsland beschränkte Krankheit war im achtzehnten Jahrhundert noch im mer von großer Bedeutung. Sie war eine Plage in den Krankenhäusern, und fiel den Kriegsheeren nich selten beschwerlicher, als Ruhr und Faulfieber. In Feldzuge von 1762 wurden einige österreichische Re gimenter in Schlesien durch den Scorbut fast aufge rieben, er zeigte sich in seinen höchsten Graden, und dafs er ansteckte, war kaum zu bezweifeln 2). Di preussischen und russischen Heere litten zu Zeiter nicht weniger an ihm, und er bereitete nicht nur Faul fieberseuchen vor, sondern wurde auch den von an deren Lagerkrankheiten Genesenen gefährlich. Di Lustseuche wird durch ihn zu den bösartigsten For men gesteigert, ja es ist mehr als wahrscheinlich, das die althergebrachten Lustübel erst durch sein Hinzu treten sich zur vollkommenen Syphilis von 1495 aus sich gebildet haben 3). Doch ist von pathologischen Ver hältnissen dieser Art in den Entwickelungen und Ver bindungen der Krankheiten bei keinem Arzte diese Zeit die Rede.

Arsenik in VVechselfiebern, Die Behandlung der Wechselfieber mit wei en frem Arsenik, welche durch Jacobi in Anregung

1) Ann. med. J. p. 33.

<sup>2)</sup> Brambilla Entzündungsgeschwülste II. S. 298.

<sup>3)</sup> Des Verf. Rede von 1837. Der Scorbut war damal erst seit elf Jahren verbreitet.

rekommen war, wurde von Störck zweimal versucht, es Beifalls wegen, den sie hier und dort zu finden chien. Verdächtige Zufälle liefsen ihn aber von dem veiteren Gebrauche dieses unnützen und gefährlichen Mittels abstehen 1)

Die Annahme eines Hämorrhoidalfiebers Febris haemorrhoidalis), das im Jahr 1759 sogar läufig gewesen sein soll 2), hat sich durch andere Beobachtungen nicht hinreichend bestätigt, Erweiterunren der Pathologie konnten überhaupt durch Störck's Weise weder bei den fieberhaften noch bei den langvierigen Krankheiten herbeigeführt werden, weil dieer Arzt immer nur den therapeutischen Standpunkt innahm, und die Pathologie, wie sie eben war, über-Il voraussetzte.

Hämorrhoidalfieber.

Vierzig Leichenöffnungen nach verschiedenen Pathologische Krankheiten, deren Ergebnisse Störck in seinen ahresberichten mittheilt, können, wie die von Haenöhrl u. a., als Anfänge zu einer pathologischen natomie betrachtet werden, die vor dem Auftreten an Swieten's in Wien gänzlich vernachlässigt war, och erreichte man weder die Gediegenheit noch die "ülle der Untersuchung eines Bonet oder Moragni.

Anatomie.

Diese Jahresberichte wurden von de Haen sehr ngünstig aufgenommen 3), und veranlafsten ihn keiesweges zu einer Aenderung seiner Meinungen in len angedeuteten Rücksichten, doch haben sie bei den brigen Aerzten zur Befestigung naturgemäßer prakischer Grundsätze nicht wenig beigetragen, wenn mau

<sup>1)</sup> Ann. med. I. p. 79. — 2) Ann. med. II. p. 148.

<sup>3)</sup> Primum annum medicum superciliosa fronte suscepit et andem contempsit. Alethophil. Elucidatio p. 17.

ihnen auch weder Tiefe noch Vielseitigkeit der For schung nachrühmen kann.

Später (1776) schrieb Störck ein Handbuch für Wundärzte, das bei seiner untergeordneten Bestimmung nicht nach strengen wissenschaftlichen Anforderungen beurtheilt werden kann. Es ist umfassender als das von van Swieten herausgegebene, und ha ohne Zweifel den Nutzen gestiftet, der von dieser Ar unentbehrlicher Schriften bei der geringen Bildung de Wundärzte, nur irgend zu erwarten war 1). Es bedarf kaum der Erwähnung, dafs Störck seit 1768 als ein eifriger Beförderer der Pockenimpfung auftrat und somit auch in dieser damals wichtigen Angelegen heit die Vorurtheile de Haen's beseitigte, die ohne hin nicht mehr hinderlich waren 2).

Störck's Vorsitz. Als Nachfolger van Swieten's in den höchster ärztlichen Aemtern hielt Störck die getroffenen Einrichtungen weniger im Geiste als in der Form auf recht, und sah gedeihen, was seit sechsundzwanzig Jahren allmählich in's Leben getreten war. Den ärzt lichen Unterricht erweiterte er, wie erwähnt 3), durch Anordnung eigener Vorträge über Augenheilkunde die zuerst von Joseph Barth übernommen und it der neuern Zeit von ausgezeichneten Männern fortge setzt worden sind. Man erfreute sich ausgedehnte Anstalten, und in der Form war für das Fortbeste hen eines genügenden Unterrichts in fast allen Zwei gen der Heilkunde gesorgt. Es war nun die Sache der Männer, die zu den Lehrstellen berufen wurden

<sup>1)</sup> Medicinisch-praktischer Unterricht u. s. w.

<sup>2)</sup> Abhandlung von der Einpfropfung der Kinderblattern Ins Lateinische übersetzt bei Wasserberg Fasc. I. p. 1.

<sup>3)</sup> S. oben S. 449.

wieten seine Schwingen mächtig geregt, der die Viener Schule hoch erhoben, in ganz Europa Nachferung erweckt, der sich selbstständig forschend ine Richtung vorgezeichnet, und nicht erst fremde nregung zögernd abgewartet hatte, um dem bloßen edürfnifs der Zeit widerstrebend zu genügen. Die niversitäten sollen sich nicht nur im Besitz der Wisnschaft erhalten, sie sollen die Blüthe der geistigen hätigkeit entfalten — sie sollen sich nicht auf den chnischen Unterricht beschränken, der nur durch höreres Streben beseelt wird, nicht die herkömmliche ittelmäßigkeit hegen, die keine Gelegenheit versäumt, h als das wahre Bedürfnifs der menschlichen Gellschaft geltend zu machen.

# 2. Litterarisches Treiben. Krzowitz. Wernischek. Plenck. Wasserberg.

Von allen Lehrern der Wiener Schule hat Maxiilian Stoll seinem Beruf am meisten in diesem
me entsprochen, ein Mann, der sich den ersten Aerzn aller Zeiten anschliefst, und sein Andenken durch
brschungen verewigt hat, welche als die gediegenn und geistvollsten seiner Schule hervortreten. Bei
r großen Anregung, welche durch van Swieten
d einige der genannten Männer dem ärztlichen Stande
geben war, konnte es aber nicht an weniger beutenden Leistungen fehlen, die in der Entwickelung
s Ganzen nothwendig dem immer verschiedenartigen
d oft untergeordneten Bedürfnisse der ärztlichen
esellschaft entsprachen.

Wir nennen von diesen zuerst die pathologischen

Krzowitz.

Zusammenstellungen von Trnka von Krżowit: einem akademischen Lehrer in Tyrnau, Ofen und Pestl über eine Anzahl von Krankheiten, namentlich di Wechselfieber, den Starrkrampf, die Harnruhr, di Taubheit, den schwarzen Staar, den weißen Fluf das Zehrsieher, die Augenentzündung, den Mager krampf, die englische Krankheit, die Trommelsuch und die Hämorrhoiden. Sie sind mit vielem Fleis ausgearbeitet, und haben bei der Gewissenhaftigkei mit der Krżowitz, die Beobachtungen aller Jahrhun derte zusammenfassend, zu Werke gegangen ist, nich unerheblichen Nutzen gestiftet, allein man vermif überall das geistige Band, das den angehäuften Stone vereinen könnte, in dessen Besitz dieser Arzt vom h storisch-pathologischen Standpunkte dennoch weit en in fernt geblieben ist. Dies zeigt schon die Auswahl de h genannten Krankheiten, von denen die wenigsten him storische Bedeutung haben, und auch bei diesen i die Darstellung durchweg so gehalten, dass sie mel den Meinungen der Aerzte sich anschliefst, als eir tiefere Erkenntnifs der Lebenserscheinungen beurku fe det, die überall den Massstab für jene in der Natr selbst aufzufinden weiß. So hat Krżowitz wedo den Wechselfiebern, deren Uebergänge in andere fich berhafte Krankheiten er mit keinem Worte berührt noch der englischen Krankheit, noch den Hämorrho den die Seiten abgewonnen, die sich ihm bei einer ti fern Durchforschung der Jahrhunderte in dem Weck sel der Lebensstimmungen dargeboten haben würde. und die Pathologie blieb in den bearbeiteten Gebi ten ungeachtet eines großen Aufwands ungelenker G lehrsamkeit auf derselben Stelle, die sie schon läng vor ihm einnahm. Nicht die Wiederholung, sonder nur die tiefere Erkenntnifs des Vorhandenen ist ei ortschritt der Wissenschaft, und diese eben fehlt in en Werken von Trnka von Krżowitz 1).

Zunächst sind die einst mit Beifall aufgenomme- Wernischek. en Arbeiten von Wernischek zu erwähnen. Dieer Arzt suchte die Erkenntnifs und Heilung der Krankeiten auf die Ursachen derselben zu begründen, ging ei seinen Untersuchungen mit rühmlichem Eifer und achdenken zu Werke, unzufrieden mit dem empirihen Verfahren der Alltagsärzte, die bald nur die ufseren Erscheinungen beachten, bald nur specifischen litteln vertrauen, und ihre Behandlungen mehr von en Namen der Krankheiten, als von den Heilobjecn abhängig machen. Dies Grundübel der ärztlichen raxis findet seine Abhülfe nur in dem ernsten Streen, nur in der tieferen Forschung der Lehrer und hriftsteller, umnittelbar kann es nicht mit Erfolg beimpft werden, weil die Empfänglichkeit für Belching fehlt.

Wernischek wagte eine eigenthümliche, aber hr unklare und irrige Eintheilung der Ursachen, infern sie 1) vom Organismus oder Mechanismus, 2) on der Seele, 3) von fremden Körpern und 4) von er Natur herrühren sollten, mit welcher Benennung den Grund der selbstständigen Lebensregungen, h. alles bezeichnete, was von jeher in den Begriff r Naturheilkraft zusammengefasst worden ist. In iner "Richtschnur der Heilung", die zuerst 1776 erhien, kam er jedoch nicht über das Allgemeine hins, und wiederholte nur in neuer Zusammenstellung, as Boerhaave und andere hervorragende Aerzte eses Jahrhunderts längst vor ihm gelehrt hatten 2). ähnlicher Weise äußert sich Wernischek in

<sup>1)</sup> S. die angeführten Schriften. - 2) Medendi norma.

einem allgemein - therapeutischen Werke über natü liches Heilverfahren 1), ohne sich bei seiner sonstige Gediegenheit und lobenswerthen Richtung von herge brachten Ansichten selbst da trennen zu können, wist das Bedürfnifs der Zeit sich schon anders gestalte hatte. Seine Vorschriften über das Aderlass sind m vieler Gründlichkeit ausgearbeitet, und zeugen vo umfassender Kenntnifs des Vorhandenen; bei dem da maligen Zustande der Physiologie des Blutsystems ver mifst man indessen eine tiefer eindringende Kritil welche nicht wenige der hergebrachten Vorurtheil über die allgemeinen Wirkungen der Aderlässe hätt beseitigen können 2). Wernischek's Abhandlun über die Faulsieber und den Friesel berührt die o erwähnten Fragen über diese Krankheiten, ohne die sen irgendwo neue Seiten abzugewinnen 3).

Plenck.

Joseph Jacob Plenck hat sich als ein fleiße ger Bearbeiter ganz verschiedenartiger Fächer ein lange Reihe von Jahren hindurch hervorgethan, un sein Wirken über die Zeit hinaus fortgesetzt, in we cher sich die ältere Wiener Schule abschließt. Gelehrte dieser Art, an denen die neuere Zeit besonder fruchtbar gewesen ist, fehlen nie, wo ein vielseitige Bedürfnifs eine entsprechende Thätigkeit hervorruf Sie richten sich nach den Erfordernissen des alltäglichen Unterrichts, arbeiten mehr nach äußeren Veranlassungen als mit innerem Beruf, versplittern ihr Kräfte in weitschichtigen Aufgaben, sind unablässi bereit, den vorhandenen Stoff in neue Formen zu brit gen, stiften sie durch Fleiß und gute Anlagen nich

<sup>1)</sup> Systema medendi naturale.

<sup>2)</sup> Regulae venaesectionis.

<sup>3)</sup> Frage: Woher entstehen so viele Faulsieber u. s. w.

elten einigen Nutzen, allein begierig auf das Lob, die anze Wissenschaft mit Leichtigkeit zu umfassen, und on der Gelegenheit abhängig, die sie zur Eile anreibt, halten sie sich gewöhnlich nur an der Oberläche, veraulassen keine Fortschritte in den vielen ächern, die sie sich zu eigen machen, von denen sie ber kein einziges ganz durchdringen, und das reine Ergebnifs ihres Lebens steht mit der angewandten Mühe keinem Verhältnifs.

Zuerst trat Plenck (1766) in der Quecksilbernd Schierlingsangelegenheit gegen Hirschel in Bern auf, der in einer ganz unbedeutenden Schrift die Inwirksamkeit des Sublimats und des Schierlings benauptet, veraltete mechanische Ansichten geäufsert, nd die Einimpfung des Trippers in der Hodenverärtung empfohlen hatte 1). Einige Monate darauf efs er alsdann seine überall bekannt gewordene Ablandlung über die Verbindung des Quecksilbers mit Gummi folgen 2), die er nach verschie-Menen Vorschriften bereiten lehrte, nicht ohne auf die Werwandtschaft des Quecksilbers mit dem Schleim unleife Vermuthungen über die Wirksamkeit desselben m Allgemeinen zu gründen. Das Quecksilber sollte n den Schleimdrüsen des Schlundes, zu denen es von der Aorta aus gelangte, vermöge seiner Verwandtchaft zum Schleim, am längsten zurückgehalten wer-Ten, und von hieraus durch Mitleidenschaft Speicheldus erregen, mit Gummi verbunden den Körper viel eichter durchdringen, als in allen übrigen Bereitunen, keinen Speichelflufs erregen, der überdies un-

<sup>1)</sup> Schreiben an Rumpelt etc. Vergl. Hirschel's Schriften.

<sup>2)</sup> Methodus nova.

Nerbindung am sichersten heilen. Am wenigsten wurde bei dieser Erörterung die Naturgeschichte der Lust seuche zu Rathe gezogen, um die es auch sonst ind dieser Zeit sehr übel stand, die dafür gehaltene Erschindung Plenck's blieb ohne Nutzen für die Behandlung dieser Krankheit, und einige der aufgestellten Grundsätze haben selbst offenbaren Nachtheil gebracht wie namentlich der chemiatrische: "es komme darau an, so viel Quecksilber in den Körper zu bringen als zur Zerstörung des vorhandenen Giftes erforderen lich sei", und "das Quecksilber für sich allein reichte hin, das venerische Gift zu zerstören")".

Plenck's nächste Schrift, über die Geschwülste wurde mit nicht geringem Beifall aufgenommen, doch in ist dieser nur aus dem Streben des Zeitalters nach äufserer formeller Anordnung zu erklären, dem selbst 🖪 verfehlte Versuche genügen konnten. Nicht weniger als alle Krankheiten wurden in eine Uebersicht gebracht, die sich irgend mit Geschwulst verbinden, und so vereinigten denn achtzelm Klassen das Verschie de denartigste, was die Pathologie darbietet. Die krank- de haften Lebensregungen, auf die alles ankommt, bleiben dabei Nebensache, die unwesentliche äufsere Form dagegen tritt als der wichtigste Eintheilungsgrund hervor, so dass Pestbeulen und Hirnwassersucht, Muttermähler und Pulsadergeschwulst, Entzündungen und Horngewächse fast in einem Athem abgehandelt werden 2). Es ist leicht, an den verschiedenartigsten Dingen irgend einen Berührungspunkt aufzufinden, die Pathologie gedeiht aber nicht durch blofse Berücksichtigung des Aeufseren.

<sup>1)</sup> P. 49. 57. - 2) Novum systema tumorum.

Nicht viel gediegener ist Plenck's vielbelobte nordnung der Hautkrankheiten 1). Man würde nn mit Unrecht für die Grundfehler der damaligen osologischen Systemsucht verantwortlich machen, die, venn sie auch aus dem natürlichen Streben hervorring, des unendlich Mannigfaltigen durch äußere Anrdnung Herr zu werden, doch nur mit der Schale er Erscheinungen ihr Spiel trieb. Es ist indessen ofenbar, dass die blosse Form der Hautübel mit den Trankhaften Zuständen, die ihnen zum Grunde liegen, ur in einer entfernten Beziehung steht, indem dieelbe Krankheit verschiedene Formen von Ausschlägen ervorbringen, und wiederum dieselbe Form von Auschlag in schr verschiedenen Krankheiten erscheinen ann. Mindestens wäre es unerläfslich gewesen, die igentlichen Exantheme, gleichviel ob sie in fieberhafen oder langwierigen Krankheiten hervorkommen, von en bloß örtlichen Hautübeln streng zu scheiden, wie eies bereits Sagar mit tieferer Erkenntnifs des Weentlichen gethan hatte, von diesem trefflichen Forcher entnahm Plenck indessen nur äußere Untercheidungen, und begnügte sich mit dem Lobe, vieles Ingchörige herbeiziehend, ein namenreicheres Lehr-Lebäude der Hautübel aufgeführt zu haben, als Sauages, Linné, Vogel, Macbride und Cullen, en dem man den Scharlach dicht neben den venerichen Flecken, ganz nah bei den Sommersprossen, en Friesel bei dem Feuergürtel und die Pocken dicht eben der Krätze findet.

<sup>1)</sup> Er hat vierzehn Klassen: 1) Maculae, 2) Pustulae, ) Vesiculae, 4) Bullae, 5) Papulae, 6) Crustae, 7) Squamae,

<sup>)</sup> Callositates, 9) Excrescentiae cutaneae, 10) Ulcera cutanea,

<sup>1)</sup> Vulnera cutanea, 12) Insecta cutanea, 13) Morbi unguium,

<sup>4)</sup> Morbi pilorum. - Doctrina de morbis cutaneis.

Schon sieben Jahre früher hatte Plenck ein Lehr buch der Geburtshülfe geschrieben, und nachden er als Lehrer dieses Faches, so wie der Anatomie und Chirurgie in Tyrnau aufgetreten war, vermehrte e diese Art Schriften fast alljährlich mit neuen, die nich weniger als alle Theile der Heilkunde umfassten, dies aber durchweg so liefsen, wie sie waren, unwesent liche Erweiterungen und Veränderungen in der Forn abgerechnet, die hier und da von der Zeit geforder wurden. Von der Geburtshülfe ging Plenck zur Ana tomie und Chirurgie, dann zur Heilmittellehre und Nah rungsmittelkunde, den Augen- und Zahnkrankheiten der Giftlehre, der Botanik in verschiedenen Richtungen, der Physiologie, und endlich selbst der prakti schen Heilkunde über, mit unermüdlichem Fleifse der vorhandenen Stoff anordnend, und unablässig bemüht seinen Schülern die Wege des Studiums zu ebenen und vorausgesetzten, oft freilich nur eingebildeten Bedir dürfnissen zu genügen 1). Die Vielseitigkeit diese Arztes verdiente alle Anerkennung, wenn in seiner ber Werken ein schaffender Geist zu erkennen wäre, dei 1) die bearbeiteten Fächer gehoben, und die Lernender 30 kräftig angeregt hätte, allein von freinder Aussaat zt 8) erndten ist kein erhebliches Verdienst, und vor aller sollten die akademischen Lehrer bedeuken, dass die le Schreibfertigkeit, die ohne innere Veranlassung die Litteratur mit einer Bücherfluth überschwemmt, der is ärztlichen Studien offenbaren Nachtheil bringt. Den selbst mittelmäßige Handbücher weiß man irgendwich für einige Zeit geltend zu machen, und während neue die nicht besser sind, die alten verdrängen, gerathen die Meisterwerke, die als Muster vorlenchten sollten,

<sup>1)</sup> S. das Schriftenverzeichnifs.

Allmählich in Vergessenheit, so dafs endlich alles Lernen sich nur im Kreise einer flachen Gegenwart dreht.

Neben den Lehrern fehlte es in Wien nicht an Wasserberg. Schriftstellern, die den Büchermarkt mit Sammlungen, Ausgaben, Zeitschriften und Uebersetzungen versahen, wie dergleichen gerade nothwendig zu sein schienen. Am meisten suchte sich in dieser Beschäftigung Wasserberg auszuzeichnen, von dem wir außer einer großen Menge größtentheils überflüssiger Uebersetzungen eine Sammlung kleiner Schriften der Wiener Schule und ein compilatorisches Handbuch der Chemie pesitzen 1). Andere können unerwähnt bleiben.

# 3. Einrichtungen der Facultät. Storck.

Im Jahr 1775 entwarf Störck die Einrichtungen ür die medicinische Facultät in Wien, wie sie zum Theil schon bestanden hatten und noch ferner bestehen sollten. Man zählte zehn ordentliche Lehrämter: 1) der Naturgeschichte, 2) der Chemie, 3) der Rotanik, 4) der Anatomie, 5) der Physiologie, 6) der Pathologie, 7) der Heilmittellehre, 8) der klinischen Praxis, 9) der Chirurgie, 10) ler Geburtshülfe. Das Lehramt der Naturgeschichte nekleidete Joh. Jac. v. Well, ein Apotheker, an lessen Namen sich keine erheblichen Erinnerungen knüpfen, die Lehrämter der Chemie und Botanik Nic. Joseph Jacquin, mit vielem Ruhme. Die Chemie ehrte er nach einem eigenen, längst vergessenen Handouche 2), in der Botanik wird sein Name noch auf lie späte Nachwelt kommen. Er war ein Niederlän-

Well.

Jacquin.

<sup>1)</sup> S. das Schriftenverzeichnifs. - 2) S. ebendas.

Barth. Sedey.

M. Collin.
Stoll.
Leber.
Lebmacher.

der, und wie Crantz, de Haen und Chenot von van Swieten nach Wien berusen worden. Anatomie trug Barth, nach Leber's mittelmässigem Lehrbuch vor, Physiologie Thomas Sedey, dessen Verdienste unbekannt geblieben sind, Pathologie und Heilmittellehre Matthäus Collin, die klinischen Uebungen leitete Stoll, Chirurgie lehrte Leber und Geburtshülfe Lebmacher. So waren also nur drei wirklich verdiente und ausgezeichnete Männer unter den akademischen Lehrern in Wien, und erwägen wir, dass noch van Swieten einen derselben angestellt hatte, so wird es wahrscheinlich, dass Störck von E dem wesentlichsten Grundsatze dieses Wiederherstellers der Heilkunde, die Mittelmäßigen von den Lehrämtern fern zu halten, entweder durch die Umstände veranlafst, oder aus Ueberzeugung abgewichen war. In Die Lehrart kann hier nicht eben in Betracht kommen. Sie war durchaus vorgeschrieben und entsprach dem süddeutschen Schulwesen, das in der Vorbildung. wie in den Universitätsstudien seit Melanchthon sich völlig verschieden von dem norddeutschen gestaltet hatte, und mehr auf mechanisches Erlernen innerhalb vorgeschriebener Gränzen, als auf freie Entwickelung der Geistesthätigkeit hinauslief. So viel ist gewifs, dafs der Wirkungskreis der akademischen Lehrer, mit Ausnahme der klinischen Uebungen, sehr beschränkt war, und mit dem an norddeutschen Hochschulen ihnen zugestandenen nur entfernt verglichen werden konnte. Es waren für alle Vorträge Lehrbücher, sogenannte Vorlesebücher vorgeschrieben 1), in und wie sich hier und da ergeben hat, durchaus nicht immer die vorzüglichsten. Nun hatte zwar Störck

<sup>1)</sup> Ferro, Einrichtung, S. 23.

usdrücklich festgesetzt, der Lehrer sollte an ein voreschriebenes Buch nicht für immer gebunden sein, r könnte ein anderes, eigenes oder fremdes zur Geehmigung vorschlagen, allein auf den Inhalt eines guen oder schlechten Buches kam es hier weniger an, ls auf den Grundsatz der Beschränkung an sich. Die Wissenschaften sind unbegränzt, nie abgeschlossen, ondern immer in der Entwickelung begriffen, sie könen daher ohne Lehrfreiheit nie mit Geist vorgetraen werden, und diese erstirbt nothwendig in vorgechricbenen Formen, die von dem Augenblick ihrer Einführung an je länger je mehr ihre innere Gültigeit verlieren. Ueberdies können bestchende Lehrbüher nur in längeren Zeiträumen gewechselt werden, nd es ist mit leichter Mühe nachzuweisen, dass sie lurch geistigen Zwang nur die Trägheit begünstigen, lie unbekümmert um die Fortschritte der Wissenschafen, sich aller Nacheiserung überhebt. Geistiger Zwang ber lag keinesweges im Sinne van Swieten's. Neun Jahre seines Lebens hatte er gewissenhaft beutzt, um die Vorzüge der freien norddeutschen Lehrrt anschaulich zu machen, und mehr durch sein Beipiel, als durch Verordnungen die Vorurtheile übervunden, welche dieser entgegenstanden. Es war mitin ein Abfall von seinen Grundsätzen, wenn Störck ur althergebrachten Weise allmählich zurückkehrte.

Die akademischen Lehrer sind ohne allen Zweiel die ersten Verwalter der Wissenschaften, und ihr Beruf beschränkt sich durchaus nicht auf den Untericht der Jugend. Sie sind nicht mechanische Wielerholer des Vorhandenen, als welche sie die Urheber beschränkender Formen immer nur anerkennen vollten, im Unterrichte selbst sollen sie den Geist ler nie abgeschlossenen Forschung anregen, und durch

Lehre und Schrift das Ihrige zur Entwickelung der Wissenschaften beitragen. Von den Alexandrinischen Jatrosophisten bis zu den dunkelen Magistern von Salerno, von den umherziehenden Professoren der italienischen Universitäten bis zu den Lehrern dieser Tage verdankt die Heilkunde ihnen am meisten ihre Ausbildung, - die Rohheit, die Finsterniss der Zeiten die Trägheit, die Versunkenheit der Facultäten, keine Beschränkung des menschlichen Denkens ist je so mächtig gewesen, um die immer wieder neu in ihrer Mitte erstehenden Geister zuückzudrängen, ihre Wirksamkeit kann von keinen Akademieen, nie ganz von der Thätigkeit vereinzelter Gelehrten ersetzt werden. Darum gebührt ihnen das Vertrauen der Staaten, denen sie angehören, und die von dem Wesen der Naturforschung geforderte Lehrfreiheit, das Element, in dem sie sich bewegen, sollte ihnen nie verkümmert werden 1).

# 4. Symptomatische Nosologie. Sagar.

Wenden wir uns jetzt wieder dem schaffenden Geiste zu, der die Heilwissenschaft in neuen Richtungen kräftig förderte, so kommt uns zunächst Sagar entgegen, ein Gelehrter, der in dem beschränkten Wirkungskreise eines mährischen Kreisarztes den hervorragenden Forschern seines Zeitalters sich gleichzustellen wußte, und nur erst in seinem hohen Alter, wie einst Alexander von Tralles, mit den Ergebnissen seiner gediegenen Erfahrung hervortrat. Die ruhm-

<sup>1)</sup> Vergl. besonders Störck's Instituta, von denen Ferro's augeführte Einrichtung der medicinischen Facultät zu Wien nur eine weiter ausgeführte Uebersetzung ist.

ollen Bemühungen großer Naturforscher, vor allen inné's, durch künstliche systematische Anordnung le Reiche der Natur zugänglicher zu machen, hatten die athologen zur Nacheiferung angeregt. Man glaubte, nf dieselbe Weise die unendlich wandelbaren Foren der Krankheiten nach künstlichen Eintheilungsünden ordnen zu können, und mit einem solchen ersuche einen beträchtlichen Schritt weiter zu komen, als die nächsten Vorfahren, die noch die uralte intheilung der Fieber beibehalten, und die fieberlon Krankheiten durchaus kunstlos nach der Ordnung r Theile abgehandelt hatten. Zuerst (1759. 63.) tte Sauvages in Montpellier diese Richtung mit elem Beifall eingeschlagen, ihm war (1763) Linné it einem fast verfehlten Versuche gefolgt, der von inem, im Pflanzensystem so hellstrahlenden Scharfin nur geringe Spuren erkennen liefs; beiden schlofs h ein Jahr darauf R. A. Vogel in Göttingen, und 72 Machride in London an. Die Grundsätze dier berühmten Nosologen waren dieselben, die Ausdrung im Einzelnen verschieden, wie bei der unudlichen Fülle anzuordnender Erscheinungen zu erarten stand.

Man sieht aus der raschen Aufeinanderfolge dien Bestrebungen, an denen Gelehrte aller gebildeten ölker ohne Verabredung Theil nahmen, die systetische Nosologie war ein Bedürfnifs der Zeit, und der That erscheint sie als eine bedeutsame Ueberngsstufe des Alten zum Neuen. Das Reich des Benderen mußte erobert, nach außen und im Innern harf abgegränzt werden, wollte man irgend den eberblick gewinnen, der nöthig zu sein schien, um Forschung auf höheren Standpunkten zu erleichen. Auch war es offenbar, das jede mit Geist un-

Sauvages. Linné.

Vogel. Macbride. ternommene nosologische Arbeit zu erheblichen Er gebnissen führen mufste, wenn man irgend die allge meine Erfahrung zu Rathe hielt, und mit Vermeidung schroffer Schulansichten, die natürlichen Charakter der Krankheiten, denen die Formen untergeordne sind, wo nicht streng durchzuführen, doch wenigsten anzudeuten suchte, wie dies in Linné's künstlichen Pflanzensystem mit so augenscheinlichem Erfolge geit schehen war. Rühmliches war in dieser Beziehun schon von Sagar's Vorgängern geleistet, doch waan ren im Allgemeinen die Merkmale der Gattungen nicht treffend genug angegeben worden, man hatte bei aid lem künstlichen Namenwerk das Wesentliche zuwe len verkannt, und war in der Unterscheidung de Formen nicht selten in's Kleinliche gegangen, wäl rend doch jede spitzfindige Genauigkeit der Natur ge radehin zuwider ist.

Sagar hielt sich am meisten an Sauvages, be en serte indessen vieles in der Eintheilung der Klasse und Ordnungen, und einige natürliche Familien e hielten durch ihn eine richtigere Stellung 1). So mach

tec 1

<sup>1)</sup> Seine Klassen und Ordnungen sind folgende:

I. Vitia. 1. Maculae. 2. Efflorescentiae. 3. Phymata.
 Excrescentiae. 5. Cystides. 6. Ectopiae. 7. Deformitate

II. Plagae. I. Solutiones recentes, plerumque cruentae.
Solutiones artificiales, recentes, cruentae. 3. Solutiones i
cruentae etc. 4. Solutiones anomalae.

<sup>III. Cachexiae. 1. Macies. 2. Intumescentiae. 3. Hydr
pes partiales. 4. Tubera. 5. Impetigines. 6. Icteritia
7. Cachexiae anomalae.</sup> 

IV. Dolores. 1. Dolores vagi. 2. Dolores capitis. 3. Dolores pectoris. 4. Dolores abdominis. 5. Dolores extern rum partium locales fixi.

V. Fluxus. 1. Sanguisluxus. 2. Alvisluxus sanguinoleu 3. Alvisluxus non sanguinolenti. 4. Serisluxus. 5. Aëi fluxus.

en namentliich die fieberhaften Ausschläge, die bei auvages den Entzündungen untergeordnet waren, ei ihm eine eigene Klasse aus, und in den Unterbtheilungen bemerkt man die Zusammenordnung des Heichartigen nach einer gediegenen Erfahrung, welche berhaupt die höchst schätzbare Grundlage des Ganen ausmacht. Indessen hätte schon damals die Krik viele erhebliche Einwendungen machen können. Denn gewifs war der Grundsatz, allein nach den äufsen Erscheinungen einzutheilen, da man doch Inneres n nicht geringer Fülle kannte, durchaus falsch, ja elbst noch unrichtiger, als in der Zoologie die we-Intlichen Merkmale blofs von dem Aeufsern, wie etwa on der Haut, den Zähnen, den Füßen zu entnehmen, eil die Symptome der Krankheiten noch viel wandelbaer sind, als das Aeufsere in der Thierwelt. So wurde B. die Gicht ohne Noth von den übrigen Dyskrasieen etrennt, die in die dritte Klasse vertheilt sind, und am, sonderbar genug, zu den Schmerzen. Aehnli-

I. Suppressiones. 1. Suppressiones humorum serosorum. 2. Suppressiones ingerendorum. 3. Suppressiones imi ventris.

Spasmi. I. Spasmi tonici partiales. 2. Spasmi tonici generales. 3. Spasmi clonici partiales. 4. Spasmi clonici generales.

III. Anhelationes. 1. Anhelationes spasmodicae. 2. Anhelationes oppressivae.

C. Debilitates, 1. Dysaesthesiae. 2. Anepithymiae. 3.Dyscincsiae. 4. Leipopsychiae. 5. Comata.

Exanthemata. 1. Exanthemata contagiosa. 2. Exanthemata non contagiosa.

I. Phlegmasiae. 1. Phlegmasiae musculosae. 2. Phlegmasiae membranaceae. 3. Phlegmasiae parenchymatosae.

II. Febres. 1. Febres continuae. 2. Febres remittentes.3. Febres intermittentes.

III. Vesaniae. 1. Hallucinationes. 2. Morositates. 3.Deliria. 4. Vesaniae anomalae.

ches könnte noch in großer Menge angeführt werden, da sich der ursprüngliche Irrthum in der Ausführung nothwendig vervielfältigen mußte. Nichtsdestoweniger ist Sagar's nosologischer Versuch der beste von alle len des achtzehnten Jahrhunderts. Die Bezeichnunger der Gattungen und Arten sind großentheils treffend richtig, und wo eigene Beobachtung ihm zu Statter kommt, gewahrt man überall den Natursinn des viel bewährten, allem Schulzwange entwachsenen Arztes Historische Pathologie und Kenntniß des Fremder ging ihm freilich eben so ab, wie selbst den Bester seines Zeitalters.

Sagar schlug seine symptomatische Nosologie nicht höher an, als sie im Verhältnifs zu anderen Rich tungen der Pathologie, bei der zugestandenen Wan delbarkeit der Formen eben verdiente, und glaubt am wenigsten, die Zahl der möglichen Krankheitsfor ke men damit erschöpft zu haben. Er hat mithin keine Antheil an den Uebertreibungen und Verirrungen de Späteren, die am Krankenbett alles gethan zu habe. glaubten, wenn sie den Namen der Krankheit aufgefunden hätten, und die Bedeutung dieses Namens un bedenklich als abgeschlossen annahmen, während doc bei sehr vielen Krankheiten nichts unklarer ist, al eben diese Bedeutung. Außer der symptomatische Nosologie, die eine an sich nothwendige Richtung bezeichnet, und eben so zu entarten fähig war, wie jed andere einseitige Weise, die Natur der Krankheite aufzufassen, trugen indessen noch andere Einflüsse z einem so oberslächlichen Treiben bei, von denen er in der Folge die Rede sein kann. Sagar wußte di Weise der älteren Aerzte, denen es auf lebensfrisch Bilder der Krankheiten ankam, mit der nosologische Forschung zu verbinden, welche die Fülle krankha

er Erscheinungen durch gegliedertes Namenwerk zu ordnen strebte. Wäre man ihm hierin immer gefolgt, o hätte man, wie er, den Fehlgriff vermeiden können, das Fachwerk für wichtiger zu halten, als seinen Inhalt, allein es lag in der menschlichen Natur, uch hier, wie sonst immer, das Leichtere zu ergreien, und darüber die wesentliche Aufgabe aller ärztichen Untersuchung zu verkennen, welche die Verchiedenheit des Besondern auf die einfachen Lebensegungen zurückzuführen fordert 1).

Als vielbeschäftigter Kreisarzt fand Sagar häufige Veranlassung, außer den Volkskrankheiten auch einige Thierseuchen zu beobachten, und kam hierdurch, wie inst Ramazzini, und einige seiner französischen Zeitenossen, namentlich Vicq d'Azyr und Paulet, in en Besitz sehr vielseitiger vergleichend pathologischer Kenntnisse, welche seinen Forschungen eine in den chulen in dieser Richtung noch nie erreichte Gedieenheit und Reife verbürgten <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Man vergl. Sagar's Systema morborum symptomaticum.

<sup>2)</sup> S. das Schriftenverzeichnifs.

### VII.

# Erkenntniss der Lebensstimmung.

### 1. Stoll's Leben und Wirken.

Ihre Höhe erreichte die Wiener Schule in Maximilian Stoll, der die große Aufgabe zu lösen wußte, die Lebensregungen seines Zeitalters zu erkennen, und durch sein geistvolles Wirken die Aerzte auf die Wege der Forschung zurückführte, die einst Hippokrates und Sydenham betreten hatten. Sein Geschick war ihm ungünstig, doch überwand er mit der unbesiegbaren Kraft einer edeln Natur zahllose Hindernisse seines Strebens, und sein kurzes Leben erhielt für die Heilwissenschaft eine ruhmvolle Bedeutung.

Jugend.

Als Sohn eines armen und unbekannten Wundarztes in dem schwäbischen Orte Erzingen, wo er am
12. October 1742 geboren wurde, konnte er kaum
hoffen, höherer Bildung jemals theilhaftig zu werden.
Sein Vater, der ihn zum Wundarzt bilden wollte,
nahm ihn schon als zarten neunjährigen Knaben, so
klein und schwächlich er war, in die Lehre, und versagte ihm entschieden allen bessern Unterricht. Nur
sein unüberwindlicher Widerwille vor den kleinen
chirurgischen Verrichtungen befreite ihn endlich nach

anderthalbjähriger Prüfung aus den Schranken der Barbierstube, die er nun mit der lateinischen Schule des Ortes vertauschte. Hièr entwickelten sich die ersten Keime seines Talents, und nach vierjährigem Lernen gingen seine Wünsche in Erfüllung, in die Jesuitenschule zu Rottweil aufgenommen zu werden. Sein Vater hatte noch nicht seine ursprüngliche Absicht aufgegeben, er sollte nur deshalb eine bessere Erziehung erhalten, um einst als ein gelehrter Wundarzt auftreten zu können. Doch bestimmten dies die Jesuiten Jesuitenthum von Rottweil anders, sie erkannten seine aufserordentlichen Fähigkeiten, und überredeten ihn, gegen den väterlichen Willen, 1761 in ihren Orden zu treten 1).

Nach geendigtem Noviziat kam Stoll nach Ingolstadt, uud 1765 als lehrender Magister nach Hall in Tyrol. Hier machte er einige Aenderungen in der iblichen Lehrart, erregte, weil er sich freier zu bewegen suchte, Verdacht bei seinen Oberen, und wurde nach Eichstädt versetzt, nachdem er es selbst gewagt hatte, die Aufmerksamkeit seiner Schüler auf die zunehmenden Schätze der deutschen Litteratur zu leiten. In Eichstädt gab, er im Hause eines freisinnigen vornehmen Mannes Unterricht, der seine Neigung zu dieser Litteratur begünstigte, bald wurde ihm aber das Lesen deutscher Schriften streng untersagt, er zerfiel mit seinen Oberen, die in ihm kein gefügiges Werkzeug fanden, und überdrüssig des geisttödtenden Drukkes, und der Ränke, deren Augenzeuge er gewesen war, bestand er auf seine Entlassung aus dem Orden, die ihm denn auch im Jahr 1767 zu Theil wurde.

<sup>1)</sup> Aloys Merz, ein nachheriger Controversprediger in Augsburg, den Eyerel einen "ingens haereticorum malleus" mennt, war dort sein Lehrer.

er sich nun nach Strafsburg, um sich der Heilkunde

Nach einem kurzen Aufenthalt in Erzingen begab

Aerztliche Studien,

> zu widmen, und ein Jahr darauf nach Wien. Hier wurde er ein eifriger Schüler de Haen's, Iernte von ihm Krankheiten beobachten, und huldigte der einfachen hippokratischen Therapie, aber auch den schroffen Ansichten seines Lehrers in Betreff der Aderlässe und Brechmittel, welche den Zuhörern in aller Form der Rechtgläubigkeit mitgetheilt wurden. Den gültigsten Beweis hiervon geben seine öffentlich vertheidigten Sätze, in denen die Behauptungen de Haen's über die entzündliche Natur der Fieber, über die Bedeutungslosigkeit der Symptome des gastrischen Zustandes und der Schwäche, so wie der Auflösung des gelassenen Blutes, und die allgemeine Nothwendigkeit der Aderlässe so folgerecht verwebt sind, dafs man den Selbstdenker überall vermifst, und nur den st gänzlich befangenen Anhänger der Schule wiedererkennt 1). Seine Armuth wurde ihm nicht hinderlich, In die ärztlichen Studien mit Auszeichnung zu beendigen, im Todesjahre van Swieten's erhielt er die Doctorwürde, und bald darauf finden wir ihn in einem mülievollen aber lehrreichen Wirkungskreise in Ungarn, in als Physicus des Honter Comitats.

Aufenthalt in Ungarn. 1772 — 74.

Hier nahmen dieselben Krankheiten seine Thätigkeit in Anspruch, denen de Haen noch kurz zuvor eine so ungenügende Aufmerksamkeit gewidmet hatte 2); in bei den meisten Fieberkranken brachen Petechien aus, bei den meisten zeigten sich gastrische Erscheinungen.

Nun sehen wir ihn zu Anfang durchaus nur auf den

T. IV. p. 25.

<sup>2)</sup> S. oben S. 407.

vorgeschriebenen Wegen. Er erkannte keinesweges lie wesentlichen Unterschiede der Fieber, es sollte nur ein hitziges Fieber geben, mit nur zufälligen Ausartungen durch äußere Einflüsse, die offenbarsten Beweise von fauligem und galligem Zustand führte er mmer nur wieder auf die verborgene entzündliche Naur dieses überall gleichen hitzigen Fiebers zurück, and wollte deshalb überall Blutentziehungen angevandt, Brechmittel und Abführungen dagegen verpannt wissen. Die übergroße Sterblichkeit der Fieberkranken — es starben mehr als die Hälfte — konnte nun freilich der auch in Ungarn üblichen erhitzenden Behandlung zugeschrieben werden, doch liegen die Folgen der Versämmnifs der Auslecrungen, deren Anceigen Stoll verkannte, klar am Tage 1). So war er denn in der Behandlung der vorherrschenden gastrischen Fieber entschieden unglücklich, und wenig ehlte, so hätte er ans Unmuth über seine geringen Erfolge der Heilkunst gänzlich entsagt, doch stärkte hn das fortgesetzte Studium von Sydenham's unterblichen Werken, bald lernte er die Winke der Natur verstehen, und behandelte fortan die gastrischen Fieber wie die Aerzte anderer Schulen. Tissot's perühmte Abhandlung über die Gallenfieber 2), oder

Sinnesänderung.

<sup>1)</sup> Collectanca ad descriptionem febris hungaricae pertinenia. Rat. med. T. IV. p. 32. Unter ungarischem Fieber verteht hier Stoll nicht den alten ungarischen Typhus, wie ihn Jordan beschreibt, sondern sehr ungenau die in Ungarn vorcommenden bösartigen Fieber überhaupt. (Febris hungarica alia ion est, quam febris acuta, qu'ae ubicunque locorum datur, sed quam perversa medela exasperat et lethalem facit! p. 34.)

<sup>2)</sup> Er citirt sie wenigstens in seinem Tagebuche von 1773 selbst. Rat. med. T. IV. Hist. 28. p. 285; auch spricht er von Wundärzten, die mit Brechmitteln in Gallenfiebern viel ausgezichtet hätten. Ebendas.

wie seine Gegner in Wien behaupteten, das Beispiel cines untergeordneten Wundarztes, der ohne Zweifel mehr Natursinn besafs, als de Haen, soll seine Sinnesänderung veranlasst haben, wahrscheinlicher ist, dass er seinen und seines Lehrers Irrthum von selbst einsah, und wie jeder gebildete Arzt durch das Studium besserer Schriften darauf geführt wurde, wie dies aus seinem späteren Briefe an Grant in London hervorgeht 1). Wir besitzen sein ärztliches Tagebuch aus dieser für ihn so denkwürdigen Zeit, und hier kann man sehen, wie er sich Schritt für Schritt von seinen ursprünglichen Verirrungen zurechtfindet. Schon 1773 zweifelt er nicht mehr an der Nothwendigkeit i der Unterscheidung der Gallenfieber von den entzündlichen 2), und der Brechmittel wusste er sich schon mit vieler Gewandtheit zu bedienen. Die epidemischen Einflüsse, welche de Haen unbeachtet liefs, begann er jetzt mit großer Aufmerksamkeit zu beobachten, ich und nachdem er sich des Schulzwanges gänzlich entledigt, trat er freien Sinnes als der große Arzt auf, i den einige Jahre später ganz Europa in ihm bewun-

Rückkehr nach VVien. In Ungarn verweilte Stoll zwei Jahre, nicht ohne in seinem beschwerlichen Berufe von den einheimischen Fiebern vielfältig zu leiden; nach Verlauf dieser Zeit im Herbst 1774, veranlafste ihn ein hartnäckiges Wechselfieber, das ihn aufzureiben drohte, zur Rückkehr

<sup>1) &</sup>quot;Plurima animo passus sum, plurima etiam corpore, donec reiectis, qui me seduxerant, aut saltem non instruxerant, autoribus, stabiles mihi tutosque medendi canones efformarem, quos assidua contemplatio febrium epidemice grassautium, sibique relictarum suppeditaverat. Ebendas. p. 40.

<sup>2) &</sup>quot;Morbi inflammatorii, item biliosi duas insignes et diversas familias efficerent." Ebendas. p. 268. 7.

nach Wien. Hier widmete er sich fast ausschliefslich ler ärztlichen Praxis, am meisten verehrt von den dorigen zahlreichen Griechen, deren Sprache ihm vollcommen geläufig war. Schon in der Jesuitenschule n Ingolstadt hatte er sich die Kenntniss derselben zu igen gemacht, und noch später äußerte er bei öffentichen Gelegenheiten den Wunsch, dass sie ihrer Vollkommenheit wegen allgemeiner werden möchte 1). Zuleich hielt er in der Stille, seinem innern Drange olgend, ohne jedoch von der Facultät dazu befugt u sein, ärztliche Vorlesungen, und bildete sich auf liese Weise einen seiner würdigen Wirkungskreis. Er besafs bereits die Achtung angesehener Männer, die ihm eine erfreuliche Aussicht in die Zukunst eröffneten, als einige Zeit darauf die Stelle eines Arztes m Dreifaltigkeitshospitale, in dem de Haen seine linischen Uebungen hielt, durch den Tod des Dr. Holzbauer erledigt wurde, und fast zugleich die etzte Krankheit de Haen's es nothwendig machte, ür die Vorlesungen dieses berühmten Lehrers einen vürdigen Stellvertreter eintreten zu lassen. Holzbauer's Stelle erhielt Stoll zu Anfang des Jahres 1776, vorzüglich auf Empfehlung Molitor's, eines influssreichen Arztes 2), dessen Tochter er heirathete, und so stand ihm kein Hinderniss im Wege, die Voresungen seines Lehrers vorläufig fortzusetzen, dessen dinisches Lehramt ihm nach seinem Tode, zu Ende lesselben Jahres übertragen wurde.

Stoll erhielt seine Amtswohnung im Dreifaltig-

Klinisches Lehramt,

<sup>1)</sup> Rede über die Vorzüge der griechischen Sprache, Wien, 783. 8. — De optima discendi docendique sermonis graeci raione. Rat. med. T. IV. p. 42.

<sup>2)</sup> Molitor Edler von Mühlfeld war Arzt im Hause les Fürsten Esterhazy.

keitshospital, und entfaltete nun in den nächsten acht Jahren (1776 bis 1784) eine höchst fruchtbringende Thätigkeit als klinischer Lehrer, widmete sich mit inniger Neigung der Behandlung seiner zahlreichen Kranken, lehrte seine Schüler beobachten, und ohne irgend einer theoretischen Schulansicht zu huldigen, lebte er nur seinem Berufe, tüchtige Aerzte zu bilden, und die

Hospital.

Heilkunde durch tiefere Forschung weiter zu fördern. Seine Lehranstalt erreichte durch ihn eine Stufe der Vollkommenheit, auf der sie unbedingt als ein Vorbild aller klinischen Schulen aufgestellt werden konnte. Durch die schon früher angeordnete Verbindung des Dreifaltigkeits- akademischen Krankenhauses mit dem Dreifaltigkeits-Hospitale 1) war die Krankenzahl so angewachsen, dass die Hauptaufgabe der Hospitalpraxis, die herrschenden Krankheiten und ihre Uebergänge zu erkennen, jetzt mit Leichtigkeit gelöst werden konnte, und ei nun war Stoll, der Lehren eingedenk, die ihm sein Aufenthalt in Ungarn gegeben hatte, hierin so unablässig regsam, daß wir ihn Tag und Nacht beschäftigt in finden, durch Vergleichung des Einzelnen, durch Beobachtung der Uebergänge und Verbindungen der Formen, so wie durch sorgsame Erwägung der äußeren a Einslüsse, den wechselnden Genius der Krankheiten ein zu erforschen, und in der Fülle der Erscheinungen in seine Zuhörer auf den Standpunkt einer höheren Erkenntnifs zu führen, ohne welche der klinische Unterricht kein anderes Ergebniss haben kann, als eine th seelenlose, untergeordnete praktische Fertigkeit.

Von der ersten Stunde seiner Wirksamkeit an war jede Spur von de Haen's einseitigem Eifer verschwunden, die fieberhaften Krankheiten wurden mut

I) Rat. med. T. I. Praef. p. II.

ndlich mit Scharfsinn gesondert, jeder Heilart widernhr ihr Recht, der Naturheilkraft wurde ohne nachheiliges Abwarten gehuldigt, und alle starren Vorurneile waren wie mit einem Schlage verbannt. Die hrenvollste Anerkennung blieb nicht hinter den grosen Verdiensten Stoll's zurück. Von fern und nah, m meisten aber aus dem nördlichen Deutschland, kaen junge, selbst auch ältere Aerzte nach Wien, um en geistvollen, den menschenfreundlichen und gelehrn Mann unter den Seinen wirken zu sehen, und es t kaum zu ermessen, welchen anregenden Einfluss eine Lehren auch in den fernsten Kreisen geäufsert aben. In den ersten drei Jahren war es, in denen r seine unübertroffenen Jahresberichte bearbeitete, die s die Haupturkunde des Ueberganges der Wiener chule zur höheren Naturbeobachtung dastehen; in Leiner noch übrigen Lebenszeit nahm ihn das Vertrauen er Bewohner Wien's zu sehr in Anspruch, als dass r sich den Beschäftigungen eines gelehrten Arztes so acksichtlos hätte widmen können, wie es wohl urprünglich in seinem Sinne lag, und er der Wissenchaft in seiner Stellung vielleicht schuldig gewesen äre. Von 1779 an theilte er seine Zeit zwischen einen Amtsverrichtungen als klinischer Lehrer, und iner glücklichen, ausgedehnten Praxis, die ihn jedoch icht hinderte, die Gegenstäude seiner Forschungen estzuhalten, so dass er wenigstens seine Mussestunen benutzte, um die Welt noch einiger reiferen Erebnisse seines so kurzen Lebens theilhaftig zu machen.

So verflossen die Jahre bis 1784. Jetzt aber kam Beschränkung. in längst vorbereiteter Plan Kaiser Joseph's zur usführung, sämmtliche Hospitäler der Hauptstadt, mit usnahme einiger klösterlichen Stiftungen, in eine rofse Krankenanstalt in der Alser-Vorstadt zu ver-

einigen. Das Dreifaltigkeits-Hospital wurde aufgeho ben, und Stoll-seiner seegensreichen Wirksamkei entzogen. Man erwartete, man hoffte, die Oberauf sicht über das neue allgemeine Krankenhaus, das meh rere Tausende von Betten enthielt, würde ihm, der ein Würdigsten zu Theil werden, auch hatte er bereit über die öffentliche Krankenpflege ein trefsliches Gut d achten gegeben 1), allein erster Vorsteher des Krar kenhauses wurde Quarin 2), der, wenn auch sons nicht ohne Verdienst, doch mit Stoll nicht entfernig verglichen werden konnte, und die klinische Lehrand stalt, aus der die Aerzte für das ganze Land hervor gehen sollten, und deren Verbindung mit der allgan meinen Hospitalpraxis Stoll als nothwendig erwiese hatte, wurde auf ein kleines Gebäude im ersten Hof des Krankenhauses beschränkt. Hier waren ihm zweige Krankenzimmer angewiesen, jedes mit sechs Better das eine für Männer, das andere für Frauen, und ein Hörsaal zu den Vorlesungen, nicht anders als in de ärmlichsten Stiftungen, und als hätte man die Absich ten van Swieten's bei der ersten Anlage des kl nischen Krankenhauses geradehin vergessen. iun.

Die wesentlichste Seite seines klinischen Unter of richts ging nun verloren, er war nicht mehr im Stande tet den Genius der Krankheiten zu zeigen, sonder tre mußste sich auf die Uebungen der gewöhnlichen Ar ab beschränken, ja es wurde ihm nicht einmal ein geeit is

<sup>1)</sup> Ueber die Einrichtung der öffentlichen Krankenhäuser Stoll giebt in dieser Schrift den kleinen Krankenhäusern von den großen den Vorzug, da aber die Errichtung des allgeme uen Krankenhauses einmal befohlen war, so blieb nichts übrit als die Vortheile der ersteren durch Trennung in Abtheilunge möglichst zu erhalten.

<sup>2)</sup> S. dessen Lebensbeschreibung.

eter Raum für pathologische Leichenöffnungen geattet, die er im Kreise seiner Schüler mit großer orgfalt vorzunehmen pflegte. So hemmte man inneralb der Pforten des größten europäischen Krankenauses das Wirken des aufserordentlichen Mannes. em kein Zeitgenosse den Rang des ersten klinischen ehrers streitig machen konnte. Wenig fehlte, so itte er seine Lehrstelle niedergelegt, um sich ferneren ränkungen von Seiten missgünstiger Oberbeamten für nmer zu entziehen 1). Die Ursachen dieser Einhränkung, die als ein wahrer Rückschritt der Wieer Schule betrachtet werden muss, liegen klar genug n Tage. Stoll's wohlerworbener Ruf, sein anscheiendes Glück, das ihn so rasch gehoben, hatte den eid sehr vieler Aerzte und Beamten erweckt; seine anstmuth wusste feindlichen Angriffen nicht den wohlerechneten Widerstand entgegenzusetzen, der in Veriltnissen dieser Art vor Gefahren sichert, auch mochn seine Grundsätze hier und da Anstofs gegeben aben, denn er zeigte sich der Mittelmäßigkeit enthieden abgeneigt, und verlangte offen, dass die Heilunde, wenn sie wahrhaft nützen sollte, zur höchsten ollkommenheit erhoben werden müsste<sup>2</sup>). Die Meien hatten auch wohl keinen Sinn für sein höheres reben, und hielten es für überflüssig, wo nicht für achtheilig; jederzeit aber ist die Nichtachtung und e Zurücksetzung eines Mannes von so hervorragenem Verdienst ein untrügliches Merkmal, dass eine esinnung herrscht, die nur geringere, ihr selbst eichartige Eigenschaften dulden will.

<sup>1)</sup> Nicolai, Beschreibung einer Reise durch Deutschland. erlin, 1784. Bd. IV. S. 765.

<sup>2)</sup> Vergl. Einrichtung der Krankenhäuser, S. 70.

510

So eng die Oberbeamten die Gränzen der klinischen Schule gezogen hatten, so redlich war Stoll dennoch bemüht, den fehlenden Stoff durch seiner Geist zu ersetzen, ja er entsprach selbst der Anforderung Störck's, den Unterricht der Wundärzte zu übernehmen, wiewohl seine Vorlesungen über das ganze Gebiet der praktischen Heilkunde gewiss die gediegensten, die in dieser Zeit irgendwo gehalter wurden, sich nur für gebildete Zuhörer eigneten, und war überdies seit 1780 für die Pockenimpfung sehr. thätig. Das beste Werk, das er noch bearbeitete - d es erschien kurz vor seinem Ende - sind seine Apho rismen. Sie stehen den Boerhaaveschen würdig zur Seite, und sind als das werthvollste Denkmal seiner beständig regen und unzerstreuten Geisteskraft zu be trachten. Stoll brachte sein Leben nur auf vierund in vierzig Jahre. Er starb am 23. Mai 1787 nach ein ei tägiger Krankheit apoplektisch 1), nachdem früher über sch standene Leiden und übergroße Anstrengungen, die in bei seiner freudenlosen Häuslichkeit nur mit geringer in Erholungen abwechselten 2), seinen ohnehin zarter Körper erschüttert hatten, so daß ein anfänglich nur rheumatisches Uebel ihm den Tod bringen konnte.

Tod.

<sup>1)</sup> Störck und Mertens waren bei seinem Tode zuge gen. — Es ist nicht ohne alle Beziehung, daß seine Wittwichn im Jesuitenanzug bestatten ließ. Ihm selbst war jede Er innerung an diesen Orden so zuwider gewesen, daß er noch einige Jahre vor seinem Tode das Document seiner Entlassung von der Hand des Jesuitengenerals Ricci verbrannt hatte.

<sup>2)</sup> Seine Lebensweise war sehr einfach; zum Studium blie ben ihm aber nur die Stunden von zehn bis ein Uhr Nacht übrig. Vergl. Stoll's Biographie, bei Wittwer, S. 78., die nach Petzel's Denkmal auf Stoll, herausgegeben von Blumauer, Wien 1787. 8., bearbeitet ist, und Eyerel de vita e scriptis M. Stollii, Rat. med. T. IV. p. 1. Er hinterließeine Tochter und einen Soln, der nicht bekannt geworden ist

# 2. Stoll's wissenschaftliche Leistungen. a. Schriften.

Dies ist das Leben des großen Lehrers, in desen Schriften sich die Wahrheit der Natur spiegelt. Er kam nicht eben früh auf die rechte Bahn der Forchung, und wurde schon in einem Alter wieder abrerufen, in dem die Früchte geregelter Studien nur rst zu reisen beginnen. Fast sind es nur vierzehn Jahre, in denen er selbstständig gedacht und beobchtet hat, doch leistete er, weil sein klarer Geist die Natur verstand, in dieser kurzen Zeit mehr, als schwerällige Schulen in halben Jahrhunderten. Nach Boernaave's Beispiel gewöhnte er sich schon früh daran, lie Ergebnisse seiner Beobachtungen aphoristisch ausudrücken, und vermied mit großer Sorgfalt die worteiche Breite, die in grundlosen Meinungen umherchwindelnd, der Heilkunde von jeher so beschwerich gefallen ist. Wo aber auch sonst diese Schreibrt nicht anzuwenden war, da gewahrt man doch über-Il den Zügel, den er seinem Geiste anzulegen wußte, und bei aller Erörterung des Einzelnen, die von dem toffe abhing, der sich darbot, giebt sich durchweg der geregelte Gang seiner fortschreitenden Ausbildung u erkennen. Für vollkommen gereift kann man freiich nur seine Aphorismen über die Fieber halten, ie sind die Blüthe seiner pathologischen Untersuchungen 1) — doch sind auch einige seiner übrigen Schrifen von hohem Werth, namentlich seine drei ersten Jahresberichte, und es zeigen sich in ihnen die wesentlichen Seiten seiner Leistungen. Er beginnt in

<sup>1)</sup> Seine eigenen Commentarien dazu hat Eyerel nach einem Tode herausgegeben.

diesen Berichten mit einer kurzen Angabe der herrschenden Krankheiten von 1775, ohne die leichteren und geringfügigen auszuschließen, dann folgen mehr ausgeführt die Constitutionen von 1776, Monat für Monat, mit einer Reihe durchgearbeiteter Beobachtungen nach der Zeitfolge. Denselben Gang beobachtet er in den folgenden Jahren, nicht ohne über wichtige Krankheiten, namentlich das Kindbettsieber, die Ruhr u. a. besondere Betrachtungen anzustellen, und die mitgetheilten Fälle streng durchzumustern. Doch erreichte er, mit Ausnahme der Bruchstücke, die sich nach seinem Tode vorfanden, nur noch das Jahr 1779 1). Seine übrigen Werke sind, außer den schon erwähnten Ausgaben der Schriften van Swieten's und de Haen's, und einer Abhandlung über die Bleikolik in Mohrenheim's Beiträgen 2), erst nach seinem Tode herausgekommen, namentlich seine Vorlesungen über die chronischen Krankheiten, Erläuterungen zu seinen Aphorismen, Abhandlungen seiner Schüler über chronische Krankheiten nach seinen Vorlesungen 3), und noch vier Bände der Ratio medendi, in denen Eyerel aus seinem Nachlasse bekannt gemacht hat, was noch irgend der Mittheilung werth schien 4).

<sup>1)</sup> Im ersten Bande kommen zur Sprache: Der gallige Seitenstich, der gallige Rheumatismus, die rheumatische Entzündung, der rheumatische, der chronische Seitenstich und die Ruhr. Angehängt sind 20 Leichenöffnungen. — Im zweiten Bande: Der gallige Katarrh, das bösartige Fieber, das schleichende Nervensieber, das Gallensieber, das Kindbettsieber, u. s. w. — Im dritten Bande: Die Phrenitis, die Ruhr, Leberkrankheiten, Nervenkrankheiten u. s. w.

<sup>2)</sup> Ed. I. S. 1. - 3) S. das Schriftenverzeichnifs.

<sup>4)</sup> Im vierten Bande sind enthalten: Die Ephemeriden von 1780, Stoll's Tagebuch über seine Praxis in Ungarn, und kli-

#### b. Constitutionen.

Stoll's Beobachtung der epidemischen Constituonen, aus der sich ihm die Erkenntniss der Lebensimmung seiner Zeit ergab, geht nicht weiter zurück, s bis zu seinem Aufenthalt in Ungarn, und es entpricht ihr eine ähnliche Arbeit des verdienstvollen lertens, welche die Jahre von 1774 bis 1783 umst 1). Von keiner früheren Zeit, auch nicht einmal on den Jahren 1769 bis 1772, während welcher er den Schulansichten de Haen's befangen war, hat irgend Kenntnifs genommen. Erwägt man nun, as während des ruhmvollen letzten Abschnittes seies Lebens, aufser der grofsen Influenz von 1782 keine ben erheblichen Erscheinungen hervortraten, so erheint der Stoff, den er benutzte, um seine Grundtze geltend zu machen, als ziemlich geringfügig, ja st nur wie ein kleines Bruchstück aus dem Ganzen. ruchstücke sind freilich nur alle menschlichen Leiungen, und sollten sie auch durch das thatenreiche Leben, in den anscheinend vollständigsten Weren durchgeführt sein, so erhalten sie am Ende nur Verth durch ein klares Verständnifs der Natur, das ch in ihnen ausspricht. Eben dies theilt aber den

sche Adversarien aus seiner früheren Zeit. — Im fünften Bande: raktische Beobachtungen aus Wien, vor seiner Professur, und in Kranken im Dreifaltigkeits-Hospital im Jahr 1776, und phorismen über das rheumatische Fieber, die Gicht u. s. w. — u sechsten Bande: Aphorismen aus anderen Schriftstellern extripit, vorzüglich Baillou und Baglivi, Abhandlungen über rankenexamen, über plötzliche Lebensgefahren, Bleikolik, rüche, einiges über gerichtliche Arzneikunde u. s. w. — Im ebenten Bande: Die Ephemeriden von 1781 und 82, Kranengeschichten und Leichenöffnungen in großer Anzahl.

<sup>1)</sup> A. a. O. Bd. H. Kap. 3.

Ansichten Stoll's, die er in dieser Richtung seine Forschens gewann, eine so überzeugende Kraft mit dass man sich des Wunsches nicht zu erwehren ver mag, dafs der Mann, der mit geringem Stoffe schole so viel leistete, die Schätze der historischen Patholo gie inne gehabt haben möchte, von denen die Wie ner Schule keine Ahnung hatte. Kein Arzt wäre dam geeigneter gewesen, als er, die Pathologie aus den Grunde umzuschaffen, und sie von allem Ballast zu befreien, der ihr von jeher aufgebürdet worden war So hatte er aber, wie fast alle seine Vorgänger und Zeitgenossen, nur die Geschichte seines eigenen Leun bens zur Vervollkommnung der ihm anvertrauten Wis senschaft zu benutzen, und es ist sehr zu bezwei g feln, dafs, wenn ihm auch ein höheres Alter vergönn gewesen wäre, er jemals einen größeren Umfang ärzt Ke licher Gelehrsamkeit gewonnen haben würde.

### c. Fieberlehre. Gastricismus.

Die Fortschritte der praktischen Heilkunde, wel ehe durch Stoll veranlafst wurden, sind zunächst nach dem Zustand der Wiener Schule zu beurtheilen, wie in sie sieh durch de Haen gestaltet hatte. Die Gerechtig. keit fordert daher, schon das negative Wirken Stoll's durch welches schroffe und einseitige Lehren diese Arztes abgestreift wurden, als verdienstlich anzuerken nen, ohne dafs es hier nöthig wäre, alles Einzelne zi erörtern. In dieser Rücksicht hat Stoll's Fieberlehre vor der bisherigen der Wiener Schule die entschie densten Vorzüge, wiewohl sie noch vieles zu wün sehen übrig läfst. Vornehmlich wurde dem Gallen Gallenfieber, fieber seine Stelle in der Pathologie gesichert, und somit eine bessere Kenntnifs der gastrischen Zustände überhaupt vorbereitet. Man war bei der vollendeten

Inkunde älterer Leistungen, und bei dem damaligen rofsen Einflufs der Wiener Schule fast allgemein er Ansicht, Stoll sei hierin als der Erste vorangehngen. Wir haben indessen gesehen, dass die Mehrhl der Aerzte die gastrischen Zustände von 1770, e Stoll nicht einmal nachträglich erkannte, sehr chtig zu würdigen wufste, und viele von ihnen sich hr entschieden gegen die Verblendung de Haen's userten. Tissot's Abhandlung vom Gallenfieber kannte Stoll selbst als ein Meisterwerk an, und inke's trefsliche Untersuchung der Gallenkrankhein 1), die in ganz Europa mit Beifall aufgenommen urde, erschien sechs Jahre vor dessen Tode, miner ausgezeichnete Beobachter nicht zu erwähnen, die dieser wichtigen Angelegenheit von dem rechten Vege nicht abkamen. Mit Unrecht wird daher Stoll r den Stifter einer gastrischen Schule angesehen, die ar keinen bestimmten Sitz einnahm, sondern aller Orn nur aus den Aerzten bestand, die dem Gebrauche er Brechmittel und Abführungen eine zu große Ausshnung gaben. Er verbesserte nur die von seinem orgänger begangenen Fehler, und erkannte vielleicht it größerem Scharfsinn eine Seite der krankhaften legungen, die vor de Haen, und so lange es schon ne wissenschaftliche Heilkunde gegeben hat, Taunde von Aerzten richtig aufgefasst hatten. Uebereibungen finden sich in seiner Lehre von den garischen Krankheiten durchaus nicht; er machte weer die Gallenanhäufungen noch den schleimigen Zuand zur Grundlage der Pathologie, bewährte sich

<sup>1)</sup> De morbis biliosis anomalis, occasione epidemiae ab no 1776 ad 1780 in Comitatu Tecklenburgensi observatae. uctore Leonardo Ludovico Finke. Mouasterii Westpharum, 1780. 8.

durchweg als einen höchst aufmerksamen Schüle der Natur, der seine Sinne für alle übrigen patholo gischen Elemente, für alle vorkommenden Heilobjecte offen erhielt, und ist deshalb keinesweges für die starre Einseitigkeit der späteren Gastriker verantwortlich.

In seiner, besonders vollständig bearbeiteten Lehr

Polycholie.

Therapie.

vom Gallenfieber stellt er zuerst die Polycholic als das Element der unendlich vielfältigen Gallenkrank heiten auf, und entwickelt ihren Begriff durchaus na turgemäß, macht die Bedingungen anschaulich, unte denen das Gallenfieber zu Stande kommt, beschreib dessen Zufälle und Verbindungen mit anderen Krank heiten, seinen Uebergang in entzündlichen und in fau ligen Zustand, so wie in örtliche Entzündungen, und giebt die Grundsätze seiner Behandlung mit den ge lindesten diätetischen Mitteln sowohl, wie durch Bre chen und Abführen so an, wie sie nach ihm fast all gemein angenommen wurden, und zum Theil schollig vor ihm gültig gewesen waren. Die Vorbereitung zum Gebrauche der Brechmittel durch Aderlass und auflösende Arzneien läfst nichts zu wünschen übrig an genug wir finden ihn hier überall auf dem gerade Wege des unbefangenen Natursinns 1).

Dasselbe gilt denn auch von dem Schleimfie Schleimfieber, ber, bei dessen Bearbeitung er nicht wenige ausge zeichnete Muster vorfand, namentlich Huxham, Rö derer und Wagler, die er nicht einmal in jede Rücksicht erreichte 2), und wie er denn bei jeder Ge legenheit bemüht war, die Ucbergänge der Krankhei ten in einander zu zeigen, und dem Vorurtheile zu

<sup>1)</sup> Aphorism. 340-375. p. 114, und in der Ratio medend an vielen Stellen.

<sup>2)</sup> Ebendas. 376 - 386. p. 127.

egegnen, dass mit der Aufstellung abgeschlossener ormen alles gethan sei, so ist hier besonders seine eschreibung des schleichenden Nervenfiebers wichtig, Schleichendes as im April und Mai 1777 vorkam, und ihm Gele-Nervensieber. enheit gab, die Verbindung des entzündlichen und alligen Elementes mit dem schleimigen, mit allen danrch bedingten Veränderungen der Behandlung, darustellen 1). Hiernach ist es kaum nöthig, noch genuer anzudeuten, dass er das gastrische Element in len übrigen Fiebern, wo es sich nur irgend darbot, ı erkennen, und mit den geeigneten Mitteln so zu eseitigen wulste, dass seine Therapie in ganz Europa s eine überaus wirksame und sichere gepriesen wurde. r beschrieb aber noch außerdem das entzündlihe Fieber, ganz so wie vor ihm Hasenöhrl, das rennfieber, das Faulfieber, jedoch ohne genüenden Ueberblick über frühere gastrische Epidemieen, nd das Kindbettfieber, mit gelegentlichen Erörrungen über den Einflufs der stationären sowohl wie er Jahres-Constitution, fast durchweg nach Sydenamischen Begriffen, denen wir in der Wiener Schule hon öfters begegnet sind.

Künstliche nosologische Eintheilungen machte toll nirgends, behielt vielmehr die alten Formen und enennungen bei, und hat denn freilich bei der gengen Musse, die ihm sein Geschick vergönnte, und er einseitigen Richtung der damaligen ärztlichen Gehrsamkeit sehr viele Gegenstände unerörtert gelasn, deren Bearbeitung ihm besser geglückt sein würde, s seinen Vorgängern. Seine Darstellung des Scharachfiebers ist offenbar weniger ausgezeichnet, als ie des ältern Plenciz, und über die Masern und

Andere Fieber.

<sup>1)</sup> Rat. med. T. II. p. 149.

518

Pocken, die er mit vielem Eifer einimpfte, lehrte ein den das Bekannte.

Seine Arzneivorschriften waren im Allgemeinen einfach, und es verdient bemerkt zu werden, daß einfach Brechweinstein 1) vor der Ipecacuanha den Vorzug gab, deren Eigenschaften er jedoch in ihrem gan zen Umfange erkannte 2). Auf stehende Vorschriften konnte er überhaupt um so weniger halten, da gerade die Erkenntniß der Umwandlungen und Uebergänge der Krankheiten, welche eine große Beweglichkeit des Heilapparates erfordern, einen wesentlichen Theilagen und Lehre ausmachte.

### d. Chronische Krankheiten.

Stoll's Bearbeitung der langwierigen Krankhei ten kann nicht als eine solche angesehen werden, wel che die Pathologie dieser Leiden erheblich weiter ge fördert hätte. Hierzu gehört selbst bei dem entschie densten Berufe eine länger fortgesetzte Beobachtung. ja selbst auch eine tiefere Gelehrsamkeit, als Stol im Stande war sich anzueignen. Von den Vorlesun gen, die er über die meisten dieser Krankheiten ge halten, und welche Eyerel nach den Heften seine Zuhörer herausgegeben hat, ist daher nur zu rühmen dass sich in der Auffindung der einfachen Verhältnisse is überall sein Natursinn bewährt 3). Große Aufgaber sind in ihnen nicht gelöst, die Darstellung aber is klar, schroffe Behauptungen, die seiner Bescheiden heit überhaupt zuwider waren, sind überall vermieder und so mögen sie seinen Schülern von großem Nutzei

<sup>1)</sup> Vier Gran auf ein Pfund Wasser.

<sup>2)</sup> Rat. med. T. I. Sect. cadav. 7.

<sup>3)</sup> Praelectiones in diversos morbos chronicos.

ewesen sein. Dies gilt namentlich vom Scorbut, über en Lind, um nicht noch Frühere zu erwähnen, ohne ergleich Vorzüglicheres geleistet hatte, von der engschen Krankheit, den Scrofeln, der Wassersucht, der ustseuche und den meisten anderen chronischen Krankeiten, über welche Stoll nur eben das Bekannte mitneilte, ohne selbst die besten Untersuchungen der vorzeit alle zu kennen, und sich überall seinen Vorängern selbstständig anzuschließen. Einige seiner uhörer haben diese Vorlesungen zu akademischen Abandlungen benutzt, welche von Eyerel zur Verollständigung derselben gesammelt worden sind 1).

## e. Verborgene Entzündungen.

In allen Krankheiten, den fieberhaften sowohl vie den langwierigen nahm Stoll auf die verborenen Entzündungen mit der gespanntesten Auf-

<sup>1)</sup> Dissertationes medicae ad morbos chronicos. 1. Closet, de fontibus indicationum in morbis chronicis. 2. Marovsky de Scorbuto. 3: Szööts de Arthritide. 4. Haller e Rhachitide. 5. Sartorius de Catarrho. 6. Crucianus e Dysenteria. 7. Wilhelm de Apoplexia. 8. Szkrochowski e Haemorrhagiis. 9. De Flue de Tympanitide. 10. Tscheulz de Ictero. 11. Pardini de Cardialgia. 12. De Batisti de foeminarum morbis. 13. Popp de Colica. 14. Polza e Dolore capitis. 15. Savoye de Tussi convulsiva. 16. Tallnann de Cholera. 17. Ueberlacher de Hydrophobia. Smetaschek de morbis mammarum. 19. Etzel de morbo hyochondriaco 20. Reitter de Haemorrhoidibus. 21. Schmid le Angina. 22. Spalowsky de Vomitu. 23. Pichler de Polagra. 24. Pauwer de Phthisi. 25. Plenker de Meteorismo. 26. Plass de retrocessione exanthematum. 27. Bidischini le Reconvalescentia. 28. Zeit de Convulsionibus infantum. 29. Verhovitz de Nostalgia. 30. Szombathy de morbis glanduarum secundum actates. 31. Rivolti de Parotide. 32. De Welthern de Prognosi in morbis acutis. 33. Stribel de Aneurysmate.

merksamkeit Rücksicht, und hat hierdurch eine Ver. vollständigung der Pathologie bewirkt, die zu seinen gediegensten Leistungen gerechnet werden kann. Es führte ihn hierauf ohne Zweisel die an sich einseitige, ja selbst verworrene Ansicht seines Lehrers über die allgemeine Entzündlichkeit der Fieber, und schon in Ungarn sehen wir ihn vielfältig beschäftigt, seine Kennt nifs von dieser dunkeln Seite der Pathologie durch oft wiederholte Leichenöffnungen zu erweitern. Es konnte nun aber nicht fehlen, dass seine viel umsich o tigere Weise zu untersuchen, die ihn so bald zu einer gründlichen Läuterung der Fieberlehre veranlafste, ihr auch den richtigen Standpunkt der pathologischen Anatomie auffinden, und die vielfältigen Spuren verbor gener entzündlicher Leiden in ihrem wahren Verhält. nisse erkennen liefs. Entzündungen dieser Art fand er nicht nur in den Därmen, sondern auch in der Leber, den Lungen und dem Brustfell, und zwar in den el verschiedenartigsten Krankheiten, in denen sie von seinen Zeitgenossen entweder gar nicht, oder nur oberflächlich gewürdigt wurden 1).

Dass Stoll diese Seite der Krankheiten zuerst den enthüllt hätte, konnte nur die Unkunde älterer For-Abschungen, namentlich Morgagni's, Bonet's, Fr. die Hoffmann's und vieler anderen behaupten, jede unbefangene und aufmerksame Untersuchung der Leichen führt darauf hin, so dass selbst ein gewöhnlicher Fleiss in den Besitz einer großen Menge von Thatsachen kommt, welche so leicht benutzt werden können, und auch oft genug benutzt worden sind, um einseitigen Theorieen das Wort zu reden. Dass Stoll bei dem

<sup>1)</sup> An verschiedenen Stellen der Ratio medendi, besonders in den ersten drei Bänden,

lamaligen Zustand der Anatomie noch nicht auf die erschiedene Bedeutung der Entzündungen in den einelnen Geweben eingehen konnte, und so besonders lie entzündlichen Leiden des Darmkanals nicht scharf on einander sonderte, that seiner pathologischen Anicht von diesen Entzündungen keinen erheblichen Abruch; die allgemeinen Verhältnisse, auf die es am neisten ankommt, ermittelte er nichtsdestoweniger recht lar, und wäre ihm nur mehr Zeit vergönnt gewesen, o würde namentlich die Pathologie des Typhus durch hn eine Gestalt gewonnen haben, in der sie sich geen die einseitigen Uebertreibungen so vieler Späteen hätte schützen können. Mit entschiedener Sichereit erkannte er noch ein Jahr vor seinem Tode die ntzündliche Natur eines herrschenden fauligen Fieers, und behandelte es, gegen die gewöhnliche Anicht antiphlogistisch, mit offenbarem Erfolg, ohne sich elbst von Petechien irre machen zu lassen, oder auch ur der ausleerenden Behandlung einen unzeitigen Vorug zu geben 1), wie er denn auch in andern Fällen, n denen diese durch gastrischen Zustand angezeigt chien, sich von dem Gebrauche der Brechmittel und Abführungen durch örtliche Entzündungen nicht zuückhalten liefs. Die eine oder die andere Klippe, lämlich die antiphlogistische Behandlung bei vorhanlenen Entzündungen zu vernachlässigen, oder die anigastrische, einer Entzündung wegen, für schädlich u halten, haben die Späteren keinesweges immer mit ler Umsicht vermieden, die der seinigen gleichgekomnen wäre, ja die Geschichte findet hier große Verrrungen einzelner Schulen zu rügen, und es bietet ich zunächst die Erscheinung dar, dass Stoll's Bei-

<sup>1)</sup> Vergl. die Biographicen von Eyerel und Wittwer.

spiel unter der großen Anzahl seiner bewundernden Nachahmer nichts weiter bewirkte, als einen ganz einseitigen Gastricismus, der sich nicht halten konnte als neue, nicht minder einseitige Regungen die ärzt liche Welt erschütterten. Die Lehre von den verborgenen Entzündungen wurde von Reyland, einem verdienstvollen Schüler Stoll's weiter ausgeführt, die Berücksichtigung des Epidemischen aber, durch welche Stoll so Ausgezeichnetes geleistet hatte, eine wesentliche Richtung der höheren Heilkunde überhaupt! unterblieb in der nächsten Zeit, am meisten in den Krankenhäusern, deren Vorsteher ihren Beruf, den Wechsel und die Uebergänge der Lebensstimmungen zur Anschauung zu bringen, nur selten erkannt haben. Doch offenbart sich das Wirken eines großen Arztes nicht immer schon während seines Lebens und in seinen nächsten Umgebungen, sein Geist überdauert die Zeitalter, und überflügelt die Gränzen des Raumes, er leuchtet noch die spätesten Nachkommen, und führ sie zurück auf die Wege der ewigen, dem sterblichen Auge geheimnissvollen Natur.

## Biographische Angaben

zur

Vervollständigung des ersten und zweiten Buches.

Urban Brunn Aaskow<sup>1</sup>) wurde 1742 geboren, war ange Zeit Arzt auf der dänischen Flotte, leistete nach der erunglückten Unternehmung gegen Algier ausgezeichnete Dienste, wurde späterhin Leibarzt des Königs mit dem Tiel eines Staatsraths, und starb, allgemein geachtet den 2. Juli 1806 in Kopenhagen.

Franz Jacob Arand<sup>2</sup>), geboren 1747 in Heiligenstadt, tudierte in Strafsburg und Göttingen, wurde Physicus des Ober-Eichsfeldes und seiner Vaterstadt, that sieh während ler Hungersnoth und der Faulsieberseuche von 1771, untertützt von Jagemann, rühmlich hervor, und entwarf in der angeführten Schrift ein recht lebendiges Bild von dem lamaligen Zustande des Landes. Kurz vorher suchte er n einer eigenen Abhandlung (1769) die herrschenden Vorurtheile in Betreff des Aderlasses im Wochenbett zu entkräften, und erkannte als seine Vorbilder in der Praxis le Haen, Tissot, Tralles, Sydenham, Stark und

<sup>1)</sup> S. 196. — 2) S. 155.

Vogel. Dass er in den Faulsiebern das Aderlass zu Anfang, gegen die Ueberzeugung der meisten damaligen Aerztenieht ganz verwarf, giebt genugsam zu erkennen, dass der Haen's Lehren Eindruck auf ihn gemacht hatten. In de Uebrigen bewährte er sieh als einen umsichtigen und gebildeten Arzt. Er starb 1803 in seinem Geburtsort.

Georg Thomas von Asch 1), geboren 1729 in St. Pe tersburg, studierte unter Haller in Göttingen, erhielt dort in im Jahr 1750 den Doetorgrad mit einer Abhandlung über das erste Paar der Rückenmarksnerven, die in Ludwig': Seriptor. neurologie. minor. Vol. I. wieder abgedruckt ist diente als oberster Feldarzt (General-Stabsdoetor) der russischen Heere im Türkenkriege, war Mitarbeiter an der russisehen Pharmaeopöe von 1778, und starb den 23. Juli 1807 in seinem Geburtsort. - Seine Verdienste um die Pestangelegenheit von 1770 sind sehr gerühmt worden, es giebt sogar eine Denkmünze auf ihn mit der Umsehrift in "Liberator a peste", seine im ersten Buehe angeführte in Abhandlung darüber ist indessen, wie aus der bezeiehne ten Stelle zu ersehen, aus Beriehten von Orräus entstanden, der erster Feldarzt der zweiten Armee war, und besehränkt sieh nur auf die Behandlung. Ein anderer Bericht von ihm über die Pest steht im Hannöversehen Magazin von 1771. Sein jüngerer Bruder

Peter Ernst von Asch<sup>2</sup>) promovirte 1756 ebenfalls in Göttingen, mit einer Abhandlung: De natura spermatis observationibus mieroseopieis indagata. 4., diente als Feldarzt im siebenjährigen Kriege, und war später einer der berühmtesten praktisehen Aerzte in Moskau, wo er 1771 als Mitglied des Medieinalraths an den Berathungen über die Pestangelegenheit Theil nahm<sup>3</sup>).

Leopold Auenbrugger von Auenbrug 4). geboren

<sup>1)</sup> S. 95. -2) S. 34. -3) S. 34. -4) S. 442.

u Grätz in Steiermark, den 10. November 1722, studierte u Wien unter van Swieten, wurde Arzt des von Karl VI. rbanten spanischen Hospitals, wo er hinreichende Gelegenicit fand, Brustkrankheiten durch die Percussion zu erforchen, beschäftigte sich viel mit der Behandlung von Geiteskrankheiten, und machte in Mohrenheim's Beiträgen 1) eine ziemlich oberflächliche Beobachtung einer 1779 u Wien epidemischen Ruhr bekannt. Schon vor 1776 var er nicht mehr im spanischen Hospital angestellt, und eheint außerdem kein Amt verwaltet zu haben. Er starb m hohen Alter, 1809. Ueber seine spätere Zeit sind keine Nachrichten vorhanden.

Abraham Bäck<sup>2</sup>), geboren zu Söderhamn in Schwelen, im October 1713, erhielt seine erste Bildung in Geste, ind bezog 1730 die Universität Upsala, wo er zuerst Theologie, dann Mediein unter Rosenstein's Anleitung stulierte. 1740 wurde er promovirt, und reiste dann fünfahre durch Dänemark, Holland, Frankreich, England und Dentschland. Zurückgekehrt nach Stockholm machte er lann eine sehr glänzende Laufbahn, wurde zuletzt Archiaer und Präsident des Collegium medicum, und starb den 5. März 1795. Ein vollständiges Verzeichnis seiner schwedischen und lateinischen Schriften sindet sich bei Sacktén <sup>3</sup>).

Samuel Bard 4), Sohn eines geachteten Arztes von ranzösischer Abkunft, wurde den 1. April 1742 in Philaclphia geboren, erhielt eine sehr gründliche Erziehung m King's College in New-York, und begab sich wohl orbereitet 1761 nach Europa, um Medicin zu studieren. Auf der Ueberfahrt gerieth er in französische Gefangenchaft (England und Frankreich führten Krieg) und wurde unf Monate in Bayomic zurückgehalten. Von da ging er

<sup>1)</sup> Bd. H. S. 48. - 2) S. 272. - 3) Tom. I. p. 46.

<sup>4)</sup> S. 203.

nach London, wo er Fothergill, den jüngern Hunter. Mackenzie, Alex. Russel und andere berühmte Aerzie kennen lernte, und kam im Herbst 1762 nach Edinburgh, wo Cullen, die beiden Monro, und Ferguson seine Lehrer wurden. In dieser Zeit hatte Brown unter den Studierenden vielen Anhang, und so besuchte auch Bard seine Privatvorlesungen, ohne sieh ihm binzugeben, denn er lobte zwar seine Kenntnisse und sein geistreiches Wesen, tadelte aber seine unüberlegte Dreistigkeit und seine dogmatischen Behauptungen. Am 6. September 1765 erhielt Bard die Doetorwürde, nachdem er im Mai zuvor eine Abhandlung über die Heilkräfte des Mohnsafts vertheidigt hatte, durchreiste hierauf noch Schottland und Eng-· land, und kehrte nach New-York zurück, wo er sieh drei Jahre lang, vereint mit seinem Vater, der Praxis widmete. Achtundzwanzig Jahre alt, und nachdem er sich mit einer Verwandten (Mary Bard) verheirathet, brachte er hierauf seinen sehon in Europa entworfenen Plan zur Ausführung, in New-York eine ärztliche Sehule zu gründen, die sofort mit King's College vereinigt wurde. Seine Collegen waren Clossy, Jones, Middleton, Smith und Tennant. Er selbst erhielt den pathologisch-therapeutischen Unterrieht, dem er sieh mit einigen Unterbrechungen während der Kriegsjahre, bis 1798 widmete. Schon 1769 begann die neue Anstalt akademische Würden zu verleihen, und in eben diesem Jahre gelang es ihm, die Mittel zu einem akademisehen Krankenhause zusammenzubringen, das aber kaum ausgebaut, sogleich wieder abbrannte, und erst 1791 unter seiner Oberaufsicht zu Stande kam. Seine Ausbildung war höchst vielseitig. Er war ein guter Naturhistoriker, besafs vorzüglich in der Botanik ausgezeichnete t Kenntnisse, las 1774 über Chemie, und setzte auch während der ausgedehntesten Praxis niemals seine immer sehr vielseitigen Studien aus. Während der Kriegsjahre kam er in seinen häuslichen Angelegenheiten sehr zurück, ließ sich, um besser für die Seinigen sorgen zu können, 1775 in New-Jersey nieder, ging aber bald wieder nach NewTork, kam aber erst nach dem Frieden in den Wiederesitz seiner glänzenden Praxis, in der ihm selbst Wahington sein Vertrauen schenkte. Seinem Vaterlande vurde er, abgesehen von seinem Lehramte, durch die Erichtung verschiedener Anstalten nützlich. So gründete r das City Dispensary und die erste öffentliche Bibliohek, und wirkte an den vorzüglichsten gelehrten Gesellchaften. 1783 hatte er das Unglück von seinen sechs Kinern innerhalb weniger Wochen vier durch das Scharlachcber zu verlieren, und hierüber seine Frau fast melanchosch werden zu sehen. Ein ganzes Jahr lang zog er sich eshalb von den Geschäften zurück, und nur erst nach der enesung seiner Frau trat er wieder mit seiner gewohnn Thätigkeit auf. Geehrt und geachtet legte er bei hernnaliendem Alter sein Lehramt sowohl wie seine Praxis eder, und begab sich 1798 auf ein Landgut bei Hydeark, wo sein alter Vater (John Bard), der sich schon 772 zurückgezogen, in den letzten Jahren aber wieder ach New-York gekommen war, eine Besitzung hatte. ieser starb im Jahr 1800. Er selbst lebte noch, umgeen von den Seinigen, bis zum 24. Mai 1821, nachdem noch 1813 Präsident des College of Physicians and Surons geworden war. Außer der im ersten Buche angehrten Abhandlung über die Brandbräune hat Bard nur enig geschrieben, besonders akademische Gelegenheitshriften, und während seiner Zurückgezogenheit ein Handieh über Geburtshülfe 1).

Joseph Barth. geboren 1745 auf der Insel Malta, ar zuerst in den Hospitälern seines Vaterlandes beschäfgt, und begab sich dann seiner Studien wegen nach Rom id Wien. 1773 wurde er hier unter Störck's Präsium ordentlicher Professor der Anatomie, für die er schon der Jugend eine entschiedene Neigung gezeigt hatte, und 776 Augenarzt des Kaisers Joseph. Die Augenheilkunde,

<sup>1)</sup> Thacher, Vol. I. p. 103.

die sein Hauptsach war, lehrte er seit 1773, und von ihm ist wahrscheinlich die Gründung eines eigenen Lehrstuhls für dieselbe betrieben worden. Seine Verdienste um die Anatomie sind ziemlich unbekannt geblieben, man hat nur "Anfangsgründe der Muskellehre" von ihm (Wien 1786. fol. mit 61 Kupfern.), und selbst in der Augenheilkunde hat er nur eine Abhandlung über die Auszichung des grauen Staars (Wien 1797) hinterlassen. In der Archäologie soll er umfassende Kenntnisse gehabt haben.

Barth zog sieh sehon 1791 zurück, und lebte noch bis 1818.

Thaddaeus Bayer, geboren 1737 in Herrnbaumgar ten in Oesterreich, ein ausgezeichneter Schüler von Crantz erhielt die Doetorwürde im Jahr 1760, wurde Professor und Vicedirector der medicinischen Facultät in Prag, und 1778 Protomedicus des österreichischen Heeres. Er schriel einige Handbücher über allgemeine Pathologie, Semiotik Hygieine und Therapic, nach den Grundsätzen der Wie ner Schule <sup>1</sup>).

Robert Bayley 2), geboren 1745 in Fairfield in Connecticut, wurde im Jahr 1766 Pupil bei Dr. Charlton einem vielbeschäftigten Arzte in New York. Von seine früheren Erziehung ist nichts weiter bekannt, als daß ihm die gewöhnlichen Kenntnisse der gebildeten Stände beige bracht wurden, und er geläufig französisch sprechen lernte indem seine Mutter französischer Abkunft war. Nachden er Charlton's Schwester geheirathet, begab er sich 1770 nach London, wurde John Hunter's eifriger Schüler, und kehrte 1772 nach New-York zurück, wo er sich verein mit Charlton der Praxis widmete. Mit besonderem Eife suchte er in den Jahren 1774 und 75 die Pathologie de Croup's zu ergründen, und empfahl nach hänfigen Leichen öffnungen, die ihn von der Entzündlichkeit des Leidem über

<sup>1)</sup> Krombholz, S. 30. - 2) S. 211.

berzeugten, die strengste Antiphlogose, bestehend in staren Aderlässen, selbst aus der Vena jugularis, dem Geranche der Spießglanzmittel zum Ekel und Erbreehen, des alomels, der Blasenpflaster u. s. w. Seine im ersten Buche enutzte Arbeit fand Anerkennung, doch setzte man ältere Intersuehungen über die Brandbräune, namentlich Bard's, n zu Gunsten viel zu sehr herab, und konnte nicht bereifen, warum man sonst ein anderes Verfahren angewandt, line nur im Geringsten zu ahnen, dass die Krankheit sich eändert hatte. - 1775 reiste Bayley wieder nach Engnd, und kehrte im folgenden Jahr als Wundarzt bei den nglischen Truppen nach New-York zurück. Hier wurde m die Direction eines Lazareths in Newport in Rhodesland aufgetragen, doch nahm er 1777 seiner sterbenden ran wegen den Abschied und ließ sich wieder in Nework nieder. - Im folgenden Jahre begann er dort Vorleungen über Anatomie, 1788 wurde ihm aber in dem Aufdir gegen die Aerzte, dem "Doctor's Mob" seine Samming zerstört. Man besehuldigte die Aerzte, dass sie Leihen von den Kirchhöfen entwenden ließen, daher die Vuth des Volkes, das viele für schuldig Gehaltene missundelte und ihre Häuser plünderte. 1792 wurde Bayy Professor am Columbia College, zugleich mit seinem chwiegersohn Wright Post, und las zuerst Anatomie, unn Chirurgie. In beiden Fäehern war er ausgezeichnet, rrichtete mit vieler Gesehicklichkeit große Operationen, ie er denn 1782 die erste Exarticulation des Oberarms America vornahm, und erwarb sich außerdem noch, irch die Epidemieen zu Ausgang des achtzehnten Jahrunderts belehrt, große Verdienste um die bessere Gesetzbung in Betreff des gelben Fiebers, indem er den arren Glauben an Ansteekung zu beschränken wußte. eehrt und geachtet starb er im August 1801 an einem yphus, den er sich durch Ansteckung von irischen Aus-

anderern zugezogen 1).

<sup>1)</sup> Thacher, Vol. 1. p. 156.

David Becher, geboren in Karlsbad, erhielt 1751 die Doctorwürde in Prag, mit der angeführten Abhandlung, wirkte lange Zeit als Brunnenarzt in seinem Geburtsort, und hat die beste wissenschaftliche Bearbeitung der dortigen Heilquellen geliefert. Sie erschien zuerst 1766. (S. 456.)

Peter Jonas Bergius 1), geboren den 6. Juli 1730 in Eriksstad in Småland, erhielt seine erste Bildung, nachdem er seine Aeltern schon in früher Jugend verloren, in Wisingsö, und bezog 1746 die Universität Lund, wo er unter Rosenblad Medicin studierte. Drei Jahre darauf ging er nach Upsala, wo Linné und Rosén seine Lehren wurden, und promovirte 1754, nachdem er sich besondere in den Naturwissenschaften sehr ausgezeichnet hatte. Er wählte Stockholm zu seinem Wohnort, erlangte als Professor der Naturgeschichte und Pharmacie (1761) bedeu tenden Ruf, wurde 1780 Präsident der Akademie, und start den 10. Juli 1790 an einem Gallenfieber. Das Verzeich uiß seiner zahlreichen Schriften siehe bei Sacklén 2).

Charles Bisset 3), geboren 1717 bei Dunkeld in de Grafschaft Perth, diente eine Zeit lang zuerst als Ingenieur dann als Arzt auf der englischen Flotte, und kam mit die ser nach America, wo er Gelegenheit fand, sich über die dortigen Krankheiten zu unterrichten. Zurückgekehrt lief er sich als Arzt in Knayton in Yorkshire nieder, und gal das angeführte verdienstliche Werk heraus, dem er einig Jahre später noch medicinische Versuche und Beobachtun gen folgen liefs. Er starb den 14. Juni 1791.

Gerhard Matthias Friedrich Brawe 4), geboren it to Verden, 1745, wurde Hofmedicus in seiner Vaterstadt, um

<sup>1)</sup> S. 270. - 2) Tom. 1. p. 728.

<sup>3)</sup> S. 201. - 4) S. 289.

starb daselbst den 25. April 1787. Von seinen unerheblichen Schriften ist die über die Kriebelkrankheit von 1771 lie bekannteste.

Georg Florian Heinrich Brüning 1), Sohn eines Leibrztes in Essen in Westphalen, wo cr 1734 oder 35 georen wurde, erhielt zum Theil in seiner Vaterstadt, zum Theil in Socst eine gelehrte Schulbildung, und wurde überlies von seinem Vater zur Botanik, Anatomie und Pharnacie angeleitet. Mit mannigfaltigen Vorkenntnissen auserüstet, begab er sich 1754 nach Leiden, wo er unter len beiden Albinen, van Royen, Gaubius, Winter und Diesen sich der Heilkunde widmete. Hierauf reiste r nach London, lernte den jüngern Hunter, Pott, Dawon, Douglas, Hawkins und Bromfield kennen, und rbeitete besonders im Georg-Hospital. Nach Holland zuückgekehrt studierte er dann eine Zeit lang in Utrecht. nter Oosterdyk Schacht, Wachendorf, Hahn und Vestmann, erhielt hier 1758 die Doctorwürde mit einer bhandlung "de Singultu, morbo, symptomate, signo", nd trug noch in demselben Jahre den Chirurgen seiner aterstadt Anatomie und Chirurgie vor. Zwei Jahre lang erwaltete er hierauf das Physicat von Kettwich, in der ähe von Essen, und war während dieser Zeit in den fransischen Lazarethen vielfältig beschäftigt. 1761 wurde zweiter Physicus von Essen, und setzte in dem dortien frauzösischen Hauptquartier seine Hülfleistungen in den azarethen fort. Brüning war ein sehr ausgezeichneter rzt, der sich fortwährend mit Naturwissenschaften und eferen Studien beschäftigte. Seine beiden im Schriftenerzeichnis angeführten Werke geben hiervon Zeugniss; e sichern ihm seinen Rang unter den besten Beobachtern es achtzehnten Jahrhunderts. Sein Todesjahr ist nicht ngegeben 2).

<sup>1)</sup> S. 213. - 2) Baldinger, Biographicen, St. IV. S. 155.

Wilhelm Heinrich Sebastian Bucholz 1), geboren in Bernburg, den 23. December 1734, war lange Zeit Apotheker in Magdeburg, Giefsen, Hildburghausen, und endlich in Weimar. Hier entschloss er sieh 1761 Medicin zu studieren, begab sieh nach Jena, und erhielt nach Verlauf von zwei Jahren die Doetorwürde, mit einer chemischen Abhandlung. Nach, Weimar zurückgekehrt, eröffnete er eine Apotheke, widmete sieh der Praxis, wurde herzog. lieher Leibarzt, und trat als ein fleissiger Schriftsteller und Uebersetzer, besonders im Fache der Staatsarznei kunde und pharmaceutischen Chemie auf. Seine bezeich nete Schrift über die Fleck- und Frieselfieber von 1771 gehört zu den weniger bedeutenden über diesen Gegenstand seine übrigen, fast ganz vergessenen Werke sind bei Ersel aufgeführt. Er war Mitglied einiger gelehrten Gesellschaf ten, arbeitete viel für Zeitschriften, und starb den 16. De cember 1798.

Lionel Chalmers <sup>2</sup>), ein Engländer, studierte in Edin burgh zwisehen 1740 und 50, erhielt dort die Doetorwürde und liefs sieh in Süd-Carolina nieder. Er gehörte zu der besten americanischen Aerzten seiner Zeit, und hat sie am meisten durch das augeführte Werk hervorgethan, da über die Krankheiten von Süd-Carolina wichtige Aufsehlüss giebt, und Beweise enthält, daß die Witterungseinflüss von 1770 und 71 nieht weniger in Nord-America als i Europa auf die Bevölkerung eingewirkt haben. Seine Welterbeobachtungen begann er sehon 1750, und setzte sie regelmäßig fort. Seine Abhandlung über den Starrkramp in den Medical Observations and Inquiries (Vol. I. 1757 gehört zu den besseren über diesen Gegenstand. Wenige werthvoll ist sein auch ins Deutsehe übersetzter Versue über die Fieber (1767), in dem er Ansiehten äußerte, die eine Weisen die Fieber (1767), in dem er Ansiehten äußerte, die eine Gegenstand werden die Fieber (1767), in dem er Ansiehten äußerte, die eine Gegenstand werden die Fieber (1767), in dem er Ansiehten äußerte, die eine Gegenstand werden die Fieber (1767), in dem er Ansiehten äußerte, die eine Gegenstand werden die Fieber (1767), in dem er Ansiehten äußerte, die eine Gegenstand werden die Fieber (1767), in dem er Ansiehten äußerte, die eine Gegenstand werden die Fieber (1767), in dem er Ansiehten äußerte, die eine Gegenstand werden die Fieber (1767) werden die Fi

<sup>1)</sup> S. 163, 184.

<sup>2)</sup> S. 207.

den Cullenschen verwandt sind. Geburts- und Todesahr dieses Arztes sind nicht angegeben 1).

Adam Chenot 2) wurde 1721 in Luxemburg geboen, und erhielt von seinem Vater, einem Müller, die gevöhnliche Erzichung des dortigen Bürgerstandes, mit einer echt vollständigen Schulbildung in den alten Sprachen. Gegen 1746 begab er sich nach Wicn, um sich unter van Swieten dem ärztlichen Berufe zu widmen, wurde von seinem großen Lehrer bald ausgezeichnet, und 1755 als Pestarzt nach Kronstadt geschickt. Hier hatte die Pest pereits sechs Monate lang gewüthet, und wurde, wie später in Moskau, von den Einwohnern hartnäckig geleugnet, so dafs die Aerzte nichts erbebliches leisten konnten. Er erklärte sie sogleich für das was sie war, und gab die ganze Pestzeit über, bis zum Januar 1757 ausgezeichnete Beweise seiner Unerschrockenheit, seiner Geschicklichkeit and seines menschenfreundlichen Sinnes. Zur Belohnung für seine Dienste wurde er zum Pestphysicus (Physicus contagionis) und zum Beisitzer der Gesundheits-Commission in Hermannstadt ernannt. Eingeweilt in die Erkenntnifs und Behandlung der schwierigsten und für den Arzt undankbarsten aller Krankheiten, trat er 1766 mit seinem ersten Werke über die Pest auf, erhielt von der Kaiserin Maria Theresia eine Gehaltszulage von 400 Gulden, und vidmete sich nun dem Studium der Pest mit einem solchen Eifer, dass ihm der sichere und leichte Erwerh durch Praxis verloren ging. Für seine ausgezeichneten Leistungen im Jahr 1770 belohnte ihn die Kaiserin mit der goldenen Denkminze erster Klasse und ernannte ihn drei Jahre später zum Protomedicus von Sichenbürgen. Dass seine Bemühungen um die Verbesserung der Pestgesetze völlig vereitelt, dass ihm für seine außerordontlichen Verdienste mir Undank und Kränkung zu Theil wurden, geht aus den

Thacher, Vol. I. p. 217. = 2) S. 20, 328.

oben mitgetheilten Angaben hervor. Er starb den 9. Mai 1789, an einer Krankheit aus sehwarzer Galle, wie die Aerzte sagten 1).

Jean Baptiste Louis Chomel<sup>2</sup>), ein gelehrter französischer Arzt von dem wir außer seiner berühmten Abhandlung über die Brandbräune von 1748, einen historischen Versuch über die Medicin in Frankreich besitzen, stammte aus einer verdienten ärztlichen Familie in Paris, wo er 1732 den Doetorgrad erhielt. Er wurde königlichen Leibarzt, Deean der medicinischen Facultät im Jahr 1754, und starb 1765.

Cadwallader Colden 3), gehört zu den älteren amerieanischen Aerzten, welche durch ihr Beispiel und ausgezeichnete Leistungen die wissenschaftliche Cultur des Landes befördert und vorbereitet haben. Geboren zu Dunse in Schottland, den 17. Februar 1688 bezog er die Universität Edinburgh, wo er bis 1708 Medicin und mathematisehe Wissensehaften studierte. 1710 begab er sieh nach A Pennsylvanien, wo er fünf Jahre lang als vielbeschäftigter und angesehener Arzt lebte, dann kehrte er nach England zurück, wurde den berühmtesten Gelehrten dieser Zeit bekannt, und ging wieder nach America, nachdem er 1716 in Schottland geheirathet. Zwei Jahre darauf finden wir: ilm als Arzt in New-York, bald entsagte er aber der Heilkunst, und widmete sieh dem Staatsdienst. Zuerst wurde er Surveyor General of the province, dann Master in Chaneery, Member of the Council und Lieutenant Governor. Während dieser Zeit erwarb er Coldenham bei Newburgh. wohin er sich 1755 mit den Seinigen zurückzog, bis ihm das letztgenannte wichtige Staatsamt zu Theil wurde, wel-

Ste

<sup>1)</sup> Schraud's Vorrede zu Chenot's Historia pestis Transilvanicae.

<sup>2)</sup> S. 266.

<sup>3)</sup> S. 251.

ches er bis 1775 bekleidete. Er starb den 28. September

1776, auf einem Landsitz in Long Island.

Colden war ein geistvoller Naturbeobachter, und seine Verdienste um die Heilkunde sind nieht unerheblieh, wiewohl er sich mehr mit naturhistorischen und physikalischen Gegenständen beschäftigt hat. Außer der im ersten Buche angeführten Abhandlung über die Bräune besitzen wir von ihm eine vorzügliche Arbeit über ein epidemisches Fieber In New-York im Jahr 1740-41, die in Hosack's Register, Vol. I. p. 310. abgedruckt ist, am meisten hat er aber ohne Zweifel dadurch genützt, dass er die kalte Behandlung in hitzigen Krankheiten, vorzüglich in den Pocken empfahl, die in Europa erst nach so endlosen Widersprüchen Eingang fand. Sein Lieblingsfach war die Botanik, in der sich auch seine Tochter, Miss Colden so auszeichnete, dass Linné eine von ihr beschriebene Pflanze Coldenia nannte. Dieselbe Naturforscherin erweekte in Samuel Bard, während seines melnjährigen Aufenthalts in Coldenham die Liebe zur Pflanzenkunde, welche dieser Arzt Zeit seines Lebens nicht aufgegeben hat. Colden selbst beschrieb drei- bis vierhundert americanische Pflanzen in den Actis Upsaliensibus, und unterhielt mit den bedeutendsten Gelehrten der alten und neuen Welt einen sehr lebhaften Briefwechsel. Viele physikalische und andere naturwissenschaftliche Abhandlungen von ihm sind noch ungedruckt, und haben sich erst in neuerer Zeit wiedergefunden 1).

Heinrich Joseph Collin<sup>2</sup>), geboren zu Wien den 11. August 1831, erhielt den Doctorgrad im Jahr 1760, wurde zwei Jahre darauf Arzt im sogenannten Beekenhäusel, dem Pazmarischen Krankenhause, späterhin Regierungsrath, wurdé beständig von Störck gelobt und in Schutz genom-

<sup>1)</sup> Hosack's American medical and philosophical Register. Vol. I. January, 1811. p. 297.

<sup>2)</sup> S. 471.

men, und erregte mit seinen gehaltlosen Arbeiten über Heilmittel eine Zeit lang Außehen. Er starb am 20. December 1784.

Matthäus Collin 1), der Bruder des vorigen, geboren den 13. April 1739, erhielt 1763 den Doetorgrad in Wien mit einer Abhandlung über den Friesel (Diss. de Miliaribus, reelaque his medendi ratione. Viennae, 1763. 8.), wurde an der Stelle von Crantz bald nach 1770 Professor der Physiologie und Heilmittellehre, und verfaßte später (1793) das angeführte höchst geistlose Lehrbuch der Pathologie und Therapie. Außer diesen Schriften werden noch zwei andere von ihm erwähnt: Lettre à Mr. de Haen au sujet des maladies avec éruption. Vienne, 1763. 8. — Epistola ad E. G. Baldinger, qua demonstratur, pustulas miliares a quibusdam medicis factitias et symptomaticas dici. 1764. 8. 2).

Johann Friedrich Consbruch 3), geboren 1736, erhielt den Doctorgrad in Tübingen im Jahr 1759, mit einer de Abhandlung über die bösartigen Fieber, wurde 1775 Professor der Heilkunde an der hohen Karlsschule in Stuttgart, 1780 herzoglich Würtembergiseher Leibarzt, schrieb 1776 Theses ex historia medicinae, und 1781 ein Tentamen eirea doctrinam de crisi et metastasi. Sein Todesjahr ist unbekannt.

Heinrich Johann Nepomuk von Crantz, geboren in Luxemburg, am 24. November 1722, gehörte zu den bedeutendsten Schülern van Swieten's in Wien, und erhielt von diesem die Doctorwürde im Jahr 1750 So wie Orräus der erste russische, so war Crantz der erste Doctor der durch van Swieten gegründeten Wiener Schule. Von seiner ausgedehnten Wirksamkeit und sei-

<sup>1)</sup> S. 458.

<sup>2)</sup> Gel. Oesterreich, Bd. I. S. 73. - 3) S. 185.

en Verdiensten um die Geburtshülfe, die Physiologie, die Ieilmittellehre, die Botanik und Chemie ist im zweiten uche die Rede gewesen. Späterhin, wahrscheinlich bald ach 1770, entsagte er seinem Lehramte, und lebte als sterreichischer Regierungsrath auf dem Lande, ohne jeoch seinen gelehrten Beschäftigungen zu entsagen, wie us seinem 1777 erschienenen Werke über die Gesundrunnen hervorgeht. Daß er mit de Haen nichts wenier als befreundet gewesen, ergiebt sich aus seinen ziemch bitteren Aeußerungen über denselben, besonders in dem ngeführten Sendschreiben an Tissot. Sein Nachfolger in Vien wurde Matthäus Collin 1).

Johann Anders Darelius<sup>2</sup>), geboren den 23. Noember 1718 in Vestergöthland, wurde von dem Bischoff hyzelius, seinem Mutterbruder erzogen, nachdem er eine Aeltern schon in früher Jugend verloren hatte. 1733 egann er seine Studien in Upsala, erhielt 1749, unter inné, den Doctorgrad, wurde Assessor des Collegium nedicum, Hofmedicus, unter dem Namen af Darelli gedelt, und starb in einer ausgedehnten Praxis, nachdem Inn viele ehrenvolle Aufträge zu Theil geworden waren, 780 in Stockholm. Er hat nur eine populär mediciniche Schrift üher Hausmittel, in schwedischer Sprache verafst<sup>3</sup>).

Jean Charles Desessartz 4), geboren 1729 in Braelogne bei Bar sur-Seine, erhielt seine erste Bildung in Fonnère, dann in Paris, im Collège de Beauvais. Er viderstand den Lockungen der Jesuiten, studierte Medicin, rhielt den Doctorgrad in Rheims, und ließ sich als Arzt uerst in Villers-Cotterets nieder. Dann ging er nach Noon, und machte sich hier durch seinen Eifer in einigen

<sup>1)</sup> Baldinger, Biographieen, S. 32. — Gel. Oesterreich. 3d. J. S. 80.

<sup>2)</sup> S. 27J. - 3) Sacklén, T. 1. p. 115. - 4) S. 279.

Epidemieen, durch seine Gesehrsamkeit und seinen Scharf sinn so bemerklieh, dass die Pariser Facultät ihn einlud in die Huptstadt zu kommen, und ihm glänzende Aussich ten eröffnete. Sehon ein Jahr, nachdem er als Doctor auf genommen war (1769), wurde er Professor der Chirurgie. 1775 der Pharmaeie, und 1776 Deean. Er trat als eifri in ger Gegner von Vieg d'Azyr bei der Erriehtung der medieinischen Gesellsehaft auf, die er auf alle Weise, aber vergebens zu hindern suchte. Hätte hierin seine eifersüch tige Vertretung der Facultät Erfolg gehabt, so wäre dar in aus ein großer Nachtheil erwachsen, denn die genannte Gesellsehaft, die leider durch die Revolution wieder auf gehoben wurde, war eine der besten, die jemals für die in Wissensehaft gewirkt haben, und ist durch die neuere Aeadémie de médeeine keinesweges ersetzt worden. Des essartz wurde späterhin Mitglied des Instituts, und starl nach einer vielseitigen ausgedehnten Wirksamkeit den 13 April 1811. Man erinnerte sich noch lauge seiner sehar fen Sprache, die er in der Faenltät geführt.

Seine im ersten Buehe benutzte Beobaehtung von Pokten, die mit Seharlach zusammentrafen, ist höchst werth voll. Er hat überhaupt keine oberslächliche Arbeit hinter lassen. Seine vielgelesene und auch ins Deutsche über setzte Sehrift über die physische Kindererziehung (1760) derwarb ihm den Beinamen des Kinderarztes, das Verzeichnis seiner übrigen Sehriften siehe in der Biographie medicale.

Thomas Dimsdale 1), geboren 1712 in Theydor Gernon bei Epping in Essex, war der Sohn eines Wundarztes und Apothekers, der ihn zuerst selbst nuterrichtete und nachher in das Thomas-Hospital in London schiekte 1734 begann er seine Praxis in Hertford, wo er sieh reich verheirathete, aber sehon zehn Jahre später seine Frau verlor. 1745 diente er als Feldarzt unter dem Herzog von

<sup>1)</sup> S. 286,

Cumberland in dem kurzen Feldzuge in Schottland, kehrte ach Hertford zurück, heirathete wieder, und gab die Prais auf, weil er durch seine beiden Frauen in den Besitz ines bedeutenden Vermögens gekommen war. Da sieh ndessen seine Familie stark vermehrte, so warf er sich vieder mit erncuter Thätigkeit in die Praxis, und erwarb 761 die Doetorwürde. Jetzt bemäehtigte cr sieh mit vieer Gesehiekliehkeit der Suttonsehen Impfmethode, machte ie 1766 in der angeführten Sehrift, die in verschiedene praehen übersetzt wurde, bekannt, und wurde bald daruf (1768) nach St. Petersburg berufen, um der Kaiserin Katharina und dem Großfürsten Paul die Pocken einuimpfen. Dies Ereignifs, worüber cr selbst in einer späeren Sehrift (Tracts on inoculation. 1781.) berichtet, gab n der Impfangelegenheit einen größeren Ausschlag, als lle weitläufigen Streitigkeiten unter den Aerzten; Dimsale impfte eine große Menge Kinder angesehener Famien in St. Petersburg und Moskau, wurde von der Kaiscin mit Belohnungen überhäuft 1) erhielt bei seiner Rückehr eine Audienz bei Friedrich dem Großen wurde litglied der Königl. Gesellsehaft in London, und 1780 Parmentsglied für Hertford. Ein Jahr darauf reiste er wieer nach St. Petersburg, um die Großfürsten Alexander nd Constantin zu impfen, wurde 1784 nochmals Parmentsglied, erblindete hierauf am grauen Staar, von dem m Wenzel befreite, und lebte seit 1790 zurückgezogen Hertford, wo er den 30. December 1800 starb. Bald ach dem Tode seiner zweiten Frau (1779), die ihm sieen Kinder hinterliefs, heirathete er zum dritten Male, und ründete bald darauf ein Handelshaus in Cornhill, das noch inge nach ihm bestanden hat. Seine Sehriften betreffen ussehliesslich die Poekenimpfung, der er seinen Ruf verankte, ohne ein anderes Verdienst in dieser Augelegen-

<sup>1)</sup> Er erhielt 2000 Pfund St. Reisegeld, 10,000 Pfund Grafication, 500 Pfund lebenslängliche Pension, und den Titel înes Barons und ersten Leibarztes.

heit zu haben, als die geschiekte Benutzung einer fremder Erfindung. Dimsdale war nichts weniger, als ein ge lehrter Arzt, hat aber durch die Verbreitung der Sutton sehen Methode viel genützt, so daß selbst durch ihn, wenn auch nur indirect, eine bessere Behandlung der hitzigen Ausschlagskrankheiten überhaupt vorbereitet wurde. Sel ten ist es einem Arzte geglückt, mit einer an sieh so ge ringfügigen Saehe so berühmt zu werden und so große Reiehthümer zu erwerben.

William Douglass 1), ein Schotte von Geburt, lies sich um das Jahr 1716 als Arzt im nördlichen Theile von Boston nieder, und bekam einen bedeutenden Wirkungs kreis, zeiehnete sich aber während seines ganzen Leben durch schroffe Behauptungen, Hang zur Satyre und un beugsamen Starrsinn aus. Wie de Haen in Wien, den ein er überhaupt sehr ähnlich war, trat er mit wüthenden m Eifer gegen die Poekenimpfung auf, die sehon 1721 von Boylston in Boston eingeführt wurde, zeigte sieh abe als einen sehr tüchtigen Arzt in der Erkenntnis und Be handlung der Brandbräune von 1735 und 36, indem er be sonders das damals übliche Blutlassen aus den Zungenver nen, und überhaupt die antiphlogistische Behandlung die ser Krankheit gebührend tadelte. Späterhin lobte man all gemein die antiphlogistische Behandlung derselben von Ro bert Bayley, ohne zu begreifen, dass der Croup, der dieser Arzt vor sieh hatte, eine gauz andere Krankhei war, als die frühere Brandbräune. Seine politischen unt historisehen Sehriften, in denen er sieh immer sehr abspre 🦙 chend geäußert haben soll, können hier nicht in Betraeh kommen. Er starb den 21. Oetober 1752<sup>2</sup>).

Johann Friedrich Erasmus 3), geboren in Straßburg um 1725, erhielt seine ärztliche Bildung in seiner Vater stadt, und bearbeitete mit Vorliebe die Geburtshülfe. Der

<sup>1)</sup> S. 248. - 2) Thacher, T. I. p. 255. - 3) S. 31.

Poctorgrad wurde ihm nach der Vertheidigung einer Abaudlung über die Kopflage des Kindes 1747 verliehen.
755 ernannte ihn die Kaiserin Elisabeth zum Professor
er Anatomie und Chirurgie an der in demselben Jahre
estifteten Universität Moskan, und zwei Jahre später zum
ehrer an der neuerrichteten Hebammenschule. 1770 war
r Mitglied des Medicinalraths, und starb den 3. Juni 1777.
r hinterliefs nur einige Gelegenheitsschriften und geburtstülfliche Aufsätze in den Schriften der Leopoldinischen
Akademie, deren Mitglied er war 1).

Johann Peter Xaver Fauken<sup>2</sup>), geb. den 9. März 740, war Arzt des Hospitals zu St. Marcus und des Waitenhauses am Rennwege in Wien. Den Doctorgrad erhielt r 1767, und hat außer der angeführten Schrift ziemlich geistlose "Anmerkungen über die Lebensart der Einwohter in großen Städten" (Wien 1779. 12.) geschrieben<sup>3</sup>).

Johann Ludolf Focken 4), geboren 1719, gestorben len 27. October 1791, war hannöverscher und braunschweitsischer Hofchirurg, und Regimentschirurg eines Cavalleriegeiments in Gifhorn.

John Fothergill 5), einer der geistvollsten englichen Acrzte des achtzehnten Jahrhunderts, wurde am 8. März 1712 in Carr-End bei Richmond in Yorkshire geboen. Er wurde zuerst Apotheker in Bradford, und ging lann nach Edinburgh, um unter Monro, Rutherfort, Sinclair und Plummer sich der Heilkunde zu widmen, wo er denn auch 1736 promovirte. Darauf besuchte er die großen Krankenhäuser in London, und machte eine wissenschaftliche Reise durch Holland, Frankreich und Deutschland. Aeußerte er sich in einem Briefe an Cu-

<sup>1)</sup> Richter, Bd. III. S. 344. - 2) S. 155.

<sup>3)</sup> Gel. Oesterreich. Bd. I. S. 121. - 4) S. 310.

<sup>5)</sup> S. 254.

ming sehr ungünstig über den Zustand der Heilkunde in diesem Lande, so muss seine Unkenntniss der deutschen Sprache und sein zu kurzer Aufenthalt an den Hauptorten in Anschlag gebracht werden. Geringe Neigung zur Theorie war mindestens damals kein Vorwurf, den man den Deutsehen machen konnte. Nach England zurückgekehrt, liefs er sich in London als praktischer Arzt nieder. Bekannt ist sein Grundsatz, sieh über die Rücken der Armen den Weg in die Tasehen der Reichen zu bahnen, den man von ihm selbst im besten Sinne zu nehmen hat. Er war ein Menschenfreund wie kaum jemals ein Arzt vor ihm, seine Grabschrift giebt die Summe seiner Spenden an die Armen auf 200,000 Guineen an. Seine Verdienste um die Erkennntnifs und Behandlung der Brandbräune in den Jahren 1746-48, die seiner Praxis einen großen Aufschwung gaben, erhellen aus dem ersten Buche, eben so, was er in dieser Beziehung dem Dr. Leatherland verdankte, der nicht einmal genannt sein wollte. Nachdem er in kurzer Zeit ein großes Vermögen erworben hatte, kaufte er sich ein Landgut in Upton in Essex, und widmete sich mit großem Eifer den Naturwissensehaften, indem er Botaniker, Zoologen und Mineralogen auf seine Kosten reisen ließ, und die trefflichsten Sammlungen anlegte. Seit 1765 verweilte er alljährlich zwei Monate in Lee-Hall bei le Carr-End, und starb den 26. December 1780 an einer Blasenkrankheit. Er war ein Quäker, und vermaehte, seiner Gesinnung getreu, den größten Theil seines Vermögens den late Armen. Größere Werke hat Fothergill nicht herausgegeben, seine kleinern Abhandlungen aber, die wir auch in in einer deutschen Uebersetzung (Altenburg, 1785.), besitzen, sind fast durehgängig werthvoll.

Johann August Philipp Gesner 1), geboren den 22. Februar 1738 zu Rothenburg an der Tanber, erhielt den Doetorgrad zu Erlangen, wurde Physieus seiner Vaterstadt,

<sup>1)</sup> S. 185.

nd 1774 fürstlich Octtingen - Wallersteinseher Hofrath. eine im ersten Buche benutzte Abhandlung über die im lies 1771 herrschend gewesenen Faulsieber ist in jeder tücksicht eine der besten Arbeiten, welche wir über diese pidemie besitzen, und der therapeutische Theil derselben usgezeichnet. Gesuer war ein vielseitig gebildeter, selbst elehrter Arzt, von unbefangenem Urtheil, der durch seine ehriften nicht wenig zur Beförderung des wissenschaftlihen Sinnes im südlichen Deutschland beigetragen hat. Er larb den 28. Februar 1801.

William Grant 1), ein vorzüglicher englischer Arzt, er sich mit unbefangenem Sinn nach Sydenham bildete, nd in London in großem Rufe stand. Von seinen Schrifen zeichnet sich am meisten die angeführte über die Fier aus, in der ein im ersten Buche benutzter Abschnitt ber die Brandbräune enthalten ist. Er stand mit Stoll n gelehrtem Briefwechsel. Sein Lebenslauf ist unbekannt eblieben. Er starb den 30. November 1786, als Arzt des Iisericordia-Hospital.

Jonas Petri Halenius<sup>2</sup>), Sohn eines Geistlichen in Ipland, wurde den 13. Februar 1727 geboren, besuchte ie Kathedralschule in Upsala und bezog die dortige Universität, wo er unter Linné und Rosenstein studierte, m Jahr 1746. Den Doelorgrad erhielt er 1758, und wurde ach einem einjährigen Aufenthalt in Stockholm Provinial-Medicus von Upland, welchem Amte er achtunddreisig Jahre lang vorstand. Er starb den 13. Mai 1810. Seine nit Ausnahme zweier Dissertationen schwedisch geschrierenen Werke sind bei Sacklén verzeichnet<sup>3</sup>).

Franz Xaver Hartmann 4), geboren in Praunsdorf n Oberschlesien, den 22. Juli 1737, erhielt seine erste

<sup>1)</sup> S. 202. — 2) S. 271. — 3) T. II. p. 510.

<sup>4)</sup> S. 458.

Bildung in Troppau und Olmütz. In Wien widmete er sieh der Heilkunde unter de Hacn, Laugier, Gasser. Crantz, Collin u. a., erhielt die Doctorwürde 1766, bei welcher Gelegenheit er das Pflanzensystem von Crantz darstellte. Seine Abhaudlung (Primae lineae institutionum botanicarum Cel. Crantz) wurde mit so vielem Beifall aufgenommen, daß sie schon im folgenden Jahre eine mit vielen Zusätzen bereicherte neue Auflage erlebte. 1768 reiste er nach Italien, und lebte dann der medicinischen Praxis in Wien, bis er 1771 die Stelle als Landphysicus in Liuz erhielt. Er hat außerdem noch Arzneiformeln zu. Materia medica von Crantz (Formulae remediorum in materiam medicam et chirurgicam Ccl. Crantzii, Viennacin 1771. 8.) herausgegeben 1).

Johann Georg Hasenöhrl wurde am 1. Mai 1729 in Wien geboren, studierte während der ersten Blüthe der dortigen Schule, so dass er sich die Grundsätze van Swieten's und de Haen's aneignete, erhielt den Doctorgracie mit einer ganz lobenswerthen Abhandlung über die Fehl geburt 2), und wurde bald darauf als Arzt des spanischer Hospitals angestellt. In diesem Wirkungskreise schrieb er en die beiden bezeichneten Schriften, welche für die Beur theilung des Ganges der Krankheiten nicht ganz unwich tig sind. Als Leibarzt des Großherzogs von Toskana und nachherigen Kaisers Leopold II. (1790-92) zog er nach Florenz, und war eine Reihe von Jahren hindurch Proto medicus des Großherzogthums. Seinen österreichischer Namen übersetzte er bei dieser Gelegenheit ins Griechische. und nannte sich Hasenöhrl von Langusius. Nach dem Tode des Kaisers wurde er Leibarzt Franz II. und starb als solcher den 20. December 1796.

Jo-

<sup>1)</sup> Gelehrt. Oesterreich, Bd. I. S. 169.

<sup>2)</sup> Abgedruckt in Wasserberg's Opera minora, T. I. p. 106.

Johann Benjamin Heiligtag 1), Sohn eines Marinevundarztes in Carlskrona, wurde den 14. September 1716
In Stockholm geboren, erlernte zuerst die Chirurgie bei
einem Vater, und bezog dann 1737 die Universität Rotock, wo er bis 1741 die Vorlesungen von Detharding,
urchardi u. a. besuchte. Dann wurde er in einem Secospitale in Stockholm angestellt. Von 1743 bis 45 stuierte er unter Linné und Rosenstein in Upsala, diente
iederum einige Jahre in Stockholm, und erhielt den 14.
Detober 1751 den Doctorgrad in Lund, mit der im ersten
Buche benutzten werthvollen Dissertation über die Krieelkrankheit. Zwei Jahre vicariirte er hierauf für den Proinzial-Medicus Kjernander in Westergöthland, wurde
rovinzial-Medicus in Blekingen, und starb in Carlskrona
n Februar 1771 2).

Philipp Gabriel Hensler 3), einer der geistvollsten nd gelehrtesten Aerzte des achtzehnten Jahrhunderts. vurde in Oldensworth bei Eiderstädt in Schleswig den 1. December 1733 geboren, studierte in Göttingen, wo 1762 den Doctorgrad erhielt, und lebte als Arzt mit em Amte eines Stadtphysieus in Altona und Pinneberg. der Grafsehaft Ranzau. Seine Abhandlung über die Kricelkrankheit im Jahr 1771, in den angeführten Berichten nd Bedenken, ist eine der besten aus dieser Zeit. 1775 hielt er seiner großen Verdienste wegen den Archiatertitel, und vierzehn Jahre später wurde er Professor au er Universität Kiel. Hensler gehört zu den Wenigen, elche die Bedeutung der historischen Pathologie begrifn. Seine beiden Werke über den Aussatz und die Lustenehe sichern ihm seinen Nachruhm für alle Zeiten. Er garb den 31. December 1805.

John Zephaniah Holwell, Sohn eines Holzhändlers London und Enkel eines im siebzehnten Jahrhundert

<sup>1)</sup> S. 333. - 2) Sacklén, T. H. p. 740. - 3) S. 289.

nicht unberühmten Mathematikers, wurde in Dublin den 17. September 1711 geboren, von seinem neunten Jahre an in Richmond erzogen, und zum Kaufmannsstande bestimmt, von seinem Vater nach Holland geschiekt. Hier er arbeitete er eine Zeit lang in einem Handelshause in Rot terdam, erkrankte aber, und obwohl von Boerhaave wie der hergestellt, bestand er doch darauf, seinen bisheriger Beruf mit dem Studium der Chirurgie zu vertauschen, die er in London unter einem Wundarzte Forbes und nach dessen Tode unter Andrew Cooper, erstem Wundarzte pe an Guy's Hospital erlernte. Nach dem Tode seines Va ters (1729) segelte er den 2. Februar 1732, als Schiffs wundarzt nach Bengalen, und machte alsbald in Dienster der ostindischen Compagnie eine Reise nach dem persischer. Meerbusen. Während seines dortigen Aufenthalts lernte in er arabiseh, und zurückgekehrt nach Bengalen beschäftigte a er sich eifrig mit den lebenden indischen Sprachen, so wie w mit dem indischen Portugiesisch. 1734 machte er eine m zweite Reise nach Surat, dann eine dritte nach Patna, eine vierte nach Mocha und Judda im arabischen Meerbusen eine fünfte wieder nach Patna, und ließ sich endlich, der unstäten Lebens überdrüssig als Wundarzt der Factorei in la Decca anstellen, wo er seine Forschungen über indische Götterlehre begann. Zu Ende des Jahres 1736 kehrte et s nach Calentia zurück, und wurde 1740 Hülfswundarzt an in Hospitale der Compagnie, die erste bedeutendere Stelle welche man ihm gewährte. Sechs Jahre darauf finden wir in ihn als ersten Arzt und Wundarzt der Compagnie, auch wurden ihm andere ehrenvolle Auszeichnungen zu Theil anf die es hier weniger ankommt. Unterdessen hatte aber seine Gesundheit sehr gelitten, und er kehrte deshalb nach England zurück, wo er nach einer halbjährigen Reise in Na März 1750 ankam. Während derselben ordnete er seine indischen Materialien und entwarf Verbesserungspläne in Betreff der Aemter und Behörden in Calcutta, die er den Directoren der Compagnie vorlegte. Diese nahmen seine Vorschläge mit so vielem Beifall auf, daß sie ihn zum wölften oder jüngsten Mitgliede des Raths von Calcutta Conneil at the Board of Calcutta) ernannten, jedoch uner der Bedingung, daß er nie vorrücken sollte.

1751 in Calcutta angekommen, erwarb er sich aber a seinem Amte die Zufriedenheit der Directoren in einem hohen Grade, dafs sie ihm jene Bedingung sofort erlieen und ihm eine bedeutende Gehaltszulage bewilligten. 756 stieg er bis zur siebenten Stelle im Rath, und in hen diesem Jahre war es, wo Surajah Dowlah, Naob von Bengalen, Calcutta eroberte. Der Gouverneur nd die Aeltesten des Raths hatten für gut gefunden sich n entfernen, und so wurde Holwell von den noch zurückebliebenen Rathsmitgliedern wie von den Truppen zum Jouverneur ernannt. Als solcher vertheidigte er mit wenien Tapferen die Festung auf's Aeufserste, musste sich aber ach verzweifeltem Widerstande bekanntlich ergeben, und urde von dem eben so grausamen als wortbrüchigen Naob mit 145 seiner Leidensgefährten in die schwarze Jöhle gesperrt, die nur zwei kleine Fenster und achthn Quadratfuls Flächenraum hatte. Am andern Morgen aren von 146 uur noch 23 am Leben, unter ihnen Holell, der seine Rettung der aufopfernden Freundschaft es Capitain Mills verdankte, und zwei Jahre darauf durch men in London erschienenen Bericht der Welt von diem grauenvollen Ereignis Kunde gab. Nachdem die 23 eberlebenden aus dem Kerker gelassen waren, wurde er Ketten nach Muxadabad gebracht, und am 31. Juli auf erwenden der Großmutter des Nabob befreit. Die Ueberste der Colonie fand er in Fultah, noch in demselen Jahre aber wurde Calcutta von dem Vice-Admiral Vatson und dem Colonel Clive wiedererobert, und le Regierung der Compagnie im December wieder einesetzt.

Holwell's Gesundheit war indessen durch alle diese atsetzlichen Drangsale zu tief erschüttert, als dass seine Rückkehr nach England nicht nothwendig gewesen wäre. Er begab sieh dahin auf einer kleinen Schaluppe im Februar 1757, und hatte wiederum auf dieser halbjährigen Reise unsägliche Beschwerden auszustehen. Seiner großen Verdienste wegen ernannten ihn die Directoren zum zweiten Rathsmitgliede, wiederum begab er sieh dahei 1758 nach Ostindien, und wurde 1759 Gonverneur. Diese Würde bekleidete er über ein Jahr, dann nahm er 1761 seinen Abschied aus den Diensten der ostindischen Compagnie, und kehrte, zwar mit sehr geschwächter Gesundheit, aber im Besitz eines bedeutenden und wohlerworbenen Vermögens nach England zurück, wo er, 87 Jahre alt den 5. November 1798 in Pinner, einem Orte von Middlesex, starb.

Die letzten 37 Jahre seines Lebens benutzte er zu. Herausgabe seiner berühmten Werke über Ostindien, die deshalb immer wiehtig bleiben werden, weil er der erste Engländer war, der, wenn auch ohne Kenntniss des da mals noch durchaus unbekannten Sanserit, aber in den le e benden indisehen Sprachen wohlbewandert, die indiseher Alterthümer studierte. Seine erwähnte Abhandlung über 🗖 die Poekenimpfung in Ostindien gab er 1767 heraus, zu nächst um der damals aufkommenden Suttonsehen Be 🗓 handlung der Geimpften das Wort zu reden. Man muß d sieh wundern, und es giebt kein vortheilhaftes Zeugnist il von der Richtung der ärztlichen Studien, dass diese höchst il wiehtige Schrift in einer Fluth mittelmäßiger Maehwerke über die Poekenimpfung kaum bemerkt worden, und in Deutsehland vielleicht nur in der Göttinger Bibliothek und in der Sammlung des Verfassers anzutreffen ist.

Das Leben Holwell's ist abgesehen von seinen ärztlichen und ethnographisehen Verdiensten aueh in rein menschlieher Rücksicht von hoher Bedeutung, denn er verdankte seinen Wirkungskreis und seine hohe Stellung nicht den gewölmlichen Triebfedern der Gesellschaft, sondern allein seiner vielseitigen Bildung, seinem Scharfsinn, seiner seltenen Gelehrsamkeit, Eigenschaften, die er mit der streng-

ten Reehtlichkeit, Milde und Menschenfreundlichkeit zu erbinden wußte 1).

Francis Home <sup>2</sup>) erhicht 1750 den Doetorgrad in Edinburgh, und wurde hier späterhin Professor der Heilnittellehre. Von seinen großentheils gesehätzten Sehrifen ist die im erten Buche benutzte über den sehottischen Proup am meisten bekannt geworden, und wird für immer ine historisch wichtige Monographie bleiben. Nach 1781 ab er in London seine Clinical Experiments, Histories ab Dissections heraus. Sein Todesjahr ist eben so weig bekannt, wie das seiner Geburt <sup>3</sup>).

1. 10 m 1. 10

Johann Hunczowsky, geboren 1752 zu Czeeh in Jähren, war der Sohn eines Barbiers, und erhielt seinen rsten Unterrieht von einem mit ihm verwandten Geistlihen. In Olmütz maehte er die sogenannten philosophichen Studien, und erlernte dann die niedere Chirurgie in er Barbierstube seines Vaters. Neunzehn Jahre alt beab er sich nach Wien, wo ihn eine reiehe Wohlthäterin nterstützte, so dass er nach Mailand gehen, und Moseai's Schüler werden konnte. Der Tod dieser Wohlthätein nöthigte ihn nach zwei Jahren, nach Wien zurückzuehren, wo er mit vielem Eifer Steidele und Bramilla hörte. 1777 lies ihn Kaiser, Joseph, auf Bramilla's Empfehlung eine Reise ins Ausland machen. Er erweilte zwei Jahre in Paris und länger als ein Jahr in ondon, an welehen Orten er sieh zu einem vorzüglichen Vundarzt ausbildete, dann kehrte er 1780 über Turin und Tailand zurück, wurde im folgenden Jahre Professor an er medieinisch-chirurgischen Schule, und 1785 an der osephs-Akademie, bekleidete 1791 den Kaiser Leopold ach Neapel, und wurde nach seiner Rückkehr kaiserli-

<sup>1)</sup> Asiatic Annual Register, Vol. I. - 2) S. 272.

<sup>3)</sup> Biographie universelle. T. XX. p. 500, wo seine übrien Schriften aufgeführt sind.

cher Leibehirurg. Mit allen Anlagen zu einem ausgezeichneten Wundarzt hat Hunezovsky doch im Ganzen wenig operirt, wovon einige den Grund in der damaligen, noch nicht überwundenen Scheu vor großen Operationen finden wollen. Er starb den 4. April 1798.

Nicolaus Joseph von Jacquin, geboren zu Leiden den 16. Februar 1727, wurde bald nach beendigten medicinisehen Studien von van Swicten nach Wien berufen, und widmete sich hier wie Crantz, doch in der Folge ausschließlicher, der Botanik. 1754 unternahm er auf kaiserliche Kosten eine naturwissenschaftliche Reise nach America, durchforsehte in Zeit von fünf Jahren die Antillen von Jamaica bis Curação, besuchte gelegentlich das Festland, und brachte eine reiche Ausbeute zurück, von der er in seinen botanischen Werken Rechenschaft gab. Nachdem er den Garten von Schönbrunn außerordentlieh bereichert hatte, kam er als Professor der Chemie und Metallurgie an die Bergwerks-Akademie in Schemnitz in Ungarn, wo Scopoli sein Nachfolger wurde, und zurückgerufen nach Wien erhielt er das Lehramt der Botanik und Chemic an der Universität, verbunden mit der Oberaufsicht über den botanischen Garten, und trieb zugleich ärztliche Praxis. An der 1775 herausgekommenen österreichischen Pharmacopöe hatte er bedeutenden Antheil, kam als einer der ersten Botaniker überall in grofsen Ruf, und starb, neunzig Jahre alt den 24. October 1817.

Johann Michael August Jagemann, geboren 1740 in Dingelstädt, war als Arzt in der Faulsiebersenche im Eichsfeld thätig, wurde 1772 außerordentlicher Professor der Heilkunde in Erfurt, und vertauschte diese Stelle 1775 mit dem Physicat von Duderstadt. Außer der im ersten Buche benutzten Schrift besitzen wir noch eine andere von ihm über denselben Gegenstand: Programma de iis. quae eirea morbos epidemicos in Eisfeldia, terra Mognutina.

ex cura Electoris Principis et regiminis facta sunt. Erforliae 1772. 4. Beide vervollständigen die Abhandlung von Arand nur wenig. Das Todesjahr Jagemann's ist nicht ingegeben.

Cassian Jagelsky<sup>1</sup>), ging 1761 mit Pogoretzky und anderen russischen Aerzten nach Leiden um dort seine Studien zu vollenden, erhielt den Doctorgrad, wurde nach einer Rückkunft Arzt und Professor am großen Landhosbital in Moskau, war 1770 Mitglied des dortigen Medicinalraths, und leistete während der ganzen Pestzeit ausgezeichnete Dienste. 1771 gab er eine russische Schrift über lie Art und Weise sich gegen die Pest zu schützen herus. Er und Schafonsky waren vor der Ankunft von Orräus ohne Zweifel die thätigsten und muthvollsten Pestärzte<sup>2</sup>).

Friedrich Ludwig Kefsler 3), geboren 1740 den 20. April in Magdeburg, erhielt seine ärztliche Bildung in Halle, wo er 1760 mit einer Abhandlung über die Pockenimpfung die Doctorwürde erhielt, wurde Laudphysicus, Garnisonarzt, so wie Arzt der französischen und pfälzischen Colonie in seiner Vaterstadt, und starb daselbst den 20. Mai 1808. Seine angeführten Beobachtungen über die Faulsieber von 1770 bis 72 schließen sich zunächst an die von Schobelt in der Altmark, so wie die von Hewarth und Höhl in Halle, und gehören zu den gediegensten über diese Epidemie.

Joseph Thaddäus Klinkosch 4), geboren 1735, gestorben 1778, erhielt den Doctorgrad in Prag im Jahr 1761, wurde dort Professor der Anatomie, und hat sich durch einige physiologische und anatomische Abhandlungen bekannt gemacht, die man im gelehrten Oesterreich verzeich-

<sup>1)</sup> S. 34. = 2) Richter, Bd. III. S. 483.

<sup>3)</sup> S. 162, 184. — 4) S. 183.

net findet. Seine angezeigte Sammlung von Prager Dissertationen enthält manches Werthvolle.

Wenzel Trnka von Kriowitz 1), geboren in Tabor in Böhmen, den 16. Oetober 1739, studierte in Wien, wurde 1769 durch van Swieten im Militair-Krankenhause angestellt, erhielt 1770 die Doctorwürde, nach Vertheidigung einer Abhandlung über das Hüftweh (Diss. de morbo eoxario) und bald darauf die Professur der Anatomie in Tyrnau. Als Professor wurde er nach der Aufhebung dieser Universität 1777 nach Ofen, und 1784 nach Pesth versetzt, wo er seine bisherige Professur mit der der Pathologie und endlich der medicinischen Praxis vertauschte. Er hat sieh am meisten durch die angeführten, mehr mühsamen, als geistvollen Zusammenstellungen bekannt ge- id macht, die noch gegenwärtig als Repertorien brauchbar sind, wenn er mit ihnen auch der Wissenschaft keine erhebliehen Dienste geleistet hat. Er starb in Pesth den sch 12. Mai 1791.

Johann Christian Kuhlman<sup>2</sup>), erhielt 1753 den Doctorgrad in Göttingen, war im siebenjährigen Kriege russischer Feldarzt, dann Oberarzt am Paulshospitale, und 1770 Mitglied des Medieinalraths in Moskāu. Er leugnete das Dasein der Pest, mit Rinder, Skiadan u. a. <sup>3</sup>).

Daniel Langhans 4), ein verdienter und in seinem Vaterlande berühmter Arzt, wurde 1728 in Bern geboren, wo er sieh eines ausgedehnten Wirkungskreises erfreute, und eine Reihe nützlieher, zum Theil populair-medieiniseher Sehriften herausgab, unter denen die angeführte die wichtigste ist. Er starb 1813.

<sup>1)</sup> S. 483.

<sup>2)</sup> S. 34.

<sup>3)</sup> Richter, Bd. III, S. 489.

<sup>4)</sup> S. 259.

Wenzel Johann Nepomuk Langsvert 1), ein böhnischer Arzt, geboren 1738, erhielt 1764 in Prag den Doctorgrad mit einer Abhandlung über die Krankheiten ler Arterien und Venen. Seine angeführten Beobachtungen über die Faulfieber von 1771 sind ausgezeiehnet. Noch 796 übersetzte er Keate's Werk über den Wasserbruch. Dein Todesjalir ist unbekannt.

Ferdinand Leber <sup>2</sup>), geboren den 31. December 1727, wurde 1750 in Wien als Wundarzt geprüft, und kam als oleher in das Krankenhaus zu Breitenfurt. Hier zeichneter sieh bald aus, so daß er zwei Jahre darauf in das Bürrerhospital nach Wien versetzt wurde, dem er seitdem als Arzt und Wundarzt vorstand. Er bekam zugleich die Aufieht über das St. Mareus-Hospital, erlieht 1761 die Doetorvürde, und wurde Professor der Chirurgie und Leibehirurg. Seine Vorlesungen über die Zergliederungskunst erehienen 1775 zuerst deutseh, doeh sorgte er drei Jahre päter für eine lateinische Ausgabe. Zur Uebersehätzung des Schierlings trug er durch eine eigene Abhandlung bei, at aber in seinem Fache keine Schriften hinterlassen <sup>3</sup>). Er starb im hohen Alter 1808.

Johann Gottlob Leidenfrost 4), Sohn eines Predigers n Ortenberg, in der Grafsehaft Stolberg, wurde geboren len 24. November 1715, widmete sich der Heilkunde in Gießen, Leipzig und Halle, und erhielt hier den Doetorgrad noch unter Friedrich Hoffmaun, der sein auffalendes Talent zu würdigen wußte. In Berlin erwarb er sieh die Gunst des Leibarztes Eller, so wie des Ministers v. Coeeeji, wurde im sehlesischen Kriege Feldmedieus, und 1743 Professor an der Universität Duisburg. Während seiner funfzigjährigen Wirksankeit in diesem Lehrante bewährte er sich als einen geistvollen, gelehrten,

<sup>1)</sup> S. 183. — 2) S. 444.

<sup>3)</sup> Gel. Oesterreich, Bd. I. S. 292. - 4) S. 308.

überaus thätigen und menschenfreundlichen Arzt, dessen Untersuchungen über verschiedene Theile der Heilkunde durch Klarheit, seltenen Verein von Kenntnissen und Scharfsinn noch immer anziehend sind. Er hat nie größere Werke, sondern nur Abhandlungen geschrieben, von denen wir die wichtigsten, unter ihnen auch die angeführte über die Kriebelkrankheit, in einer Sammlung besitzen (Opuscula physico-chemica et medica, antehac seorsim edita, nunc post eius obitum collecta. 4 Vol. Lemgoviae, 1797—98. 8.). Seine Gattin verlor Leidenfrost schon früh. und überslebte auch zwei Söhne, von denen der eine Arzt in Elberfeld, und der andere Doctor der Philosophie war. Er starb am 2. December 1794 1).

Louis Lepecq de la Cloture 2), geboren 1736 in de Caen, erlernte ebendaselbst die Heilkunde, erhielt die de Doctorwürde, und wurde Professor der Chirurgie. Späterhin ließ er sich in Rouen nieder, wo er 1781 geadelt wurde. Dies verursachte ihm einige Unannehmlichkeiten, die ihn bestimmten, Rouen wieder zu verlassen, und sich auf ein Gut in St. Pierre des Asiß zurückzuziehen, wo er 1804 starb. Lepecq gehört zu den ausgezeichneten leippokratischen Aerzten des achtzehnten Jahrhunderts, und wird als Beobachter von Volkskrankheiten durch seine beiden angeführten Werke immer in gutem Andenken bleiben.

Johann Jacob Lerche<sup>3</sup>), Stadtphysicus von St. Petersburg, wurde nach einem sehr bewegten Leben noch in seinem Alter im Mai 1770 auf den Kriegsschauplatz geschickt, um den Ausbruch der Pest im Heere zu verhüten. Er war zuerst Augenzeuge der Belagerung von Benden

<sup>1)</sup> Vergl. Möller, über das Leben, den Character, die Verdienste und letzten Stunden J. G. Leidenfrost's. Duisburg, 1795. 8.

<sup>2)</sup> S. 19. - 3) S. 188.

ler, reiste von da nach Jassy, verweilte auf dem Rückvege lange Zeit in Kiew, um zur Beschränkung der Pest Deizutragen, und erlebte 1771 im Sommer und Herbst die edentendsten Vorfälle während der Pest in Moskau. — Geboren in Potsdam den 26. December 1703, wurde er, ines Kaufmanns Sohn, in den Waisenhausanstalten in Halle rzogen, und studierte daselbst unter Fr. Hoffmann, Alerti, Coschwitz, Junker u. a. von 1724 an die Heilunde. Den Doctorgrad erhielt er 1730 mit einer oryctographischen Abhandlung. In die Naturkunde tief eingeweiht zeigte er schon früh einen großen Trieb zu reien, dem er Zeit seines Lebens in vollem Masse genügen connte. Nachdem er einen großen Theil von Deutschland und Holland gesehen, erhielt er auf Hoffmann's Vorchlag 1731 mit Schreiber und Nitzsch einen vortheilnaften Ruf nach Rufsland. In Moskan angekommen wurde er zum Feldarzte in Astrachan und Persien ernannt, gewann auf seinen Dienstreisen in diesen und den angränzenden Ländern die reichste wissenschaftliche Ausbeute, wohnte 1739 dem Feldzuge in der Krim bei, und leistete in derselben Pest, deren Verbreitung in der Ukraine Schrei-Der geschildert hat, die wesentlichsten Dienste im südlihen Rußland, besonders in Charkow. 1742 folgte er dem Heere nach Finnland, und war ein Jahr darauf Arzt auf ler Flotte in demselben Kriege. 1745 finden wir ihn als Arzt bei der russischen Gesandtschaft nach Persien, mit der er wiederum bedeutende Reisen in Asien unternahm. 1764 untersuchte er auf Befehl der Regierung eine merkwürdige carbunculöse Krankheit thierischen Ursprungs in Finnland, wurde um diese Zeit Stadtphysicus von St. Petersburg, und starb als solcher mit dem Titel Collegienrath 1780 im März. Sein angeführtes Werk, aus dem ein höchst achtbarer Character hervorlenchtet, enthält außer vielen naturgeschichtlichen und ärztlichen Beobachtungen die wichtigsten Beiträge zur Kenntnifs der von ihm erlebten Begebenheiten.

James Lind 1), ein englischer Arzt der Edinburgher Schule, der auf seinen langen Scereisen die gediegensten Erfahrungen über die Krankheiten in heifsen Himmelsstrichen sammelte. Seine im ersten Buche benutzte Abhandlung über die Marschfieber in Bengalen vom Jahr 1762 ist weniger bekannt, als sein unübertroffenes Werk über den Scorbut, und ein anderes über die Krankheiten der Europäer in heifsen Klimaten. Er war Mitglied des College of physicians in Edinburgh, und starb den 18. Juli 1794 in Gosport

Daniel Lysons<sup>2</sup>), geboren 1726, lebte als Arzt in Glocester und Bath, schrieb außer den angeführten, recht. Gediegenen Abhandlungen über Kampher und Calomel Beobachtungen über einige chronische Krankheiten, und starb den 20. März 1800.

Heinrich Matthias Marcard 3), am meisten bekannt als Brunnenarzt in Pyrmont, wurde 1747 in Walsrode geboren, studierte in Göttingen, wo er den Doctorgrad erhielt, und ließ sich in Stade nieder, wo er die Kriebelkrankheit von 1771 beobachtete. Späterbin wurde er Garnisonarzt in Hannover, und herzoglicher Leibarzt in Oldenburg. 1809 gab er diese Stelle auf, um sich seiner Praxis in Pyrmont ganz zu widmen, und brachte den Winter gewöhnlich in Hamburg zu. Er war mit Zimmermann befreundet, zn dessen Biographie er in einigen Schriften Beiträge geliefert hat. Sein bedeutendstes Werk ist seine Beschreibung von Pyrmont, die schon 1784 erschien. Er starb 1817.

Philipp Ambrosius Marherr <sup>4</sup>), ein ausgezeichneter Schüler von Crantz in Wien, erhielt dort im Jahr 1760 den Doctorgrad, mit der angeführten Inauguralabhandlung in der er mit Stahlschen Grundsätzen die Hallersche

<sup>1)</sup> S. 117. = 2) S. 477. = 3) S. 289. = 4) S. 453.

rritabilitätslehre einsehränkte, wurde Professor der Phyiologie in Prag, und starb als soleher im Jahr 1771. Wir
besitzen von ihm außer den angeführten Sehriften nur noch
ine über den Einfluß der Eleetrieität auf den Körper, aber
chon seine Vorlesungen bekunden hinreichend, daß er die
venigen Jahre seiner Wirksamkeit gewissenhaft benutzt
at, und es ihm um tiefere Forsehung zu thun war.

Roland Martin 1), ein gelehrter und in seinem Vaerlande berühmter sehwedischer Arzt, wurde in Upsala len 30. Juli 1726 geboren, bezog 1745 die Universität seiter Vaterstadt, wo er 1751 unter Linné und Rosentein den Doetorgrad erhielt, und ließ sich in Stockholm ieder. Hier zeichnete er sich vortheilhaft aus, wurde ald Provinzial-Medieus in Halland, und 1754 Professor ler Anatomie und Chirurgie in Stockholm. Nach einem ast zweijährigen Aufenthalt in Paris, wo er sich besonlers an Petit hielt, kehrte er 1756 zurück, und lebte anteschen und geehrt bis zum 10. September 1788. Seine ast durchgängig sehwedisch geschriebenen Werke sind bei Sacklén verzeichnet 2).

Carl von Mertens 3), geboren 1737 in Brüssel, stulierte von 1755 bis 1758 in Straßburg, wo er die Doetorwürde mit einer ehirurgischen Abhandlung 4) erhielt, ließs
sich dann als Arzt in Wien nieder, wurde neun Jahre später (1767) Arzt des Waisenhauses in Moskau, führte hier
1768) die in Rußland noch neue Poekenimpfung nach
ler Sutton-Dimsdalesehen Methode ein, nahm an den
illgemeinen Berathungen über die Pest in Moskau Antheil,
und sehützte die ihm anvertraute Anstalt vor dieser Seuche.
Nach seehs Jahren (1772) kehrte er nach Wien zurück,
widmete sieh hier von neuem der Praxis, und gab hier

<sup>1)</sup> S. 271. -2) T. I. p. 697. -3) S. 48.

<sup>4)</sup> De vulnere pectoris complicato cum vulnere diaphragmatis et arteriae mesentericae inferioris. Argentorati, 1758.

seine nicht unwichtigen Beobachtungen von Volkskrank. heiten heraus, die einen Zeitraum von zwanzig Jahren (1762-1782) umfassen. Er starb in Wien im Jahr 1788, bald nach Stoll, bei dessen Tode er zugegen gewesen war.

Christian Friedrich Michaelis 1), Sohn des berühmten Orientalisten Michaelis, wurde in Göttingen den 13. Mai 1754 geboren, studierte in seiner Vaterstadt und Gröningen, promovirte in Strafsburg, durchreiste Frankreich und Deutschland, und wurde Kurhessischer Militairarzt. 1786 erhielt er eine Professur in Marburg, wo er den 17. Februar 1814 starb. Unter seinen nicht zahlreichen Schriften ist die im ersten Buche augeführte über den Cronp ob die vorzüglichste.

Peter Middleton 2) aus Schottland, ein berühmter di Arzt in New-York, um die Mitte des achtzehnten Jahr- is hunderts, erwarb sich um die Aufnahme der Heilkunde wie in Nord-America nicht geringe Verdienste. Er und John Bard waren die ersten, die dort (1750) eine menschliche Leiche zergliederten; späterhin (1767) war er bei der Errichtung der medicinischen Schule in New-York thätig. und erhielt die Professur der Physiologie und Pathologie. Ma Außer dem im ersten Buche benutzten Briefe über die Bräune hat er noch 1769 eine historisch-medicinische Gelegenheitsschrift herausgegeben. Er starb 1781 am Magenkrebs 3).

10

Male

Syla Mitrofanow 4) war vor 1761 Wundarzt am Landhospital in St. Petersburg, erhielt in diesem Jahre die Doctorwürde in Leiden, diente im Heere, und war 🧃 1770 Arzt des Hospitals in Kiew, wo er mit Lerche die Pestkranken behandelte 5).

<sup>1)</sup> S. 273. -2) S. 252.

<sup>3)</sup> Thacher, Vol. I. p. 384.

<sup>4)</sup> S. 30. — 5) Richter, Bd. III. S. 484.

Christoph Molinari, Edler von Mühlfeld 1), georen zu Trident den 30. September 1723, promovirte in Vien im Jahr 1752, und wurde hier ein angesehener Arzt on vielem Einfluß. In dem Schierlingsstreit trat er auf störek's Seite, und vermochte bei diesem so viel, daß er seinem Schwiegersohn Stoll de Haen's Stelle verehasste. Von seinen sonstigen Verdiensten ist nichts becannt 2).

Rudolph Carl Friedrich Opitz<sup>3</sup>), geboren 1735 in linden, that sieh als gebildeter und vielbesehäftigter Arzt n Westphalen rühmlich hervor, wurde Stadt- und Landhysieus des Fürstenthums Minden, so wie Mitglied des Provinzial-Medicinal-Collegiums, und starb den 1. März 1800. Seine angeführte Schrift gehört, ungeachtet ihrer Kürze, zu den besten über die Volkskrankheiten von 1770 dis 1772; über seine anderen Versuche; von denen keiner wichtig geworden ist, giebt Meusel Auskunft.

Gustav Orräus wurde am 20. August 1739 in Finnand auf dem Lande (im Kirchspiele Taipalsar bei Willmanstrand), wo sein Vater, Magnus Orräus, Prediger var, geboren. Er genoß mit seinem Bruder, dem nacherigen Gouverneur von Wiburg, den ersten, aber sehr zründlichen Unterricht, besonders in den alten Sprachen, zu Hause. Dem Wunsche seines Vaters folgend, ging er, ierzehn oder funfzehn Jahre alt nach Åbo, um Theologie zu studieren, seine Neigung zu naturwissenschaftlichen Stulien gewann aber doch die Oberhand. Er beschloß, sieh ler Heilkunst zu widmen, und wendete sieh deshalb nach St. Petersburg, wo damals in dem großen Militair-Hospitale eine Pflanzschule für Unterchirurgen bestand. Im Jahr 1755 trat er hier ein, nachdem er zuvor in Åbo seine Dissertation: "Adumbratio Florae, dissertatione academica

<sup>1)</sup> S. 505. - 2) Gelehrtes Oesterreich, Bd. I. 8. 352.

<sup>3)</sup> S. 163.

leviter delineata, praes. Petro Kalm" am 4. December 1754 vertheidigt, und einen akademischen Grad erhalten hatte. Sein vorzüglichster Lehrer war Sehreiber, dem er seine besten ärztlichen Kenntnisse verdankte, und dem er immer mit vieler Liebe anhing. 1757 wurde Orräus Chirurg, und als soleher einem Infanterie-Regiment zugetheilt. Wie er sieh in so untergeordneten Verhältnissen zu seinem Berufe vorbereiten konnte, bleibt, ohne die Voraussetzung außerordentlieher Fähigkeiten und einer geistigen Kraft, die durch alle Hindernisse die Bahn zur höchsten Auszeichnung findet, durchaus unbegreiflich. Beweise dieser Kraft, und derselben Eigenschaften, die ihn späterhin zur Zierde seines Standes und seines Vaterlandes machten, gab er aber sehon als zwanzigjähriger Jüngling während des siebenjährigen Krieges, der ihn mit den russischen Truppen bis nach Berlin führte. Wie in den neueren Feldzügen wüthete auch damals die Diarrhöe in den Kriegsheeren, eine Krankheit, die mindestens eben so mörderisch ist wie der Typhus, und durch Entwaffnung zahlreicher N Mannschaft höchst lästig und verderblich wird, abgeschen A davon, dafs sie damals ihre Herrsehaft mit dem Seorbut je theilte. Orräus erkannte in ihr durch wiederholte Leiehenöffnungen eine auffallende Blutstockung im Unterleibe, ein pathologisches Moment, von dem die Aerzte, mindestens damals, keine Alinung hatten, und heilte sofort in in den Winterquartieren in Sehlesien (1759) eine große Anzahl seiner Kranken mit Haarseilen am Untersehenkel, einem Mittel, das in dieser Beziehung, eine tiefe physiologische Erkenntnifs krankhafter Zustände voraussetzt.

Nach dem Frieden mit Preußen (1762) gab man ihm eine Anstellung beim Physicat in St. Petersburg, und ein Jahr darauf als Operateur am Sechospitale. Bei der Errichtung des "medicinischen Collegiums", als der höchsten ärztlichen Behörde in Rußland, die jetzt nicht mehr existirt, erhielt Orräus 1768 die erste medicinische Doctorwürde, eine Begebenheit, auf die man so hohen Werth

egte, dafs die Kaiserin selbst auf das Wohlsein des erten russischen Doctors trank. Es ist offenbar, dass r während dieser sechs Jahre ununterbroehen an seiner Ausbildung gearbeitet hat, denn abgesehen davon, dass man hn 1769, als einen dreißigjährigen jungen Mann, für würlig hielt, die Stelle eines General-Stabsdoetors der zweien Armee einzunehmen, bewährte er sieh in dem nun lolgenden Türkenkriege auf eine so ruhmwürdige Weise, lass nicht leicht zu entscheiden ist, durch welche seiner Eigensehaften, seine männliche Furchtlosigkeit, seine Pflichttreue, seinen ärztliehen Seharfbliek oder seine Gewandtheit das iunbedingte Vertrauen Romanzow's, der ihn sehon im siebenjährigen Kriege bemerkt hatte, sieh am neisten rechtfertigte. Nach der Beendigung des ersten Feldzuges ergab es sieh leicht, dass der ganze Erfolg des zweiten durch die Pest vereitelt werden konnte, wenn rgend dieselben Fehler wieder begangen wurden, welche lie erste Armee ihrem Untergange nahe gebraeht hatten. Mit welcher Einsieht und Unersehroekenheit Orräus diese Angelegenheit, großer Hindernisse ungeachtet, ordnete, ergiebt sich aus dem ersten Buehe, hier ist nur noch zu bemerken, dass' er sieh von seinen Anstrengungen in Jassy durch das Naturstudium in den umliegenden Weinbergen zu erholen pslegte, wobei es ihm auffallend war, dass bei der zunehmenden Verbreitung des Pestmiasma's über dieselben die vorher häufigen Inseeten fast gänzlieh versehwan-Jen. Seine Wirksamkeit in Moskau ist in der Geschiehte ler dortigen Pestegebührend gewürdigt worden; ohne ihn würde diese Seuche ohne Zweifel noch viel größere Niederlagen veranlasst haben, und ohne ihn auch wahrscheinlieh St. Petersburg dem Sehieksal von Moskau nieht entgangen sein. Gewifs erhält aber sein Verdienst um St. Petersburg noch einen höheren Werth durch die große Becheidenheit, mit der er den Vorfall im Hause des Senats-Secretairs Kamarow volle dreizehn Jahre geheim hielt.

1772 sah Orräus in der Begleitung des Fürsten Or-

low die Moldau wieder, wo noch Funken der Pest aufglimmten, wurde in demselben Jahre Polizei-Doetor in St. Petersburg, und zu Ende desselben Physicus von Moskau, an der Stelle des Pestleugners Rinder, erwarb sich durch die Praxis in dieser Hauptstadt ein Vermögen von 30,000 Rubel, und zog sich damit im Jahr 1776, nachdem er in eine an Geisteszerrüttung gränzende Hypochondrie verfallen war, gänzlich aus der ärztlichen Wirksamkeit zurück. Er widmete sich jetzt auf einem Gute in der Nähe von St. Petersburg ausschliefslich der Landwirthschaft, zeiehnete sieh auch hierin rühmlich aus, und namentlich gehören seine Abhandlungen über Vichseuchen, die er sehon während des Türkenkrieges mit gewohntem Scharfblick beobachtet hatte, zu den besten dieser Zeit. Ein von ihm eingeführter Pflug hat noch bis auf diese Stunde seinen Namen, auch nahm ihn 1782 die "freie ökonomische Gesellschaft" zu ihrem Mitgliede auf, deren Abhandlungen er ihr mit manehen werthvollen Beiträgen bereicherte.

Abgesehen von dieser schriftstellerisehen Thätigkeit auf einem ihm ursprünglich fremden Gebiete trat Orräus nur selten aus der Stille des Landlebens hervor, und hierdurch wird es allein erklärlich, dass sein Name kaum einigen der jetzt lebenden Aerzte bekannt ist. Außerdem steht sein Andenken mit einer Krankheit in Verbindung, die man gern aus dem ärztlichen Gesiehtskreis ausschließt, und wenn sie eine Zeit lang wichtig gewesen ist, so bald als möglich der Vergessenheit übergiebt. Erst 1803 ernannte ihn der Kaiser Alexander, durch den Grasen Sime on Woronzow auf seine Verdienste ausmerksam gemacht, zum Mitglied des Medicinalraths, und 1808 der medicinisch-ehirurgischen Akademie in St. Petersburg. Zwei Jahre darauf erhielt er wegen hohen Alters seinen Abschied als Staatsrath, und starb den 1. September 1811 1).

<sup>1)</sup> Nach einer kurzen Lebensbeschreibung von Orräus in Nr. IV. des allgemeinen medicinischen Journals der medicinischchirurgischen Akademie, größtentheils aber nach Mittheilungen

Orräns hatte sechzelm Kinder, von denen die meiten sehon früh gestorben, und nur noch drei verheirathete Föchter in St. Petersburg am Leben sind. Sein unvergängiches Denkmal ist sein im Schriftenverzeichnifs angeführes Werk über die Pest; noch 1807 gab er ein Buch über lie Katarrhalfieber heraus, das indessen in Deutschland licht bekannt geworden ist.

Jean Jacques Paulet 1). geboren 1740 zu Andèse m Departement du Gard, studierte in Montpellier, wo er 764 die Doctorwürde erhielt. Ein gründlich gelehrter, ielseitig gebildeter Arzt, dessen Verdienste um die Thierreilkunde am meisten bekannt sind, der aber auch als Hipokratiker von durchaus unbefangenem Urtheil in der Meliein Ausgezeichnetes leistete. Schon 1768 trat er mit einer Histoire de la petite vérole hervor, die höchst unrünstig aufgenommen wurde, und ihm selbst Drohungen von Seiten der Regierung zuzog, indem er die Poeken nicht ureh die Impfung, sondern durch wohlüberdachte, wenn ueh vielleicht nicht ausführbare Sperrmaßregeln ausgerotet wissen wollte, welche den herrschenden Ansiehten entegen waren. Er liefs sieh indessen nieht absehreeken. liesem gediegenen Werke noch eine Reihe kleinerer Schrifen über denselben Gegenstand folgen zu lassen, die an sieh erdienstlich, durch die Kuhpoekenimpfung in den Schaten gestellt worden sind. Bessern Erfolg hatten seine vorüglichen, selbst bis jetzt noch unübertroffenen Recherehes listoriques et physiques sur les maladies épizootiques (Pais 1775), ein durchgearbeitetes klassisches Werk, das seiien Namen noch auf die späte Nachwelt bringen wird, wievolil man unterdessen in der Erkenntnis einzelner Thierrankheiten Fortschritte gemacht hat. Seit 1775, in wel-

on dessen noch lebenden Verwandten, welche dem Verf. durch ie Güte des wirkl. Staatsraths Dr. v. Mayer und des Herrn rof. v. Seidlitz zugekommen sind.

<sup>1)</sup> S. 346.

ehem Jahre auch sein verdienstliehes Werk über die Sehwämme ersehien, übernahm er die Herausgabe der Gazette de santé, die durch ihn eine der besten damaligen Zeitsehriften wurde, auch gehört er zu den kraftvollsten und geistreiehsten Gegnern von Mesmer und seiner Parthei. Das Verzeiehniss seiner Sehriften s. bei Eloy und in der Biographie médicale.

Marcus Anton von Plenciz 1), geboren den 28. April 1705 zu Salean bei Görz, studierte zuerst in Wien, dann zu Padna unter Morgagni. 1735 liefs er sieh als Arzt in Wien nieder, musste aber die medieinisehen Studien wiederholen, um in die Faeultät aufgenommen zu werden. Nachdem van Swieten die Unterrichtsanstalten umgeschaffen hatte, hörte er von neuem ehemisehe und anatomische Vorlesungen, und kann überhaupt zu den gelehrteren Aerzten der Wiener Schule gerechnet werden. Seine beste Untersuchung ist die über das Scharlachfieber in dem angeführten Werke, für das die Kaiserin Maria Theresia 🔊 ihn mit dem Adelstitel auszeichnete. Er starb am 25. No- st vember 1786. Sein Sohn

de

112

1

11.

fla

Joseph v. Plenciz 2), geboren 1752, promovirt in Wien 1773, wurde 1781 als Professor der Pathologie und medieinischen Praxis an der Universität Prag angestellt, wo zuerst in diesem Jahre auf seinen Vorsehlag eine kliniselie Lehranstalt mit aeht Betten erriehtet worden war. Der Waisenanstalt bei Johann dem Täuser stand er als st Arzt unentgeltlich vor, und trug zu ihrer Emporbringung nieht wenig bei, auch übernahm er die Krankenbehandlung an den neu errichteten Arbeitshäusern. Dem klinischen Unterriehte kam es zu Statten, dass er 1784 auch die Stelle als Arzt des großen Armenhauses übernahm, so daß er

<sup>1)</sup> S. 435.

<sup>2)</sup> S. 437. Gel. Oesterreich, Bd. II. S. 22., Biogr. méd. und die angef. Schriften. - Krombholz, S. 29.

nun auch praktisch über Weiberkrankheiten lehren konnte. Er starb den 26. April 1785 am Faulfieber, das er sich durch zu langes Verweilen im Krankenhause zugezogen, allgemein betrauert, indem seine angeborne Gntmüthigkeit ihm viele Freunde erworben hatte.

Joseph Jacob von Plenck 1), geboren in Wien den 28. November 1738, war während und nach seiner Studienzeit daselbst mit Marherr enger befreundet, trat 1766, noch als Magister der Chirurgie und Geburtshülfe, als Schriftsteller auf, wurde, als er seinen Namen durch seine Abhandlung über das Queeksilber bekannt gemacht hatte, zum Professor der Anatomie, Chirurgie und Geburtshülfe an der Universität Tyrnau in Ungarn ernannt, nach Aufhebung derselben 1777 in gleicher Eigenschaft nach Ofen und 1784 nach Pesth versetzt, war unter Brambilla bei der Errichtung der medicinisch-chirurgischen Josephs-Akademie in Wien (1785) thätig, erhielt an dieser Anstalt die Professur der Chemie und Botanik, so wie die Aemter eines beständigen Secretairs, Feldstabschirurgus und Directors der Feldapotheken, schrich eine große Menge von Hand- und Lehrbüchern über alle Theile der Heilkunde, die zum Theil mehrere Auflagen erlebt, aber durchaus nur compilatorischen Werth haben, und mit Recht der Vergessenheit übergeben worden sind. Ergebnisse tieferer Forschung vermisst man in allen, und viele von ihnen haben ohne Zweifel zur Verflachung des ärztlichen Unterrichts beigetragen. Plenck starb den 24. August 1807.

Peter Pogoretzky<sup>2</sup>) erhielt seinen ersten ärztlichen Unterricht im großen Petersburger Hospitale unter Schreiber, aus dessen Schule auch Orräus hervorgegangen ist, benutzte 1761 mit neun anderen russischen Aerzten die Vergünstigung der Kaiserin Elisabeth, seine Studien in Holland zu vollenden, und promovirte um diese Zeit in Lei-

<sup>1)</sup> S. 486. - 2) S. 34.

den. Nach seiner Rückkehr wurde er Arzt beim Sibirskischen Prikas, und nachher Professor an der medicinischehirurgischen Schule in Moskau. Als solcher gab er 1768 das pathologisch-therapeutische Handbuch von Schreiber in lateinischer, und einige eigene medicinische Schriften in russischer Sprache heraus. 1770 war er Mitglied des Medicinalraths in Moskau, und übernahm 1771 freiwillig ein Pestkrankenhaus. Er besafs eine ausgezeichnete Bibliothek, und ist als bedeutender Arzt noch lange nach seinem Tode, der gegen 1786 erfolgte, in gutem Andenken geblieben 1).

Iwan Poletyka<sup>2</sup>), aus Romna in Kleinrufsland, studierte in Kiel, und nachher in Leiden, wo er 1754 die medieinische Doetorwürde erhielt. Er war lange Zeit im Dienst der Krone angestellt, und befand sieh 1770 als Arzt in der Quarantaine-Anstalt von Wasielkow im Kiewsehen Gouvernement<sup>3</sup>).

in the same of the

19

nu

da

19

bu

be

ih

to

韵

A

u

au

Stikel-House in Roxburgh, gestorben zu London, den 18. Januar 1782. Ueber das Leben dieses großen Arztes können hier nur kurze Andeutungen gegeben werden. Er war aus einer vornehmen und angesehenen Familie, erhielt die gelehrte Erziehung der höheren Stände, und ging, wie viele andere Engländer, nach Leiden, um Boerhaave's Schüler zu werden. Mit van Swieten stand er in dauernder freundschaftlicher Verbindung. 1730 erhielt er den Doetorgrad, mit einer Abhandlung "de marcore senili", und wurde bald darauf außerordentlicher Professor der Metaphysik und Moralphilosophie in Edinburgh. In diesem Lehramte hielt er sieh besonders an Baeo, dessen erhabene Ansiehten ihm vor allen zusagten, 1742 aber trat er in den Dienst des Heeres, und erhielt bald den ausgedehnte-

<sup>1)</sup> Richter, Bd. III. S. 481. - 2) S. 29.

<sup>3)</sup> Richter, Bd. III. S. 468. - 4) S. 405.

sten Wirkungskreis als oberster Feldarzt. In den Niederlanden und Deutschland diente er bis 1745, und dann von 1746 bis 49 in England und Schottland, mit so einsichtsvoller Thätigkeit und so tiefer Erkenntnifs der herrschenden Krankheiten, dass man ihn, ohne gegen andere ungerecht zu sein, unbedenklich für den ersten Feldarzt aller Zeiten halten kann. Seine Erfahrungen über die Ruhr gehören zu den gediegensten dieses Jahrhunderts, und seine Bearbeitung des damaligen Typhus, in seinem Hauptwerke sowohl, das zuerst 1752 erschien, wie in einem Briefe an Mead (Observations on the nature and cure of hospitaland jayl-fevers 1752) höchst werthvoll. Den Militairdienst verliefs Pringle 1758; und liefs sich in London nieder, wo er sich einer ausgedehnten Praxis widmete, Leibarzt und 1772 Präsident der Royal Society wurde, welche Stelle er mit vielem Ruhme verwaltete, und 1778 politischer Meinungen wegen niederlegte. Von 1780 bis 81 hielt er sich dann noch in Edinburgh auf, kehrte aber im Herbst dieses Jahres nach London zurück, und starb bald darauf apoplektisch. the property of the property o

Joseph v. Quarin. ), Sohn eines Arztes, wurde am 19. November 1734 in Wien geboren, studierte zu Freiburg im Breisgau, wo er, achtzehn Jahre alt, den Doctorgrad erhielt, wurde in Wien Arzt am Krankenhause der barmherzigen Brüder, und niederösterreiehischer Regierungsrath. Auf Störck's Seite nahm er Antheil an dem Streit über den Schierling, über dessen Wirkung er seine Beobachtungen 1761 herausgab (Tentamina de Cieuta), und schrieb noch einige andere Werke, unter denen das angeführte über die Fieber und Entzündungen das wichtigste ist. Seine Animadversiones practicae in diversos morbos (Wien 1786) zeichneten sich unter der damaligen Litteratur nicht eben auffallend aus. 1777 wurde er nach Mailand geschickt, um den Erzherzog Ferdinand zu behandeln, der ihn nach

<sup>1)</sup> S. 508.

seiner Genesung zu seinem Leibarzt ernannte, worauf er denn, nach Wien zurückgekehrt, auch Leibarzt Kaiser Joseph's wurde. Er widmete sich mit großem Eifer der Hospitalverwaltung, bereiste zu dem Ende Italien, Frankreich und England, und erhielt 1784 vom Kaiser, bei dem er in hohen Gnaden stand, die Oberaufsieht über das allgemeine Krankenhaus, über dessen Einrichtung er in demselben Jahre eine Schrift herausgab. Späterhin legte er diese Stelle nieder, und starb den 19. März 1814.

Joseph Raulin 1), geboren 1708 in Aiguetinte, lebte längere Zeit in Nérae, und ließ sieh später in Paris nieder, wo er Leibarzt wurde, und eine Reihe von Schriften herausgab, von denen drei einzelner Angaben wegen im ersten Buehe benutzt worden sind. Einige von ihnen enthalten gute Beobachtungen, im Ganzen fehlt es ihnen aber an Tiefe. Er starb den 12. April 1784.

M

116

h

bi

111

là

11

U

6

Jacob v. Reinlein 2), geboren zu Amberg in der Oberpfalz, den 30. Mai 1744, kam neunzehn Jahre alt nach Wien, und erhielt dort den Doctorgrad im Jahr 1768. Ein Jahr lang besorgte er hierauf die Kranken in der Kaserne in der Alservorstadt, und wurde 1769 Feldstabsarzt in Pavia, mit der Aufsicht über die Lazarethe in Mailand, Lodi und Como. 1774 nach Wien zurückgekehrt, wurde er von Störek als Arzt des spanischen Krankenhauses, und zugleich als Lehrer an der Chirurgenschule angestellt. Er trat erst spät als Schriftsteller mit einer Abhandlung über den Bandwurm (Animadversiones circa ortum, incrementum, causas, symptomata et euram tacniac latae, Viennae, 1811. 8.) auf, und hat sich niemals, wiewohl von Störck so begünstigt, daß er selbst zum Nachfolger Stoll's ernannt wurde, über die Mittelmäßigkeit erhoben. Er starb 1816 <sup>3</sup> ).

<sup>1)</sup> S. 267, 334, 338. — 2) S. 448.

<sup>3)</sup> Gelehrtes Oesterreich, Bd. II. S. 44.

Andreas Rinder 1), erhielt 1733 den Doctorgrad in Altorf, diente im russischen Heere und wurde endlich Stadtphysikus von Moskwa 2). Diese wichtige Stelle versah er 1770 und 1771 während der Pest, und brachte durch hartnäckiges Leugnen des Daseins derselben unsägliche Verwirrung in alle Angelegenheiten. Sein Nachfolger wurde Orraeus, wahrscheinlich 1772.

Anton Wenzel Rings 3), der Sohn eines geschätzten Arztes und Professors, ward 1735 Doctor zu Prag, kurz darauf Physicus des Rakonitzer Kreises, welches Amt er drei Jahre lang verwaltete, während er zugleich als außerordentlicher Professor über Boerhaave's Institutionen las. Er soll auch ein pharmaceutisches Laboratorium für Studierende der Medicin auf eigene Kosten errichtet haben. Den barmherzigen Brüdern, die in Prag eine sehr bedeutende Anstalt inne haben, gab er Privatunterricht, und weil er damit zu viel Zeit zubrachte, so beschuldigte man ihn, seine öffentlichen Vorlesungen darüber vernachlässigt zu haben 4).

Jöran Rothman <sup>5</sup>), Sohn eines Arztes in Vexiö, wurde den 30. November 1739 geboren, bezog 1757 die Universität Upsala, wo er 1763 die angeführte Inaugural-dissertation de Raphania schrieb, machte von 1773 bis 76 eine naturwissenschaftliche Reise in Nordafrika, von Tripolis aus, und starb in Stockholm den 4. December 1778, als Assessor am Collegium medicum. Das Verzeichniss seiner Schriften giebt Sacklén <sup>6</sup>).

Johann Baptista Michael Sagar 7), geboren zu Poellands in Krain, den 2. November 1702, wurde durch unbekannte Verhältnisse bis in sein spätes Mannesalter von

<sup>1)</sup> Richter, Bd. III. S. 489. - 2) S. 35.

<sup>3)</sup> S. 438. - 4) Krombholz, S. 28. - 5) S. 339.

<sup>6)</sup> T. I. p. 140. — 7) S. 153. 494.

gründlicheren ärztlichen Studien zurückgehalten, so daß if er erst in seinem funfzigsten Jalire die Doetorwürde in Wien erhielt. Ohne Zweifel hat er dort die Vorlesungen von de Haen, Crantz und den übrigen Lehrern dieser Zeit gehört, wurde bald darauf Physikus des Iglauer Kreises in Mähren, und that sieh als Beobachter von Volkskrankheiten und Thierseuelien mehr hervor, als irgend ein österreichischer Arzt dieser ganzen Zeit. Sein Hauptwerk ist seine symptomatische Nosologie, die sieh vor den ähn-ge liehen Versuehen seiner Zeitgenossen und Nachfolger vortheilhaft auszeiehnet, und seinen Namen noch auf die späte Nachwelt bringen wird. Er starb im Jahr 1778. Seine Sehriften sind im Verzeichniss vollständig aufgeführt.

manager of the state of the sta Ernst Diedrich Salomon 1), Sohn eines Wundarztes in Stockholm, wurde den 21. October 1746 geboren, und sehon früh zur Chirurgie angeleitet. 1764 bezog er die Universität Upsala, und setzte später noch seine Studien in Stockholm fort. 1773 wurde ier Regiments-Chirurg, a promovirte zwei Jahre später in Upsala, erhielt 1783 die te Stelle eines Assessors am Collegium medieum, diente 1788 als erster Feldmedieus in Finnland, und ertrank am 27. September 1790 auf einer Fahrt zwisehen Abo und Aland. Aufser seiner angeführten Abhandlung über die Bräune hat er nur noch eine Inauguraldissertation über den Scorbut und einen Berieht über den Gesundheitszustand der Truppen in Finnland gesehrieben 2).

te

4 56

So

dr

m

61

161

R

Samoilowitz 3). Von diesem Arzte ist außer dem, 'was in Betreff seiner aus der Darstellung der Pest in Moskau im ersten Buehe hervorgeht, niehts weiter bekannt, als daß er später in Strafsburg und Leiden studiert, und sieh mit besonderem Eifer auf die Geburtshülfe gelegt hat. Er promovirte 1780 in Leiden mit einem Traetatus de sectione symphyseos ofsium pubis et partu caesarco, worin

<sup>1)</sup> S. 272. - 2) Sacklén, T. 1. p. 155. - 3) S. 46.

Rzewsky den Vorsehlag machte, eine Gebäranstalt zum Unterrieht in der Geburtshülfe zu erriehten.

Anton Nunez Ribeiro Sanchez 1), Sohn eines Kaufmanns in Pegna Macor in Portugal, wurde am 7. März 11699 geboren, und sehon in früher Jugend durch die Werke won Plutareh und Montaigne zu höhrerem Streben angeregt. Von seinem Vorsatz, sieh der Heilkunde zu widomen, suchte ihn ein Oheim, der Beamter in Pegna Maeor war, durch die Anwartschaft auf seine Stelle und die Hoffnung auf die Hand seiner Tochter abzubringen, und er hatte sehon dessen Wünschen sieh ganz gefügt, als die Aphorismen von Hippokrates, die ihm in die Hände fielen, ihn aus seinen Träumen aufrüttelten. So entfloh er zu einem ihm verwandten Arzte in Lissabon, studierte, von diesem unterstützt, in Coimbra Mediein, und erhielt 1724 in Salamanea die Doctorwürde. Bald darauf wurde er Stadtarzt in Benaventi, doch genügten ihm weder seine besehränkten Kenntnisse, noch sein enger Wirkungskreis, er verließ sein Vaterland, um seine Bildung in den großen Städten Europa's zu vollenden, und begab sieh zuerst nach Genua, dann nach London, wo er zwei Jahre blieb, und endlich nach Frankreich, wo er besonders in Paris und Montpellier verweilte. In Marseille lernte er den dort vielverehrten Arzt Bertrand kennen, bei dem er Boerhaave's Aphorismen fand, und hocherfrent, dass der Verfasser derselben noch lebte, sogleich den Entschluß faßte, dessen Schüler zu werden. Er ging sofort nach Leiden, wo er drei Jahre lang die Vorlesungen Boerhaave's besuchte, und nachdem dieser von der Kaiserin Anna den Auftrag erhalten hatte, ihr drei seiner bewährtesten Sehüler zu ihrem Dienste vorzusehlagen, einen vortheilhaften Ruf nach Rufsland annahm. Dort war er zuerst zwei Jahre lang Stadtarzt in Moskau, dann folgte er als Feldarzt dem rus-

<sup>4)</sup> S. 389.

sischen Heere nach Polen, und machte von 1735 bis 37 alle Feldzüge gegen die Türken und Tataren mit, lernte die Völkerstämme Südrusslands und des angränzenden Asiens genau kennen, und liefs die Ergebnisse seiner Beobachtungen dem Grafen Buffon zukommen, der sie in den dritten Band seiner Naturgeschiehte aufgenommen hat. Bei der Belagerung von Asow hatte er Gelegenheit den Peteehialtyphus zu beobaehten, und soll in der Lazarethverwaltung dem Heere ausgezeichnete Dienste geleistet haben. 1 se doeh sind seine Papiere hierüber verloren gegangen. Zur Belohnung seiner Verdienste ernannte ihn die Kaiserin zum Arzt des Cadettencorps in St. Petersburg und zu ihrem ne eigenen Leibarzt; seine Achtung und sein Anschn nahm ungeachtet der nun folgenden Thronwechsel und Stürme zu, doch gerieth er bei der Thronbesteigung der Kaiserin Elisabeth Petrowna (1741) in Gefahr, muste seine Stellen dem Wundarzt L'Estocq überlassen, und zog sich in die tiesste Verborgenheit zurück, heilte noch den Her zog von Holstein-Gottorp von einer gefährlichen Krankheit, wurde zur Belohnung dafür Etatsrath, und erhielt 1747 die erbetene Entlassung, nachdem er während seines ganzen Aufenthalts in St. Petersburg für die dortige Akademie sehr thätig gewesen war, und sich den Ruf eines in durchaus unbescholtenen Mannes zu erhalten gewußt hatte. Von da an lebte er noch sechsunddreifsig Jahre in Paris seinen Studien, nahm nur selten an ärztlichen Berathungen Theil, arbeitete viel für die St. Petersburger Akademie, und hinterliess eine Anzahl handschriftlicher Werke, von denen sein Freund Andry, der sie von ihm erbte, ein von Vicq d'Azyr mitgetheiltes Verzeichnis gegeben hat. Sanchez starb, nachdem er voch von der Kaiserin Katharina seine lange ausgebliebene Pension wiedererhalten hatte, und vom Großfürsten Paul mit Auszeichnung empfangen worden war, den 14. October 1783.

Dafs der Sublimat zn einigen Granen in einem Pfund Brandwein in Sibirien gegen venerische Uebel gebränchlich sei, erfuhr Sanchez schon um das Jahr 1745 von einem Wundarzt in St. Petersburg, eben so, dass man die Kranken nach jeder Gabe dieses Mittels ein russisches Dampfbad nehmen ließ, ein wesentlicher Umstand, auf den man bei der van Swietenschen Kur nicht achtete. Er vermuthete, dass diese Behandlungsweise durch gefangene schwedische Wundärzte und Apotheker seit 1709 in Sibirien bekannt geworden sei, was sehr wahrscheinlich ist, denn die Sublimatkuren waren unter den Empirikern dieser Klasse schon im siebzehnten Jahrhundert nicht ungewöhnlich. (Vergl. Mertens a. a. O. T. H. P. 3. Cap. I. — Medicus, Sammlung von Beobachtungen aus der Arzneiwissenschaft, S. 413. — Sanch ez, die russischen Dampfbäder, a. d. Franz. Berlin 1819. 8., wo das Leben dieses Arztes nach Vieq d'Azyr.)

Athanasius Schafonsky 1), aus Klein-Russland, studierte, wahrscheinlich gleichzeitig mit Mertens, in Straßburg, erhielt hier den Doctorgrad mit einer Abhandlung über die Convulsionen der Schwangeren, Gebärenden und Wöchnerinnen, war 1770 der älteste Doctor vom Landkrankenhause in Moskau, und erwarb sich während der Pest in dieser Hauptstadt ausgezeichnete Verdienste, ohne indessen durch sein einsichtsvolles und unerschrockenes Benehmen das Aufkommen der Parthei der Pestleugner hindern zu können. Sein russich geschriebenes Werk über die Pest in Moskau ist außer Rußland nicht bekannt geworden. Es enthält die werthvollsten Thatsachen, die der Verfasser nach Auszügen des wirklichen Staatsraths Herrn Dr. Carl Mayer in St. Petersburg benutzt hat. Geburtsund Todesjahr Schafonsky's sind nicht bekannt 2).

Theodor August Schleger 3), geboren in Ulm, den 5. März 1727, studierte in Strafsburg, und erhielt 1750 den Doctorgrad in Helmstädt. Bald darauf wurde er Pro-

<sup>1)</sup> S. 34. - 2) Richter, Bd. III. S. 491.

<sup>3)</sup> S. 308.

fessor der Anatomie in Braunschweig, dann Physicus von Ulm, Leibarzt des Bischoffs von Fulda, und endlich Professor der Medicin in Cassel, wo er bald nach der Herausgabe seiner im ersten Buehe benutzten Sehrift über das Mutterkorn, den 12. Dezember 1772 starb.

Christoph Heinrich Schobelt 1), geboren 1741, war zuerst praktischer Arzt in Osterburg in der Altmark, dann Stadtphysicus in Strasburg in der Uckermark, wo er 1807 starb. Seine angeführte, im ersten Buche benutzte Schrift zeugt von guter Beobachtung, und ist nicht unwichtig; man kann sie den besten über die Faulfieberseuche von 1771 beizählen. Es sehliefst sich ihr seine spätere Abhandlung: (1791) über die Faulsieber an, seine Betrachtungen über die venerischen Krankheiten (1771) und über die Hemicranie sind unbedeutender.

Johann Friedrich Schreiber 2), geboren den 26. Maii 1705 in Königsberg, war der Sohn des dortigen Professors der Theologie und Consistorialraths Michael Schreiber. Von Jugend auf in den alten Sprachen gründlich unterrichtet, besuchte er schon von seinem seehzehnten Jahre ant philosophische und medicinische Vorlesungen, setzte 1726; seine Studien in Frankfurt a. O., dann in Leipzig, und endlieh in Leiden unter Boerhaave und B. S. Albinus fort, wo er denn auch den 19. Juni 1728 die Doctorwürde erhielt. Seine Dissertation "de Fletu." wird als eine sehr gediegene Arbeit gerühmt. Während seines Aufenthalts in Leiden war Schreiber mit Haller innig befreundet, der bei der Herausgabe von Boerhaave's Institutionen sein nachgeschriebenes Heft vielfältig benutzt hat, und diese Verbindung wurde nur durch den frühen Tod des ersten aufgelöst. Die Laufbahn eines praktischen Arztes betrat Schreiber in Saardam, begab sieh aber bald nach Mar-

da

Te

EDI

RM

vis l'i

M

<sup>1)</sup> S. 82. -2) S. 162.

ourg, um den berühmten nachherigen preußisehen geheimen Rath v. Wolf kennen zu lernen, und sich dessen phiosophisch-mathematische Grundsätze anzueignen. Flementa medicinae methodo mathematica demonstrata, die er 1730 in Leipzig herausgab, kann man als die Frucht dieser Zusammenkunft ansehen. Von Leipzig ging Sehreiber nach Halle, wo er durch Friedrich Hoffmann eine ordentliehe Professur der Philosophie und eine aufserordentliche der Medicin erhielt, allein schon im folgende Jahre wurde er mit Lerche und Nitzseh in russische Dienste berufen. In Moskau wurde er zuvörderst als Feldarzt einer Division in Riga angestellt, folgte dieser 1734 nach Polen, wo er bei der Belagerung von Danzig gegenwärtig war, dann in den Türkenkrieg, besuchte zweimal die Krim, und leistete 1738 in der Pest in der Ukraine ausgezeiehnete Dienste. Die bezeichnete Schrift enthält die Ergebnisse seiner damaligen Beobachtungen, und es verdient bemerkt zu werden, dass er sich in der Behandlung der Pest nicht selten des Calomels bediente. Zur Belohnung seiner Verdienste wurde er zum General-Stabsmedicus befördert, und erhielt dann die Stelle eines Physicus beim Moskauischen Comptoir. 1740 verheirathete er sich, und wurde zwei Jahre später Professor der Anatomie und Chirurgie am Petersburger Hospitale. Dies Lehramt behielt er bis zu seinem Tode, den 28. Januar 1760. Er vervvaltete es mit großer Liebe, Einsicht und Thätigkeit, so daß ihm Rußland die Ausbildung nieht weniger brauchbaren Aerzte verdankte, die in seinen Kriegsheeren wie in bürgerlichen Verhältnissen sich hervorthaten. Die namhaftesten unter ihnen sind Orräus und der nachherige Professor Pogoretzky in Moskau, der seine "Anweisung zur Erkenntniss und Cur der vornehmsten Krankheiten, wie solche in den großen Hospitälern zu St. Petersburg alle Jahre seit 1742 bis hieher ist vorgetragen und erklärt worden." Leipzig 1756. 8." ins Lateinische übersetzte, und in seinem Wirkungskreise als Lehrbuch einführte. Das Verzeichniss der übrigen Werke Schreiber's findet sich bei Richter und Eloy 1).

Johann Anton Joseph Scrinci 2), geboren den 16. Oc tober 1697 in Prag, Sohn eines Baumeisters, studierte zuerst Philosophie in seiner Vaterstadt, maelite dann große Reisen durch Deutsehland und Italien, auf denen er die berühmtesten Lehranstalten besuehte, und widmete sieh, zurückgekehrt, dem Studium der Rechte, nicht ohne zugleich seiner Neigung zur Physik und Mediein zu folgen. 1729 wurde er Doctor der Mediein, und bald darauf als Arzt nach Slan berufen, welche Stelle er 1732 mit dem Physieat des Neu-Boleslaver Kreises vertauschte. Seiner Verdienste um eine Kriebelseuche in Böhmen während der in Jahre 1736 und 37 ist im ersten Buehe, S. 330 Erwähnung geschehen. In Prag stand er indessen in zu gutem fr Andenken, als dass man ihn nicht gern zu einem seiner würdigern Wirkungskreis berufen hätte. Man gab ihm daher 1739 eine Professur, und nun lehrte er mit vieler Auszeichnung über praktische Heilkunde, nach Boerhaave's Se Muster, mit dem er eine Reihe von Jahren hindurch in vo regem Briefwechsel gestanden hatte. Einige Jahre darauf bewog er durch sein dringendes Ansuehen den Kaiser wi Karl VI. eine neue Professur für Experimentalphysik und un Chemie zu errichten, die er außer seinem medicinischen net Lehramte bekleidete, so dass er seine öffentlichen Vorle sungen über Physik 1745 begann, nachdem er sich ant eigene Kosten einen für die damalige Zeit sehr vollständigen Apparat angeschafft hatte. Diese Vorlesungen wurden mit Bezeichnung der vorzunehmenden Versuelie durch Ansehlagzettel an den Straßenecken angekündigt, und von den böhmisehen Großen wie von allen Gelehrten in Pragmit Eifer besucht, viele Fremde reisten nach Prag, um bei Serinei's Versuehen gegenwärtig zu sein, und diese er-

reg-

<sup>. 1)</sup> Richter, Bd. III. S. 252. - 2) S. 330.

regten überall so viel Aufselm, daß der Kaiser Franz ihn nach Wien berief, um sieh von ihm über die elektrischen Erseheinungen belehren zu lassen. 1754 machte er in der Nähe von Prag in Gegenwart des Kaisers und der Kaiserin den Versuch mit der luftleeren Kugel, war aber auch, abgesehen von diesen, für das Emporkommen der Naturwissenschaften sehr förderlichen Vorstellungen fortwährend bemüht, die Physik auf die Mediein anzuwenden, wie er denn namentlich in Krankheiten Gebrauch von der Electrieität machte. Die Belagerung von Prag im Jahr 1758 setzte seinen physikalisehen Vorlesungen ein Ziel. Er war genöthigt, seinen Apparat auszuräumen, erlitt dabei bedeutende Verluste, und überdies war ihm schon einige Jahre früher der Vortrag so besehwerlich geworden, dass er sieh seinen Sohn, der 1756 in Altorf promovirt hatte, bei der Erklärung der Versuehe hatte zu Hülfe nehmen müssen. Er lebte noch bis zum 28. April 1773, den Andachtsübungen so hingegeben, dass er halbe Tage in den Kirchen zubrachte, zuletzt halbseitig gelähmt und ohne Gedächtnifs. Seinen noch übrigen Apparat kauften die Jesuiten, noch vor seinem Tode; er wird noch aufbewahrt. Außer der angeführten Abhandlung über die Kriebelkrankheit besitzen Wowir von Scrinei funfzehn Dissertationen physiologischen und medieinisch-praktischen Inhalts, die an den bezeichneten Orten aufgeführt sind 1).

Michael Skiadan<sup>2</sup>), ein Grieche aus Cephalonia, erhielt seine Bildung in Italien und Holland, und erwarb den Doctorgrad in Leiden. 1770 war er in Moskau Mitglied des Medicinalraths, und gehörte zur Parthei der Pestleugner. 1776 wurde er zum Professor der dortigen, 1755 von der Kaiserin Elisabeth gestifteten Universität ernannt, belarte Physiologie, Pathologie und allgemeine Therapie mit

<sup>1)</sup> Effigies etc. Pars II. p. 120. — Krombholz, S. 29.

<sup>2)</sup> S. 34.

vieler Auszeichnung, und starb als Collegienrath den 5. September 1802. ). Er hinterliefs nur Gelegenheitsschriften.

Raphael Johann Steidele<sup>2</sup>), geboren zu Innsbruck den 20. Februar 1737, studierte in Wien, widmete sich vorzüglich der Chirurgie und Geburtshülfe, wurde Lehrer dieser Fächer an der wundärztlichen Schule und zuletzt im allgemeinen Krankenhause, machte sich besonders um die Geburtshülfe verdient, und hinterliefs die verzeichneten Schriften. Er starb nach 1787, unbekannt in welchem Jahre.

Zacharias Strandberg 3), geboren den 12. October 1712, wurde 1741 in Upsala promovirt, war eine Reihe 1 von Jahren Physicus von Stockholm, und starb den 30sten 1 April 1792. Ansführlichere Nachrichten über ihn giebt 2 Sacklén 4).

at a tracking a re-

a de la companya de l

Daniel Johann Taube 5), geboren 1727 in Zelle, studierte in Göttingen, wo er 1747 unter Haller den Doctorgrad erhielt, wurde Physicus in seiner Vaterstadt, großbritannischer Hofmedicus, und starb den 8. December 1799. Er war ein Arzt von sehr umfassenden Kenntnissen und durchaus unbefangenem Urtheil, dessen Werk über die Kriebelkrankheit von 1770 nicht nur in Betreff der damaligen Epidemie sondern auch wegen der gründlichen Bearbeitung. des Gegenstandes überhaupt immer werthvoll bleiben wird.

Iwan de Theyls 6), Sohn des Gesandtschaftsarztes in Constantinopel und nachherigen Stadtphysicus in Moskau, Antonius Theyls, studierte in Frankfurt a. d. O. und erhielt die Doctorwürde in Leiden 1744. 1770 diente

2 2 2 1 2

<sup>1)</sup> Richter, Bd. III. S. 353. — 2) S. 448.

<sup>3)</sup> S. 271. — 4) T. I. p. 102. — 5) S. 289.

<sup>6)</sup> S. 9.

er als Arzt der Ukrainischen Division bei dem Hauptheere, und war Zeuge des Ausbruchs der Pest in Jassy¹).

Ossip Timkowsky<sup>2</sup>), begann seine Laufbahn als Wundarzt am St. Petersburger Hospitale, erhielt 1765 die Doctorwürde in Leiden nach Vertheidigung einer Abhandlung über die unheilbaren Krankheiten, diente 1770 im Kriege gegen die Türken als Feldarzt bei der Smolenskischen Division, wurde später, wahrscheinlich nach Orräns (1776) Stadtphysiens von Moskan, und starb daselbst<sup>3</sup>).

den 1. März 1708; studierte in Leipzig und Halle, wo er 1731 unter Friedrich Hoffmann den Doctorgrad erhielt, und ließ sieh in seiner Vaterstadt nieder, wo er bis an sein Ende, den 7: Februar 1797, die Heilkunst ausübte. Tralles war einer der berühmtesten deutsehen Aerzte des achtzehnten Jahrhunderts, dessen etwas weitlänfige Schriften über das Opium, die absorbirenden Erden und die Cholera schr geschätzt wurden. Er war ein fleißiger Schriftsteller, von dem wir eine große Anzahl Abhandlungen über die Pocken, die Blasenpflaster und einige andere vielbesprochene Gegenstände besitzen. Er gehörte zu den wenigen Aerzten, die mit de Haen in freundschaftlieher Verbindung standen.

Franz Xaver von Wasserberg 15, geboren in Wien den 27. November 1748, erhielt dort den Doetorgrad mit einer Abhandlung über die Zähne (Aphorismi anatomicophysiologiei de dentibus 1771. 8., abgedruckt in der angeführten Sammlung), beschäftigte sich ohne erhebliches Talent mit untergeordneter Schriftstellerei, lieferte eine

<sup>1)</sup> Richter, Bd. III. S. 490. - 2) S. 19.

<sup>3)</sup> Richter, Bd. III. S. 484. - 4) S. 412.

<sup>5)</sup> S. 491.

Menge Uebersetzungen Plenckseher und anderer Handbücher, bearbeitete besonders die Chemic; und starb 1779. Die meisten seiner größtentheils vergessenen Schriften sind im gelehrten Oesterreich aufgeführt.

Johann Jacob von Well 1), geboren in Prag den 1. März 1725, ein Apotheker, der sich in Wien in den Ruf vorzüglicher naturwissenschaftlicher Kenntnisse setzte. Er wurde Magister der Philosophie, später Doctor der Mediein, und endlich unter Störck ordentlicher Professor der Naturgeschichte an der Universität. Seine Schriften (Rechtfertigung der Blackischen Lehre von der figirten Luft. Wien 1771. S. Ueber die Erhitzung des ungelöschten Kalks u. s. w. Wien 1772. 8., und Kurzgefaste Gründe zur Pflanzenlehre, als ein zur Naturgeschichte unumgänglicher nöthiger Theil. Wien 1785: 8.) sind längst der verdienten/Wergessenheit/übergeben. Er starb in Wien: den 4. April 178712). 11 1927

11

di

S

be

21

Da

da

ZU

k

lä

li

D

a

U

1

1

Peter Wenjaminow 3) wurde als Professor der praktischen Heilkunde und Chemie an der Universität Moskau den 8. Mai 1768 angestellt, und starb in diesem Lehramte 1775. Während der Pestzeit war er Mitglied des Medicinalrathso4). A gray homest the arter the rest of the

O mic i. The land of a hold on the factor

in the indian to this in the constitution of

Johann Jacob Wernischek 5) geboren 1743 in Ungarn, studierte in Wien, wurde dort Doctor der Philosophic und Medicin, beschäftigte sieh in der früheren Zeit fleissig mit Botanik und Astronomie, wurde Leibarzt des Fürsten Erzbischoffs von Wien, Grafen Migazzi, widmete sich einer ausgedehnten Praxis und starb 1804. In der Botanik versuchte er die Pflanzengattungen nach der Zahl der Blumenblätter zu bestimmen, doch ist sein Werk, welches diesen Versuch enthält, schon längst der Vergessen-

<sup>1)</sup> S. 491. - 2) Gelehrtes Oesterreich, Bd. II. S. 251.

<sup>3)</sup> S. 34. - 4) Richter, Bd. III. S. 347. - 5) S. 485.

heit übergeben. (Genera plantarum secundum numerum laciniarum eorollae disposita. Vindobonae, 1764. 66. 8.) Seine pathologisch-therapeutischen Schriften sind im zweiten Buche gewürdigt worden.

Stephan Wefzpremi 1), geboren den 13. August 1723 in Weszprim, in Ungarn, erhiclt seinen ersten Unterricht in der reformirten Schule in Papa, dann in Oedenburg. In Neusohl und Debreczin besuchte er später die reformirten Unterrichtsanstalten, und erst 1752 begab er sich auf Reisen, um sich den Naturwissenschaften und der Heilknnde zu widmen. In Zürich; wo er anderthalb Jahre verweilte, wurde er J. Gesner's Schüler, dann besuchte er die holländischen Universitäten; lebte anderthalb Jahre in London, wo er sich besonders in der Geburtshülfe unter Smellie ausbildete, nicht ohne die Hospitäler fleisig zu besuchen; und sieh die Anatomie und Chirurgie zu eigen zu maehen. Die Suttonsche Pockenimpfung wurde erst nach seiner Zeit (1764) bekannt, es bestand aber schon damals eine Impfanstalt in London, wo er sich über das Verfahren der Aerzte genau unterrichtete, ohne davon in scincm Vaterlande späterhin erhebliehen Gebrauch machen zu können. Auch in Oxford und Cambridge verweilte er kurze Zeit, kehrte dann nach Holland zurück, wo er am 15. Juli 1756 in Utrecht die Doctorwürde erhielt 2), nnd ließ sich nach der gesetzliehen Prüfung in Preßburg, in Debreczin nieder, wo er die Heilkunst mit vielem Ruhm ausübte. Van Swieten stand mit ihm in Briefwechsel, und Maria Theresia sowohl wie Joseph II. zeichneten ihn vielfältig aus. Auf seiner Reise durch Ungarn im Jahr 1770 würdigte ihn der Kaiser Joseph einer langen Unterredung, deren Inhalt Baldinger mittheilt 3), der auch

<sup>1)</sup> S. 451.

<sup>2)</sup> Seine Inauguralschrift: Observationes medicae, ist bei Haller, Disp. med. T. VI. p. 803 abgedruckt.

<sup>3)</sup> Biographien, S. 173.

ein Verzeiehnifs seiner größtentheils ungarischen Werke hinzufügt. Man kann dies aus dem gelehrten Oesterreich, Bd. II. S. 255. vervollständigen.

Ignatius Joseph Wetsch 1), wurde am 30. Juni 1737 in St. Florian in Ober-Oesterreich geboren, studierte in Wien unter de Haen, Crantz, A. Störek u. a. bis gegen 1763, und unternahm theils seiner Kränklichkeit, theils wissenschaftlieher Zweeke wegen eine Reise nach Italien und Frankreich, besonders um die organische Pulslehre kennen zu lernen, von der man sieh viel verspraeh. In dieser Absieht hielt er sieh eine kurze Zeit in Montpellier bei Fouquet auf, und! wurde hier zuerst im Pulsfühlen von einem Arzte Coulas. nnterriehtet. In Paris verkehrte er am meisten mit Bordeu, übte dann die Heilkunst in Wien aus, sehrieb 1770 sein Werk über die organischen Pulse, nicht ohne einseitige Vorliebe für diesen Gegenstand, und mit sichtbarem Mangel an Kritik, liefs sich einige Jahre darauf in Rufsland nieder, wurde endlich am 19. October 1776 als Professor der Physiologie und Pathologie in Moskau angestellt, und starb dort am 24. März 1779 2).

Henric Christian Daniel Wilcke, geboren 1739 in Stockholm, war ausübender Arzt in seiner Vaterstadt, und starb daselbst den 26. Februar 1788. Seine im ersten Buche benutzte Abhandlung über die Bränne ist werthvoll in Betreff der beobachteten Uebergänge der typhösen Formen in die entzündlichen 3).

<sup>1)</sup> S. 414.

<sup>2)</sup> Siehe die Vorrede zu seiner Medicina ex pulsu, und Richter, Bd. III. S. 352.

<sup>3)</sup> S. 270. Sacklén, T. III. p. 204.

## Schriftenverzeichniss\*).

n energy by the selection of the property of the party of

Urban Bruun Aaskow, Diarii medici navalis in expeditione Algeriensi conscripti Annus primus. Havniae, 1774. 8.

Der Königl Schwedischen Akademie der Wissenschaften Abhandlungen aus der Naturlehre, Haushaltungskunst und Mechanik. Aus dem Schwedischen übersetzt von Abraham Gotthelf Kästner. 35 Bände. Leipzig, 1749 – 80. 8.

Vermischte Abhandlungen aus dem Gebiete der Heilkunde, von einer Gesellschaft praktischer Aerzte in St. Petersburg. 1ste bis 4te Sammlung. St. Petersburg, 1821—1830. 8. Fünfte Sammlung, auch unter dem Titel: Medicinisch-praktische Abhandlungen von deutschen in Rufsland lebenden Aerzten. Bd. 1. Hamburg, 1835. 8.

Acta eruditorum Lipsiensia et Nova Acta eruditorum. Lipsiae, 1682-1776. It: Supplement. 8. Voll. Indices 6 Voll. 4.

Acta medicorum Berolinensium. Decades II. Berolini, 1717 ad 1730. 8.

Alexander Aepli, Eine medicinisch-polemische Probeschrift von den Canthariden gegen Tralles, vom bösartigen Fieber gegen Tode u. s. w. 1788. 8.

Johann Melchior Aepli, Prüfung der spanischen Fliegen in bösartigen Fiebern. Zürich, 1777. 8.

Alethophilorum quorundam Vienneusium Elucidatio necessaria epistolae de Cicuta, quam Celeb. Haenius scripsit ad Celeb.

Tralles. Vindobonae, 1766. 8.

Prosperi Alpini Medicina Aegyptiorum. Accedunt huic editioni

<sup>&#</sup>x27;) Es sind hier nur die vom Vert. selbst benutzten Werke angeführt.

ciusdem auctoris Libri de Balsamo et Rhapontieo, ut et Jacobi Bontii Medieina Indorum. Lugduni Bat. 1719. 4.

James Annesley, Rescarches into the eauses, nature and treatment of the more prevalent Diseases of India and of warm elimates generally. Illustrated with eases, post mortem examinations and numerous coloured engravings of morbid structures. 2 Voll. London, 1828. 4.

The Annual Register, or a View of the History, Politics and Literature, for the years: 1769-1773. London. 8.

Franz Jacob Arand, Abhandlung von drei Krankheiten unter dem Volke im Jahr 1771 und 1772, nebst den mit denselben eingedrungenen Vorurtheilen und der dabei angewendeten Heilungsart. Göttingen, 1773. 8.

Georg. Christian. Arnold, Observationum physico-medicarum annus MDCCLXXII. Vratislaviae, 1777. 8.

M. F. M. Audouard, Recherches sur la Contagion des Fièvres intermittentes. Paris, 1818. 8.

Leopoldi Auenbrugger Inventum novum ex percussione thoraeis humani ut signo abstrusos interni peetoris morbos detegendi. Vindobonae, 1761: ,8.

Experimentum nascens de remedio specifico sub signo specifico in mania virorum. Viennae, 1776. 8.

— Von der stillen Wuth oder dem Triebe zum Selbstmorde, als einer wirklichen Krankheit. Dessau, 1783. 8.

Ernst Gottfried Baldinger, Von den Krankbeiten einer Armee, aus eignen Wahrnehmungen im preußichen Feldzuge aufgezeichnet. Zweite Ausgabe... Langensalza, 1774. 8. (Die erste erschien 1765.)

— — Magazin für Aerzte. 12 Hefte. Leipzig, 1775 — 1778.

- Neucs Magazin für Aerzte. 20 Bände zu 6 Stücken. Leipzig, 1779 – 1798. 8.

Thomae Bartholini De Angina pucrorum, Campaniae, Siciliaeque epidemica Exercitationes. Lutetiae Parisiorum, 1646. 8.

Epistolarum medicinalium a doctis vel ad doetos scriptarum Centuriae IV. Cent. I. II. Hagae Comitum, 1740. 8.
 Cent. I. II. Hafniac 1663. Cent. III. IV. ibid. 1667. 8.

David Beeher, Ausführliche Abhandlung vom Carlsbade. 3 Th. Dresden, 1772. 8.

Neue Abhandlung vom Carlsbade. Leipzig, 1789. 8.
 Samuel. Benkö, Ephemerides meteorologico-medicae annorum 1780—1793. V Voll. Vindobonae, 1794. 8.

Heinrich Berghaus, Allgemeine Länder- und Völkerkunde. Zwei Bände. Stuttgart, 1836, 37. 8. Berichte und Bedenken, die Kriebelkrankheit betreffend, welche von den Schleswig-Holsteinschen Physicis an die Königl. deutsche Kammer zu Kopenhagen eingesandt worden, nebst dem desfalls ausgefertigten Responso des Königl. Collegii medici daselbst und einem Unterricht für das Landvolk. Kopenhagen, 1772.

Charles Bisset, An Essay on the medical Constitution of Great

Britain. London, 1762. 8.

Nicolai Bocaangelini De Morbis malignis et pestilentibus Tractatus. Madriti, 1600. 4.

Théophile de Bordeu, Oeuvres complètes, précédées d'une notice sur sa vie et sur ses ouvrages, par Richerand. Paris, 1818. 2 Voll. 8.

J. J. van den Bosch, Historia constitutionis epidemicae verminosae, quae annis 1760, 1761; 1762 et initio anni 1763 per insulam Overflacque et contiguam Goedereede grassata fuit. Ed. Jo. Christ. Gottl. Ackermann. Norimbergae, 1779. 8.

Gerhard Matthias Friederich Brawe, Beytrag zur Geschichte und Cur der Kriebelkrankheit im Jahr 1771, aus eigenen Er-

fahrungen aufgesetzet. Bremen, 1772. 8.46 Com

James Bruce (Esq. of Kinnaird, F. R. S.), Travels to discover the Source of the Nile, in the years 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773. Edinburgh, 1790. 5. Voll. 4.

Georg. Flor. Henric. Brüning, Constitutio epidemica Essendiensis anni MDCCLXIX—LXX, sistens historiam febris scarlatino-miliaris anginosae eique adhibitam medelam. Accessit observationum medicarum huc pertinentium Decas. Vesaliae et Lipsiae. 8. s. a.

— — Tractatus de Ictero spasmodico infantum Essendiae anuo 1772 epidemico. Accessit historia icteri periodici letha-

· lis. Vesaliae et Lipsiae, 1773. 8.

Adam Anton Brunner, Einleitung zur richtigen Wissenschaft eines Zahnarztes. Wien, 1766. 8.

Wilhelm Heinrich Sebastian Bucholz, Nachricht von dem jetzt herrschenden Fleck- und Friesel-Fieber. Weimar, 1772. 8.

Lionel Chalmers, An Account of the Weather and Diseases of South-Carolina. 2. Voll. London, 1776. 8.

Chambon de Montaux, Traité de la Fièvre maligne simple, et des Fièvres compliquées de malignité. 4 Voll. Paris, 1787. 8.

Adami Chenot, Tractatus de Poste. Vindobonae, 1766. 8.

- Hinterlassene Schriften über die ärztlichen und politi-

- — Hinterlassene Schriften über die ärztlichen und politischen Anstalten bey der Pestseuche. Wien, 1798. 8.

– – Historia postis Transilvanicae annorum 1770 et 1771.

Opus posthumum iussu regio edidit et praefatus est Franciscus Schraud. Budac, 1799. 8.

Chevalier, Lettres a M. de Jean sur les Maladies de St. Domingue, sur les plantes de la même île, et sur le Remora et les Haleyons. Paris, 1752. 8.

Jean Baptiste Louis Chomel, Dissertation historique sur l'espèce de mal de gorge gangréneux qui a regné parmi les ensans l'andernier. Paris, 1749. 8.

Niccolo Cirillo, Consulti medici. 3 Tomi. In Venczia, 1741. 4. George Cleghorn, Observations on the epidemical Diseases in Minorca. From the year 1744 to 1749. 2d. Ed. London, 1762. 8.

Henrici Josephi Collin Nosocomii civici Pazmanniani Annus medicus tertius, sive observationum circa morbos acutos et chronicos factarum Pars I. Vindobonae, 1765. 8.

— — Observationum circa morbos acutos et chronicos factarum Pars II. Viennae, 1772. 8.

— — Camphorae vires, sive Observationum circa morbos acutos et chronicos factarum Pars III. Viennae, 1773. 8.

- Florum Arnicae vires et quaedam de musti hordei usu, sive Observationum circa morbos acutos et chronicos factarum Pars IV. Viennae, 1773. 8.

Matthaei Collin Pathologia Therapiaque, quas in usum praelectionum suarum, praesertim ex aphorismis Boerhaavii, tum ex operibus Gerardi van Swieten, Heisteri etc. concinnavit. Viennae, 1793. 8.

Commercium litterarium ad rei medicae et scientiae naturalis incrementum institutum. XV Voll. Norimbergae, 1731—1745. 4.

Dc Convulsione cereali epidemica, novo morbi genere, Facultatis medicae Marburgensis Responsum. Recudi enravit Christianus Gothefridus Gruner. Jenae, 1793. 4. (Vergl. Kriebelkrankheit.)

Joannis Baptistae Cortesii Miscellancorum medicinalium Decades denae. Messanae, 1625. fol.

Joannis Coyttari Thaerei Alnisiensis De Febre purpura epidemiali et contagiosa Libri duo. Parisiis, 1578. 4.

Henrici Joannis Nepomuceni Crantz Dissertatio inauguralis de curatione Hippocratica, natura monstrante viam. Viennae. 1750. 8.

 Commentarius de rupto in partus doloribus a foctu utero. Lipsiac, 1756. 8.

- - Commentarius de re instrumentaria in arte obstetricia,

cum tribus observationibus, ad Ill. Acad. N. C. Norimbergae, 1757. 4.

Henrici Joannis Nepomuceni Crantz Solntiones difficultatum circa cordis irritabilitatem. Viennae Austriae, 1761. 8.

Sendschreiben des Herrn Doctor Grantz an Herrn Tissot, dessen Streitigkeit mit dem Herrn von Haen betreffend.

Henrici Joannis Nepomuceni Crantz Materiae medicae et chirurgicae iuxta systema naturae digestae Editio secunda. 3 Tomi. Viennae, 1765. 8.

\_ \_ Institutiones rei herbariae, iuxta nutum naturae dige-

stae ex habitu. II. Tomi. Viennae, 1766. 8.

— — Classis Umbelliferarum emendata, in necessarium Institutionum rei herbariae supplementum. Lipsiae, 1767. 8.

— De duabus Draconis arboribus botanicorum, etc. Viennae, 1768. 4.

- Classis Cruciformium emendata. Lipsiae, 1769. 8.

Stirpium Austriacarum Pars I. II. Lipsiae, 1769. 4.
 Examinis chemici doctrinae Meyerianae de Acido pin-

gui et Blackianae de aëre fixo respectu calcis Rectificatio.
Lipsiae, 1770. 8.

- Analyses Thermarum Herculanarum Daciae Traiani ce-

lebriorumque Hungariae. Viennae, 1773. 8.

Heinrich Johann von Crantz, Gesundbrunnen der österreichi-

schen Monarchie. Wien, 1777. 4.

Stephani Hieronymi de Vigiliis von Creutzenfeld Bibliotheca chirurgica, in qua res'omnes ad chirurgiam pertinentes ordine alphabetico, ipsi vero scriptores, quotquot ad annum usque 1779 innotuerunt, ad singulas materias ordine chronologico exhibentur. 2 Voll. Vindobonae, 1781. 4.

Gulielmi Cullen Synopsis Nosologiae methodicae, exhibens Clar. virorum Sauvagesii, Linnaei, Vogelii, Sagari et Macbridii systemata nosologica, adiecto auctoris systemate. Edi-

tio V. 2 Tomi. Edinburgi, 1792. 8.

Carlo Giuseppe Damilano, Trattato delle Migliari in Piemonte.

Mandovi, 1774. 8.

J. Delpech, Mémoire sur la complication des plaies et des ulcères, counue sous le nom de Pourriture d'hôpital. Paris,
 1815. 8

Thomas Dimsdale, The present method of inoculating for the

Small-Pox. London, 1766. 8.

Discurso physico sobre la Aurora boreal, observada en Madrid la noche del dia 24. de Octubre de este anno. Madrid. 1769. 4.

- Petri Salii Diversi De Febre pestilenti Tractatus. Hardevici, 1656. 8.
- Michael Düring, Bericht, wessen man sich in bevorstehender Infections-Gefahr u. s. w. verhalten solle. Brefslan, 1626. 4.
- Joannis Augusti Dolst Dissertatio inauguralis medica sistens Observationes nonnullas de peste. Jenae, 1784. 4.
- Laurentii Donckers Idea Febris petechialis, sive Tractatus de morbo puncticulari. Lugduni Batavorum, 1686. 12.
- Johann Drawitz, Bericht und- Unterricht von der Krankheit des Schmertz-machenden Scharbocks. Vierte Auflage, mit einer Vorrede von Johann Michaelis. Leipzig, 1704. 8. (Die erste Auflage ist von 1647.)
- Johann Peter Eberhard, Abhandlungen vom physikalischen Aberglauben und der Magie. Halle, 1778. 8.
- Effigies virorum eruditorum atque artificum Behemiae et Moraviae, una emm brevi vitae operumque ipsorum enarratione. (Auet. Pelzel et Voigt a St. Germano.) Pars I. II. Pragae. 1773. 75. 8.
- C. E. Eschenbach, Bedenken von der Schädlichkeit des Mntterkorns, und von den Mitteln zur Rettung der Ertrunkenen. Rostock, 1771. 8.
- Michael. Ett mülleri Opera medica. H. Tomi. Francofurti a. M. 1780. fol.
- Josephi Eyerel Dissertationes medicae in Universitate Vindobonensi habitae, ad morbos chronicos pertinentes et ex Maximiliani Stollii praelectionibus potissimum conscriptae. 3 Voll. Viennae, 1788—90. 8.
- J. P. Xaver Fauken, Das in Wien im Jahre 1771 und 1772 schr viele Menschen anfallende Fäulungsfieber. Samt Anhang einer bösartigen Krankheit, welche im Jahre 1770 unter den Kindbetterinnen im Spitale zu St. Marx gewütet hat. Wien, 1772. 8.
- Johann. Michael. Fehr, Anchora sacra, vel Scorzonera, ad normam et formam Academiae naturae curiosorum elaborata. Jenae, 1666.
- Paskal Joseph Ferro, Von der Ansteckung der epidemischen Krankheiten, und besonders der Pest. Leipzig, 1782. 8.
- — Einrichtung der medieinischen Fakultät zu Wien. Ihre Gesezze, Lehrart und Prüfungen in den dahin gehörigen Wissenschaften, der Arzenei, Wundarzenei, Entbindungskunde und Pharmacentik. Wien, 1785. 8.
- Nähere Untersuehung der Pestansteckung, nebst zwei Aufsätzen von der Glaubwürdigkeit der meisten Pestberichte aus der Moldan und Wallachey, und der Schädlichkeit der

P

bisherigen Contumazen, von Lange und Fronius. Wien, 1787. 8.

Ernest. Fischer, De Auginae membranaeeae origine et antiqui-

tate Dissertatio. Berolini, 1830. 8.

Johann Ludolff Focken, Versuche, Beobachtungen, Erfahrungen und Cur-Art in der sogenannten Kribbelsucht. Zelle, 1771. 4.

Fr. Emm. Foderé, Leçons sur les épidémies et l'hygiène publique, faites à la Faculté de médecine de Strasbourg. 4 Voll.

Paris. 1822 - 1824. 8.

F. L. de la Fontaine, Chirurgisch-medicinische Abhandlungen verschiedenen Inhalts, Polen betreffend. Mit Kupfern. Breslau und Leipzig, 1792. 8.

Petri Foresti, Observationum et eurationum medieinalium, sive Medicinae theoricae et practicae Libri XXVIII. Francosurti,

1602. fol.

John Fothergill, An Account of the putrid Sore Throat. The fifth edition. London; 1769. 8.

Hieronymi Fracastorii Veronensis Operum Partes II. Lugduni, 1591. 8.

Leonhart Fronsperger, Kriegfsbuch, 1. 2. 3. Theil. Frankfurt, 1596. fol.

Conrad Heinrich Fuchs, Historische Untersuehungen über Angina maligna und ihr Verhältniss zu Scharlach und Croup. Würzburg, 1828. 8.

Gentilis Consilia. Venetiis, 1514. fol. Mit Cermisonus, Franciscus, Caballus und zwei anderen Schriften von Gentilis.

Johann August Philipp Gesner, Samlung von Beobachtungen aus der Arzneygelahrtheit und Naturkunde: Nördlingen, 1769 — 1776. 5. Thle. 8.

Gottlieb Gluge, Die Influenza oder Grippe, nach den Quellen historisch-pathologisch dargestellt. Minden, 1837. 8.

William Grant, An Inquiry into the nature, rise and progress of the Fevers most common in London, as they have succeeded each other in the different seasons for the last twenty years; with some observations on the best method of treating them. London, 1771. 8. — Second edition under the title of: Observations on the nature and cure of Fevers. London, 1773. 8.

Karl Ludwig Gronau, Versuch einiger Beobachtungen über die Witterung der Mark Brandenburg, besonders in der Gegend um Berlin. Erster Theil. Berlin und Stralsund, 1794. 8.

Philippi Grüling Florilegii Hippocrateo-Galeno-chymiei novi etc. editio tertia. Lipsiae, 1665. 4.

- Antonii de Haen Quaestiones saepius motae super methodo inoeulandi variolas, ad quas directa eruditorum responsa hucusque desiderantur, indirecta minus satisfacere videntur. Viennae, 1757. 8.
- Ratio medendi in nosocomio praetico, quod in gratiam et emolumentum medicinae studiosorum condidit Maria Theresia. XV Voll. Vindobonae, 1758—73. Ratio medendi continuata. III Voll. Ibid, 1771—79. 8.
- — Theses pathologieae de Haemorrhoidibus. Viennae, 1759. 8.
- Theses sistentes febrium divisiones, natamque ea de eausa de miliaribus ae petechiis ceterisque febrilibus exanthematibus dissertationem. Vindobonae, 1760.
- Difficultates eirea modernorum systema de Sensibilitate et Irritabilitate humani corporis. Viennae Austriae, 1761–8.
- Vindiciae difficultatum eirea modernorum systema de sensibilitate et irritabilitate humani corporis, contra Albertii von Haller ad easdem difficultates Apologiam. Viennae Austriae, 1762. 8.
- Ad Balthasaris Ludoviei Tralles Epistolam apologeticam Responsio, euius pars prior circa variolarum inoeulationem versatur, altera sanguinis missionem et opium in stadio variolarum suppuratorio laudat. Viennae Austriae, 1764. 8.
- - Epistola de Cieuta. S. l. 1765. 8.
- Abhandlung über die Art des Todes der Ertrunkenen. Erhenkten und Erstiekten. Aus dem Lateinischen ins Deutsehe übersetzt von Johann Lamboy. Wien, 1772. 8.
- - De Magia Liber. Lipsiae, 1775. 8.
- De Miraeulis Liber. Francosurti et Lipsiae, 1776. 8.
- Tractatus de vermibus intestinorum et ietero, etc. Viennae, 1780. 8.
- — Praelectiones in Hermanni Boerhaavii Institutiones pathologicas. Collegit, recensuit, additamentis auxit, edidit F. de Wasserberg. 2 Tomi. Coloniae Allobrogum, 1784. 4.
- - Von der Pest. Basel, 1789. 8.
- — Opusenla quaedam inedita. Accedunt Historiae morborum a Stollio in Collegio elinico Haenii annis 1770—72 consignatae. Editionem curavit Josephus Eyerel. 2 Partes. Vindobonae, 1795. 8.
- Johann Siegmund Hahn, Unterrieht von Krafft und Würekung. des frischen Wassers in die Leiber der Meusehen. Brefslau und Leipzig, 1743. 4.
- Alberti Halleri Disputationes ad morborum historiam et curationem facientes. VII Tomi. Lausannae, 1757-1760. 4.

Hi

Alberti de Haller Adversus Antonii de Haen difficultates Vin-

diciae. Lausannae, 1761. 8.

Christian Rudolph Hannes, Brief an den Herrn Ernst Gottfried Baldinger über den Friesel und andere Beobachtungen. Wesel und Leipzig, 1770. 8.

Francisci Xaverii Hartmann Formulae remediorum in materiam medicam et chirurgicam Clarifs. Crantz. Lipsiae,

1771. 8.

Joannis Georgii Hasenöhrl Historia medica morbi epidemici, sive Febris petechialis, quae ab anno 1757 fere finiente usque ad annum 1759 Viennae grassata est. Cui adjecta notabilium observationum anatomicarum Decas. Viennae, 1760. 8.

Historia medica trium morborum, qui anno 1760 frequentissime in nosocomio occurrebant, cui adjecta est notabilium observationum anatomicarum Decas. Viennae, 1763. 8.

Justus Friedrich Karl Hecker, Der schwarze Tod im vierzehn-

ten Jahrhundert. Berlin, 1832. 8.

- , - Der englische Schweiss, ein ärztlicher Beitrag zur Geschichte des funszehnten und sechzehnten Jahrhunderts. Berlin, 1834. 8.

— Rede zur Feier des dreiundvierzigsten Stiftungstages des Königlichen medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-

Instituts. Berlin, 1837. 8.

Johan Benjamin Heiligtag, Dissertatio i. m. de Morbo spasmodico convulsivo epidenico. Praeside Eberhardo Rosén.

Lundini Gothorum, 1749. 4.

Johann Ludwig Hermanni, Abhandlung und gegründete Wahrnehmungen von der Kriebel-Krankheit, so in Niederhessen vom Jahr 1771 bis zu Ende des Heumonats 1772 epidemisch grassirt hat. Zum Beitrag einer vollständigen Geschichte von dieser Epidemie. Cassel, 1774. 8.

Francisc. Hewarth pracs. Philipp. Adolph. Boehmer, Diss. de Constitutione epidemica Halae ad Salam inque eius confiniis ann. 1771. 1772 observata. Sect. I. Halae Magdeburgic.,

1772. 4.

Leon Elias Hirschel, Betrachtungen über den itzigen innerlichen Gebrauch des Mcrcurii sublimati corrosivi und des Schierlings in verschiedenen Krankheiten Zweite Auflage. Berlin, 1765.

- Beiträge zu seinen Betrachtungen über den innerlichen Gebrauch des Mercurii sublimati corrosivi und des Schierlings, worinnen die Einwürfe des Herrn J. J. Planck's gegen dieselben widerlegt werden. Berlin, 1767. 8.

Histoire de la Société Royale de Médecine. Années 1776-1789.

Avec les Mémoires de Médecine et de Physique médicale, tirés des Registres de cette Société. 8 Voll,. Paris, 1779— 1791. 4.

Historia morborum, qui annis 1699, 1700, 1701, 1702 Vratislaviae grassati sunt, a Colleg. Acad. Leopold. nat. cur. Vratislaviens. in lucem edita. Pracfatus est Albertus Haller. Lausannae et Genevae, 1746. 4.

Adam. Friederic. Hoehl, praes. Philipp. Adolph. Boehmer, Diss. de Constitutione epidemica Halac ad Salam inque eius confiniis ann. 1771. 1772 observata. Sect. II. Halae Magdeburgic., 1772. 4.

Francis Home, An Inquiry into the Nature, Cause and Cure of the Croup, a Edinburgh, 1765. 8.

Gregorii Horstii sen., Opera medica. Norimbergae, 1660. fol. Johann Hunczovsky, Medicinisch-chirurgische Beobachtungen auf seinen Reisen durch England und Frankreich, besonders über die Spitäler. Wien, 1783. 8.

— Ucber die neuere Geschichte der Chirurgie in'den K. K. Staaten, cin'e Rede, gehalten am 8. November 1787. Wien, 1787. 4.

— — Anweisung zu chirnrgischen Operationen. Für seinc Vorlesungen bestimmt. Zweite Auflage. Wicn, 1787. 8.

Nicolaus Joseph v. Jacquin, Anfangsgründe der medicinischpraktischen Chemie, zum Gebrauch seiner Vorlesungen. Wien, 1783. 8.

Joh. Michael. August. Jagemann, Circa annos 1770 - 1772 Liber cpidemiorum, de acuta passim epidemica febre. Erfordiae, 1772. 8.

Joannis Philippi Ingrassiae, Siculi Rachalbutensis Dc Tumo---ribus praeter naturam Tomus primus. Neapoli, 1553. fol.

J. Johnstone, A Treatise on the malignant Angina or putrid and ulcerous Sore-throat, to which are added some Remarks on the Angina trachealis. Worcester, 1779. 8.

Thomae Jordani Pestis phaenomena, seu de iis quae eirea febrem pestilentem apparent Exercitatio. Francosurti, 1576. 8.

Theodori Henrici Keetell Dissertatio medico-praetica inauguralis de Angina epidemica anni 1769 et 1770. Trajecti ad Rhenum, 1773. 4.

Friedrich Ludwig Kefster, Beobachtungen über die epidemischen Faulfieber in den beiden Wintern 1770 bis 1772. Halle i. M., 1773. 8.

Andreae Bernardi Kirchvogl Diarium medico-practicum. Vindobonae, 1771. 8.

Josephi Thaddaei Klinkosch Dissertationes medicae selectio-

VHI

11

res Pragenses., Voll. II. Pragae et Dresdae, 1775. 1793.

Von einer ungewöhnlichen, mind bis auhero in diesen Landen unbekaunten, gistigen; austeckenden Schwacheit, welche der gemeyne Mann dieser Ort in Hessen, die Kribelkrankheit, Krimpssucht, oder ziehende Senehe nennet. Sampt angehenckten Tractätlein, von Curation der Pestilentz, und Roten ruhr. Durch die Professores Facultatis Medicae der Universität zu Marpurg in Hessen. Marpurg; 1597. 4. (Vergl. de Convulsione etc.)

Wenceslai Trnka de Kržowitz, Historia Febrium intermittentium omnis aevi observata et inventa illustriora mediea ad has febres pertinentia complectens. Vol. La Vindobonac, 1775. 8.

Commentarius de Tetano, plus quam ducentis clarissimorum medicorum observationibus, nec non omnibus hactenus cognitis adversus tetanum remediis instructus. Vindobonae, 1777. 8.

De Diabete Commentarius. Vindobonae, 1778. 8.

- Historia Cophoseos et Baryecoiae. Vindobonae, 1778.
- - Historia Amauros dos, omnis aevi observata medica continens. 2 Tomi. Vindobonac, 1781. 8...
- Historia Leucorrhocae, omnis aevi obscrvata mediea continens. Vindobonae, 1781. 8.
- Historia Febris hecticae, omnis aevi observata medica eontinens. Vindobonae, 1783. 8.
- Historia Ophthalmiae, omnispaevi observata medica continens. Vindobonae, 1783. 8.
- .- Historia Cardialgiae, omnis aevi observata medica continens. Vindobouae, 1785. 8. . . .
- Historia Rhachitidis, omnis aevi observata medica conutinens. Vindobonac, 1787. 118.
- Historia Tympanitidis, omnis acvi observata medica continens. Vindobonae, 1788. 8.
- Historia Ilaemorrhoidum, omnis acvi observata medica continens. Operis posthumi editionem procuravit Franciscus Schraud. Vol. I. Vindobonae, 1794. Vol. II. III. 1795. 8.

Vechsch für's Jahr 1831 — 32. Fragmente einer Gesehichte der medicinisch-praktischen Schule an der Karl-Ferdinands Universität. Prag, 1831. 4.

Christian. Johann. Lange, Opera omuia medica theoretico-practica. Lipsiae, 1704. fol. Daniel Langhans, Beschreibung verschiedener Merkwürdigkeiten des Siementhals, eines Theils des Bernergebiets; nebst einem genauen Berieht über eine neue ansteckende Krankheit, die in diesem Land entstanden. Zürich, 1753. 8.

Wenceslai Joannis Nepomuceni Langsvert Historia medica morbi epidemici sive febris putridae anni MDCCLXXI et

MDCCLXXII. Pragae, 1775. 8.

D. J. Larrey, Relation historique et chirurgicale de l'expédition de l'Armée d'Orient, en Égypte et en Syrie. Paris, 1803. 8.

Francisci Josephi Lautter, Historia medica biennalis morborum ruralium, qui a verno tempore anni 1759 usque ad finem hyemis anni 1761 Laxenburgi et in vicinis undique oppidis pagisque dominati sunt, complettens memorabilem febrium intermittentium epidemiam. Vindobonae, 1761. 8.

Ferdinand Leber, Abhandlung von der Nutzbarkeit des Schierlings in der Wundarzneykunst. Wien, 1762. 8.

— — Praelectiones anatomicae. Editio nova, ex Germanico traducta. Vindobonae, 1778. 8.

Joann. Gottlob. Leidenfrost, resp. Godofred. Guilelm. Danidis, Dissertatio inauguralis medica de morbo convulsivo epidemico Germanorum caritatis annonae comite, vulgo die Kriebelkrankheit. Duisburgi, 1771 de 4. (Von Ackermann übersetzt in Baldinger's Magazin, St. 4: S. 332.)

Lepecq de la Cloture, Observations sur les maladies épidé miques, ouvrage redigé d'après le tableau des Épidemiques d'Hippocrate, et dans lequel on indique la meilleure méthode

d'observer ee genre de maladies. Paris, 1776. 8.

— Collection d'observations sur les maladies et constitue tions épidémiques, ouvrage qui expose une suite de quinze annuées d'observations. 12 Voll Rouen et Paris, 1778. 4.

Johann Jacob Lerche, Lebens- und Reise-Geschiehte, von ihm selbst beschrieben, und mit Anmerkungen und Zusätzen her ausgegeben von Dr. Anton Friedrich Büselling. Mit Kupfern. Halle, 1791. 8.

Joannis Lernet Ad propositiones de peste a Regiá Societate Scientiarum Varsavieusi prolatas respondens Dissertatio. Cre

meneci, 1814. 8.

James Lind, A Treatise on the putrid and remitting Marsh-Fe liver, which raged at Bengal in the year 1762. Translated from the Latin. Edinburgh, 1776. 8.

Caroli a Linné Genera morborum in auditorum usum publicata Edit, iterat, enr. Joh. Christ, Kerstens. Hamburgi el Gustraviac, s. a. 8. Caroli a Linné Amoenitates academicae, seu Dissertationes váriae etc. Ed. Christ. Dan. Schreber. X. Voll. Erlangac, 1787-1790. 8.

Maximiliani Locher Observationes practicae circa inoculationem avariolarum in aconatis institutam. Vindoboñae, 1768. 8. . .

psiam et Maniam: His accedunt casus varii, qui ulteriorem Cicutac usum internum et externum in morbis curatu difficillimis confirmant. Viennac Austriae, 1772. 8.

C. J. Lorinser, Versuche und Beobachtungen über die Wirkung des Mutterkornes auf den menschlichen und thierischen Körper. Berlin, 1824. 8.

— — Untersuchungen über die Rinderpest. Berlin, 1831. 8.

Aloysii Luisini Aphrodisiacus, sive de Lue venerea Ed. H.
Boerhaave. 2 Tomi. Lugduni Batavorum, 1728. fol.

Daniel Lysons; An Essay; upon the effects of Camphire and Calomel in continual; Fevers. London; 1774 8. . . . .

— Farther Observations upon the effects of Camphire and Calomel etc. Bath, 1777. 8.

Carlo Magnani Relazione sopre le malattie epidemiche che hanno avuto corso per la Toscana nel passato an 1766, e nel presente 1767. Firenze, 1767. 8.

Maximilian Jacob de Man, Abhandlung über das bösartige Faulfieber, oder Beschreibung einer epidemischen Constitution in den Jahren 1770 und 1771. Aus dem Holländischen von Daniel Collenbusch. Leipzig, 1800. 8,

Heinrich Matthias Marcard, Von einer der Kribbelkrankheit ahnlichen Krampfsucht, die in Stade beobachtet ist. Hamburg und Stade, 1772. ... 8. ...

und Stade, 1772., 8. ... Francisci Xaverii de Mare Tractatus medico-chirurgico-chemicus de cancro et spina ventosa curabilibus per medicamentum hactenus secretum, nunc communicatum Viennae, 1767. 8.

Philippi Ambrosii Marherr Dissertatio, quid veri in sentenția Stahliana, ratione animae. Vicnnae, 1760. 8.

— Dissertatio, quae, sint cansae musculorum motrices. Viennae, 1761. 8.

— Praelectiones in Hermanni Boerhaave Institutiones medicas cum praefatione Crantzii. 3 Tomi Viennae et Lipsiae, 1772. 8.

Martini Marikowzky Ephemerides Syrmienses seu Observationes physico-medicae constitutionum anniversariarum Comitatus Syrmiensis. Vindobonae, 1767. 8.

F. C. M. Markus, Rapport sur le Choléra-Morbus de Moscou. Moscou. 1832. 4. Prosperi Martiani Magnus Hippocrates Cons, notationibus explicatus, sive Operum Hippocratis interpretatio latine. Romac, 1627. fol.

Don Joseph Masdevall, Bericht über die Epidemieen von fanlen und bösartigen Fiebern, welche in den letzten Jahren im Fürstenthum Catalonien geherrscht haben, nebst der glücklichen, geschwinden und sichern Heilmethode dieser Krankheiten. Aus dem Spanischen von C. H. Spohr. Braunschweig, 1792. 8.

Christian Teophilus Mayer; Abrifs der Epidemie zu Jena und auf denen umliegenden Dörfern am Ende des 1771 und bei dem Anfange des 1772 Jahres. Jena; 1772: 44

Medical Essays and Observations, by a Society in Edinburgh.

6 Voll. Edinburgh, 1731 — 1745. 12.

Medical Observations and Inquiries, by a Society of physicians, in London. 6 Voll. London, 1757-1776. 8.77 m. d.

Medicorum Silesiacorum Satyrae, quae varias observationes, casus, experimenta, tentamina ex omni medicinae ambitu netita exhibent. Specimina VIII. Vratislaviae et Lipsiae, 1736—1742. 8.

Dn. Ludovici Mercati Opera omnia; medica et chirurgica, in quinque Tomos divisa. Francofurti, 1620 — 1629. fol.

Caroli de Mertens Observationes medicae de Febribus putridis, de Peste nomullisque aliis morbis. II Tom. Vindobonae, 1778. 84. 8.

Christian. Frideric. Michaelis, De Angina polyposa sive membranacea. Gottingae, 1778. 8.

Miscellanca Lipsiensia, ad incrementum rei litterariae edita. XII Tomi. Lipsiae, 1716—1728. S. (Nova Miscellanea Lipsiensia ed. Menckenius. IX Tomi. Lipsiae, 1742—1752. S.

Johann Carl Wilhelm Möhsen, Beschreibung einer Berlinischen Medaillen-Sammlung, oder Geschichte der Wissenschaften in der Mark Brandenburg u. s. w. 3 Theile. Berlin, 1773—1783. 4.

— — Sammlung merkwürdiger Erfahrungen, die den Werth und großen Nutzen der Pocken-Inoculätion näher bestimmen können. Erstes Stück. Lübeck, 1774. Zweites und drittes Stück. Berlin und Leipzig, 1775. 8.

Joseph v. Mohrenheim, Beobachtungen verschiedener chirurgischer Vorfälle. 2 Bände. Wien und Dessau, 1780 – 83. 8.

Wundarzneykunst und Geburtshilfe. 2 Bände. Wien, Dessan und Leipzig, 1781—83.

— Abhandlung über die Entbindungskunst. Mit 26 Kupfert. St. Petersburg, 1791. fol.

Donald Monro, An Account of the Diseases; which were most frequent in the british military hospitals in Germany, from 1761 to 1763. London, 1764. 8. (Deutsch von Wichmann, Altenburg, 1766. 8.)

James Moore, The History of the Small Pox. London, 1815. 8.

Richardi Morton Opera medica. Genevae, 1696. 4.

Joannis Moultrie Dissertatio incdica de Febre maligna biliosa Americae, anglice the yellow Fever, habita olim dic X. Martii 1749 in Academia Edinburgensi etc. Edidit et praesatus est E. G. Baldinger. Longosalissac, 1768. 4.

Jo. Martin. Frideric. Müller, praes. Carol. August. a Bergen, Disp. de Morbo epidemico spasmodico convulsivo, con-

tagii experte. Francofurti a. V., 1742: 4,411 .

Frederici van der Mye, De morbis et symptomatibus popularibus Bredanis tempore obsidionis et corum immutationibus pro anni victusque diversitate deque medicamentis in summa rerum inopia adhibitis Tractatus duo. Iterum edidit D. Christianus Gothfridus Gruner. Jenae, 1792. 4.

Nachricht von der Kriebelkrankheit, welche in dem Herzogthum Lüneburg in den Jahren 1770 und 1771 grassiret und wie sel-

bige geheilet worden. Zelle, 1771. 8.

Christoph Ludwig Nebel, Abhandlung von der Schädlichkeit des Mutterkorns, aus Erfahrungen und chymischen Versuchen bewiesen. Aus dem Lateinischen übersetzt von J. S. L. und mit einer Vorrede begleitet von E. G. Baldinger. Jena, 1772. 8.

Das gelehrte Oesterreich. Ein Versuch. 2 Bände. Wien,

1776. 78. 8.

R. C. F. Opitz, Geschichte einer Epidemie galligter, faulender und bösartiger Fieber, die in der Stadt Minden in denen Jahren 1771 und 1772 geherrschet hat, als ein Beitrag zu der Geschichte dieser ganz Tentsehland durchgewüteten Epidemie, nebst einem Anhang Wetterbeobachtungen von dem Jahr 1772. Berlin und Leipzig, 1775. 8.

Gustavi Orraci Descriptio pestis, quae anno 1770 in Jassia,

et 1771 in Moscua grassata est. Petropoli, 1784. 4.

J. A. F. Ozanam, Histoire médieale générale et particulière des maladies épidémiques, contagieuses et épizootiques, etc.
5 Tomes. Paris et Lyon, 1817—1823.
8.

Dominici Panaroli Jatrologismorum seu medicinalinm Observationum Pentecostae quinque. (Romae, 1652. 4.) Hano-

viae, 1654 4.

Pariset, Mémoire sur les causes de la Peste, et sur les moyens de la détrnire. Paris, 1837. 8.

- Jean Jacques Paulet, Recherches historiques et physiques sur les maladies épizootiques. 2 Voll. Paris, 1776. 8.
- Felicis Plateri Praxeos medieae opus, quinque Libris adornatum et in tres Tomos distinctum. Basileae, 1656. 4.
- Josephi, de Plenciz Observationum medicarum Decas I. Viennae, 1778. 8.
- — Aeta et observata medica. Pragac et Viennae, 1783. 8. Marci Antonii Plenciz Opera medico-physica. Vindobonae, 1762. 8.
- Tractatus de scarlatina. Viennae, 1780. 8.
- Josephi Jacobi Plenck Methodus nova et facilis Argentum vivum aegris venerea labe infectis exhibendi. Aeeedit hypothesis nova de aetione metalli huius in vias salivales. Vindobomae, 1766. 8.
- — Sehreiben an Herrn Rumpelt von der Wirksamkeit des Queeksilbers und Schierlings. Wien, 1766. 8.
- - Novum systema tumorum, quo hi morbi in sua genera et species rediguntur. Vindobonae, 1767. 8.
- — Sammlung von Beobachtungen über einige Gegenstände der Wundarzneikunst. 2 Bände. Wien, 1769. 70. 75. 8.
- Materia ehirurgiea, oder Lehre von den Wirkungen der in der Wundarznei gebräuchlichen Heilmittel. Wien, (1771) 1780. 8.
- Lehrsätze der praktischen Wundarzneiwissensehaft, zum Gebrauche seiner Zuhörer. 2 Bände. Wien, 1774. 76. 99. 8.
- Plrarmacia chirurgiea, sive doetrina de medieamentis praeparatis ae compositis, quae ad curandos morbos externos adhiberi solent. Viennae, (1775) 1791. 8.
- + Selectus materiae chirurgicae. Viennae, 1775. 8.
- Primae lineae anatomes. Iu usum praeleetionum. Vienmae, (1775) 1794. 8.
- — Anfangsgründe der chirurgisehen Vorbereitungswissensehaften für angehende Wundärzte. 3 Theile. Wien, (1776.)
- - Doetrina de morbis cutaneis, qua hi morbi in suas elasses, genera et species rediguntur. Viennae, 1776. 8.
- —; Compendium institutionum ehirurgicarum. 2 Tomi. Viennae, (1776) 1797. 8.
- — Compendium anatomes, pro tironibus chirurgiae. Viennae, 1777. 8. ...
- - Doctrina de morbis dentium ac gingivarum. Viennac.
- — Doctriua de morbis vencreis. Vienuac. (1779) 1787.

Josephi Jacobi Plenck Elementa medicinae et chirnrgiae forensis. Viennae, (1781) 1786. S.

- .- Elementa artis obstetriciae. Viennae, 1782. 8.

— — Pharmacologia chirurgica, sive doctrina de medicamentis, quac ad curationem morborum externorum adhiberi solent. Viennae, 1782. S.

– Doctrina de morbis oculorum. Viennae, (1777) 1783. S.
 – Anfangsgründe der Chirurgie für angehende Wundärzte

im Königreich Ungarn, Pesth, 1783. 8.

— Bromatologia, sive doctrina de esculentis et potulentis.
Viennae, 1784. 8.

- - Toxicologia, sive doctrina de venenis ac antidotis. Vien-

nae, (1785) 1801. 8.

— — Icones plantarum medicinalium, secundum systema Linnaei digestarum, cum enumeratione virium etc. 8 Voll. cum 758 tabb. aen col. Viennae, 1788—1812. fol.

- – Anfangsgründe der gerichtlichen Arzneiwissenschaft.

Wien, 1793. 8.

— Hygrologia corporis humani, sive doctrina chemico physiologica de humoribus in corpore humano contentis. Vienuae, 1794. 8.

- Physiologia et pathologia plantarum. Viennac, 1794. 8.

— Elementa terminologiae botanicae ac systematis sexualis plantarum. Viennae, 1797. 8

— — Elementa Pharmaco-catagraphologiae seu doctrinae de praescriptione formularum medicinalium. Viennae, 1799. 8.

- Llementa chymiae. Viennae, 1800. 8.

— Anfangsgründe der Geburtshülfe. (1769.) Sechste Äuf-

lage, mit Kupfern Wien, 1803. 8.

— Anfangsgründe der pharmaceutischen Chemie, oder Lehre von der Bereitung und Zusammensetzung der Arzneimittel. Wien, 1803. 8.

- Pharmacologia medico-chirurgica specialis. 3 Voll. Vien-

nae, 1804. 8.

— Doctrina de cognoscendis et curandis morbis infantum. Viennae, 1807. 8.

Doctrina de morbis sexus feminei. Viennae, 1808. 8.
 The modern Practice of the London Hospitals. Third edition.
 London, 1770. 8.

John Pringle, Observations on the Diseases of the army. The

seventh edition. London, 1775. 8.

Pugnet, Mémoires sur les Fièvres pestilentielles et insidieuses du Levant, avec un aperçu physique et médical du Sayd. À Lyon et à Paris. an X. 1802. 8.

Josephi Quarin De eurandis febribus et inflammationibus Commentatio. Viennae, 1781. 8.

Bernard. Ramazzini Opera medica. Ed. Justus Radius. II Tomi. Lipsiae, 1828. S.

Joseph Raulin, Des maladies occasionnées par les promptes et fréquentes variations de l'air, considéré comme atmosphère terrestre. Paris, 1752. 8.

Observations de médecine, où l'on trouve des remarques qui tendent à détruire le préjugé où l'on est sur l'usage du lait dans la pulmonie, etc. Paris, 1754.

 Traité des maladies oceasionnées par les exeès de chaleur, de froid, d'humidité, et autres intempéries de l'air. Paris, 1756.

P. Rayer, Histoire de l'Épidémie de Suette-miliaire qui a regné en 1821 dans les Départemens de l'Oise et de Seine-et-Oise. Paris, 1822. 8.

Read, Traité du Seigle ergoté. Strasbourg. 1771. 8.

Recueil des Méthodes de Monsieur Helvetius, Médeein de S. A. R. M. le Due d'Orleans etc. pour la guérison de diverses maladies. À la Haye, 1715. 12.

Anton Johann Rechberger, Vollständige Geschichte der Einimpfung der Blattern in Wien, nebst der besten Art, sie vorzunehmen, Wien, 1788. 8.

Resmi Achmed Efendi, Wesentliehe Betrachtungen oder Geschichte des Krieges zwischen den Osmanen und Russen in den Jahren 1768 bis 1774. Aus dem Türkischen übersetzt und durch Ammerkungen erläutert von H. F. v. Diez. Halle und Berlin, 1813. 8.

Revue médieale française et étrangère, et Journal de elinique de l'Hôtel-Dieu et de la Charité de Paris. Par une Réunion de Professeurs des Facultés de médeeine. de Médecins et de Chirurgiens des Hôpitaux civils et militaires, de Membres de l'Académie Royale de Médecine, etc. Paris, 1824—1837. 56 Voll. 8.

Bernhard Joseph Reyland, Medieinisch-praktische-Abhandlung von verborgenen und langwierigen Entzündungen. Wien, 1790. 8.

S

8

Parolino Francisci Roncalli Europae medicina a sapientibus illustrata. Brixiae, 1747. fol.

Nils Rosén von Rosenstein, Anweisung zur Kenntnifs und Kur der Kinderkrankheiten. Uebersetzt und mit Zusätzen begleitet von J. A. Murray. Seehste Auflage. Göttingen. 1798. S.

Christian Gottlieb Rudolstädter, Kurze Abhandlung von dem jetzt herungehenden Fieber. Rudolstadt und Jena, 1771. 8. Martini Rulandi De Morbo angarico recte cognoscendo et feliciter curando Tractatus novus recognitus et auctus. Lipsiae, 1610. 8.

Benjamin Rush, Medical Inquiries and Observations. 4 Voll.

The second edit. Philadelphia, 1805. 8.

Wilhelm Sachse, Das Wissenswürdigste über die häutige Bräune. Lübeck, 1810. 8.

Joh. Fredr. Sacklén, Sveriges Läkare-Historia, ifrån konung Gustaf I. till närvarande tid. 3 Afdelningen. Nyköping, 1822-

Joannis Baptistae Michaelis Sagar Dissertatio de Salicaria.

Viennae, 1762. 4,

\_ ' \_ Libellus de Aphthis pecorinis anni 1764, 'cum appendice de morbis pecorum in hac provincia tam frequentibus, eorundem causis et modelis praeservatoriis. Viennae, 1765. 4.

- Libellus de morbo singulari ovium anui 1765. Vicunae,

1765. 8,

- Bericht von dem Pozdiateker Gesundbrunnen in Mährcn. Wien 1765. 8.
- Dissertatio de variolis Iglaviensibus anni 1766. Vien-The graph of the second nae, 1773. 8.

- · - · Beschreibung der Gesundbrunnen zu Trebisch in Mähren. Wien, 1768. 8.

- Historia morbi epidemici in circulo Iglaviensi et adjacentibus regni Bohemiae plagis observati annis 1771. 1772. de anti-ser month Lipsiac, 1778. 8. "
- \_ \_ Abhandlung von dem Mehlthan; als der größten Ursache der Hornviehsenche, und derselben Kurart, Wien, 1775. 8.
- - Systema morborum symptomaticum secundum classes, ordines, genera et species, cum characteribus; differentiis et therapejis. Filum Ariadnaeum ad lectulos aegrorum. Viennae, 1776. 8. -,
- Von den wahren Kennzeichen der Hornviehseuche. Wien, 1782. S.
- Samulung auserlesener Abhandlingen zum Gebrauche praktischer Aerzte. 32 Bände, mit Register in 2 Theilen, Leipzig, 1773-1820. 8.
- Samınlung von Natur- und Medicin- wie auch hierzu gehörigen Kunst- und Literatur-Geschichten u. s. w. Als ein Versuch ans Licht gestellet von einigen Bresslanischen Medicis (Joh. Kanold). 1717 bis 1726. 20 Bände: Breslau, 1718—1736. 4.

Samoitowitz, Mémoire sur l'inoculation de la peste, avec déscription de trois poudres fumigatives antipestilentielles. Strasbourg, 1782. 8.

- Samoilowitz, Lettre sur les expériences des frictions glaciales pour la guérison de la peste et autres maladies putrides. Strasbourg, 1782. 8.
- Lettre a l'Académie de Dijon, avec reponse à ce, qui a paru douteux dans le Mémoire sur l'inoculation de la peste. Paris, 1783.
- Mémoirc sur la peste, qui en 1771 ravagea l'Empire de Russie, surtout Moscou, la capitale, et ou sont indiqués les remèdes pour la guérir, et les moyens de s'en préserver. Paris, 1783. 8.
- Abhandlung über die Pest, welche 1771 das russische Reich, besonders aber Moskau, die Hauptstadt, verheerte.
   Nebst denen dagegen gebrauchten Mitteln. Aus dem Französischen. Leipzig, 1785.; 8.
- Eduardi Sandifort Thesaurus Dissertationum, Programmatum aliorumque opusculorum selectissimorum ad omnem medicinae ambitum pertinentium. III Tomi. Cum fig. Lugduni Batavorum, 1769—1778. 4.
- Viel- vergröster und hellerpolitter Scharbocks-Spiegel, oder eigentliche und aufsführliche Beschreibung des nunmehr weitreissenden Scharbocks, in vier auffs neue unterschiedlichen Tractätlein verfasset u. s. w. (Horn, Rötenbeck, Horst, Weyer.) Nürnberg, 1659. 12.
- Joh. Christian. Traugott Schlegel, De Metastasi in morbis. Accedit Ern. Godofr. Baldinger Programma, secale cornutum perperam a nonnullis ab infamia liberari. Jenae, 1771. 4.
- Thesaurus pathologico-therapeuticus exhibeus scripta rariora et selectiora auctorum et indigenorum et exterorum, quibus natura ac medela morborum tam internorum quam externorum illustrantur. Vol. I. Pars 1—3. Vol. II. Pars I. Lipsiáe, 1789—1790. 8.

V

- Theodor August Schleger, Versnche mit dem Mutterkorn. Cassel, 1770. 4.
- Bernhard Joseph Schleiss, Kurze und gründliche Anweisung, wie die dermalen an so vielen Orten Deutschlands grassirende bösartige Fieber am besten zu heilen seien, und wie man sich bievon am besten bewahren kann. Nürnberg, 1772. 8.
- Johann Leberecht Schmucker, Vermischte chirurgische Schriften. 3 Bände. Berlin und Stettin, 1776-79. 8.
- Christoph Heinrich Schobelt, Beschreibung der Epidemie in der Altmark im Jahr 1772. Berlin, 1773. 8.
- Francisci Schraud Historia Pestis Sirmiensis annormu 1795 et 1796. 3 Tomi. Budae, 1802. 4.
- Daniel Gottfried Schreber, Sammlung verschiedener Schriften.

welche in die öconomischen, Polieey- und Cameral- auch andere Wissenschaften einschlagen 16 Theile. Halle, 1755 — 1765. 8.4

Joann. Fredric. Schreiber Observationes et eogitata de Pestilentia, quae annis MDCCXXXVIII et MDCCXXXIX in Uerainia grassata est. Editio ultima. Petropoli, 1750. 4.

Caspar. Schwenckfeld Theriotropheum Silesiae, in quo animalium, hoc est quadrupedum, reptilium, avium, piscium, insectorum natura, vis et usus sex libris perstringuntur. Lignicii, 1603. 4.

William Scot, Report on the epidemic Cholera as it has appeared in the territories subject to the Presidency of Fort St. George. Drawn up by order of the Government under the superintendence of the medical Board. Madras, 1824. fol. Christian. Gottl. Selle, Rudimenta pyretologiae methodicae.

Edit. III. Berolini, 1789 8.

Danielis Sennerti Operum Tomi III. Parisiis, 1641. fol.

(Döring's und Sennert's Briefweehsel ist nicht in dieser, sondern allein in der Lyoner Ausgabe von Sennert's Werken T. VI. enthalten. Lugduni, 1776. fol VI. Tom.)

O Town I was

Marci Aurelii Severini De recondita abseessuum natura Li-

bri VIII. Francofurti, 1643. 4.

Thomas Short, A general chronological History of the air, weather, seasons, meteors etc. in sundry places and different times; more particularly for the space of 250 years. 2 Voll. London, 1749. 8.

Robert Sibbald, Nuneius Seoto-Britannus, sive Admonitio de

Atlante Seotieo etc Edinburgi, 1683. fol.

Matthijs Siegenbeek, Geschiedenis der Leidsche Hoogeschool, van hare Oprigting in den Jare 1575, tot het Jaar 1825: 2 Deelen. Leiden, 1829-32. 8.

Johann Esaias Silberschlag, Sendsehreiben über das am 18ten des Jänners im Jahre 1770 zu Berlin beobachtete Nordlicht.

Mit Kupfern. Berlin, 1770 4.

James Sims, Observations on epidemic Disorders, with Remarks on nervous and malignant Fevers. London, 1773.

8.

Henrici Smetii Miscellanea medica. Francosurti, 1611. 8.

Spee, Cautio criminalis, seu de processibus contra sagas Liber. Ed. 2. Francofurti, 1632. 12.

J. S. Stavorinus, Reise nach dem Vorgebirge der guten Hoff-nung, Java und Bengalen in den Jahren 1768 bis 1771. Aus dem Holländischen mit Ammerkungen von Lucder. Berlin.

1796. 8.

Raphael Johann Steidele, Unterrieht für Hebammen. Wien, 1774. 8.

- - Abhandlung von dem unvermeidlichen Gebrauch der Instrumente in der Geburtshülfe. Wien, 1774. 8.

— — Sammlung merkwürdiger Beobachtungen von der in der Geburt zerrissenen Gebärmutter: 3 Bände. Wien, 1774 -81. 8.

- Abhandlung von Blutflüssen. Wien: 1776. 8.

- - Sammlung versehiedener, in der ehirurgiseh-praktischen Lehrschule gemachten Beobachtungen. 3 Bände. Wien, 1776-1781. : 8.

- - Verhaltungsregeln für Sehwangere, Gebährende und Kiudbetterinnen, in der Stadt und auf dem Lande. Wien, 1787. 8.

Antonii Störck Dissertatio inauguralis medica de Conceptu, Partu naturali, difficili et praeteruaturali. Viennae, 1757. 4.

- - Annus medicus, quo sistuntur observationes eirca morbos acutos et ehronicos, adiiciunturque eorum eurationes, et quaedam auatomicae cadaverum sectiones. Editio altera. Viudobouac, 1760. 8.

- Libellus, quo demoustratur: Cieutam non solum usu interno tutissime exhiberi, sed et esse simul remedium valde utile iu multis morbis, qui hucusque euratu impossibiles dieebantur. Editio altera. Vindobonae, 1761. 8.

- - Libellus secundus, quo eonfirmatur: Cieutam non solum usu iuterno tutissime exhiberi, sed et esse remedium valde utile in multis morbis, qui hueusque curatu impossibiles dieebautur. Vindobonae, 1761. 8.

- - Annus medieus secundus, quo sistuntur observationes ete. Editio altera. Vindobonae, 1762. 8.

— — Libellus, quo demonstratur, Stramonium, Hyoseyamum, Aconitum non solum tuto posse exhiberi usu interno hominibus, verum et ea esse remedia iu multis morbis maxime salutifera. Vindobonac, 1762. 8.

- Libellus, quo demonstratur: Colehici autumnalis radicem non solum tuto posse exhiberi hominibus, scd et cius usu interno curari quandoque morbos difficillimos, qui aliis remediis non cedunt. Vindobonae, 1763. 8.

- ' - Libellus, quo continuantur experimenta et observationes cirea nova sua medicamenta. Vindobonae, 1765. 8.

B:

lia

de

2

— — Libellus, quo demonstratur: herbam yeteribus dictam 🖟 Flammulani Jovis posse tuto et magna cum ntilitate exhiberi acgrotantibus. Viennae, 1769. 8.

Intonii Störck Libellus de usu medico Pulsatillae nigricantis. Vindobonae, 1771. 8.

- Abhandlung von der Einpfropfung der Kinderblattern. Wien, 1771. 8. as elimental and a characteristics.

- Instituta Facultatis medicae Vindoboncusis. Vindobonae, 

Inton, Freyherr von Stürck, Medicinisch-praktischer Unterricht für die Feld- und Landwundärzte der österreichischen Staaten. 2 Theile. Wien, 1776. Steam and ...

Villiam Stoker, Sketch of the medical and statistical History of epidemic Fevers in Ireland, from 1798, and of pestilential Diseases, since 1823. With an Appendix etc. Dublin, -1835. 8. 7 TO THE LOSS IN COMPANY OF THE

Iaximiliani Stoll Ratio medendi in nosocomio practico Vindoboneusi. VII Partes. Pars I. II. III. Viennae; 1777 - 79. Pars IV.—VII. 1789—90. 8.

- Aphorismi de cognoscendis et curandis febribus. Vin-

- Ueber die Einrichtung der öffentlichen Krankenhäuser. Herausgegeben von Georg Adalbeit von Beeckhen. Wien, 1788. 8. " we drive of a manage of the action as a fine

- Praelectiones in diversos morbos chronicos. Post eius obitum edidit et praesatus est Josephus Eyerel. 2 Voll. Vindobonae, 1788-89. 8.

hann Storch, al. Pelargus, Praetischer und theoretischer Tractat vom Scharlach-Fieber. Gotha, 1742, '8.

Theoretische und practische Abhandlung von vielerhand sowol innerlichen, als äuserlichen Krankheiten, welchen erwachsene Personen, vornemlich aber Soldaten unterworfen zu seyn pflegen. Eisenach, 1758. 8.200 in the land erard van Swieten, Kurze Beschreibung und Heilungsart der Krankheiten, welche om öftesten in dem Feldlager beobachtet werden. Wien; Prag und Triest, 1758. 8, 44 4

erardi L. B. van Swieten Commentaria in Hermanni Boerhaave Aphorismos de cognoscendis et curandis morbis. Lugduni Batavorum, 1766-72. 5 Tomi. 4.

- Constitutiones epidemicae et Morbi potissimum Lugduni Batavorum observati. Ex ciusdem adversariis edidit Maximilianus Stoll. 2 Tomi. Vindobonae et Lipsiae; 1782. 8. homae Sydenham Opera medica. 2 Tom. Genev. 1736. 4. hann' Taube, Die Geschichte der Kriebel-Krankheit, besonders derjenigen, welche in den Jahren 1770 und 1771 in den Zellischen Gegenden gewütet hat. Göttingen, 1782. 8. 

Jacques René Tenon, Mémoires sur les hôpitaux de Paris. Pa-

James Thacher, American medical Biography, or Memoirs of eminent Physicians who have flourished in America. To which is prefixed a sneeinet History of Medical Science in the United States, from the first settlement of the country. If Voll. Boston; 1828.

S. A. D. Tissot, Avis au peuple sur sa santé, ou Traité des

maladies les plus fréquentés. Liège, 1763. 8.

— Epistolae medico practicae auctae et emendatae. Denno ed. Ern. Godofr. Baldinger. Jenae et Lipsiae, 1771. 8. — Dissertatio de Febribus biliosis, seu Historia, epidemiae

biliosae Lausannensis anni MDCCLV. Basileae, 1780. 8.

Titius, Wetterbeobachtungen in Wittenberg von 1768 bis 1779.

Manuscript der Königl. Akademie der Wissensehaften.

Joseph Pitton de Tournefort. Relation d'un Voyage du Le-

Joseph Pitton de Tournefort, Relation d'un Voyage du Levant. Il Voll. Paris, 1717. 4.

Traité des causes, des accidens, et de la eure de la Peste. Fait et imprimé par ordre du Roy. Paris, 1744. 4.

Balthasar. Ludovic. Tralles, De usu vesicantium in febribus acutis, ac speciatim in sananda pleuritide, accuratius determinando: Vratislaviae, 1776. 8.

Transactions of the American philosophical Society, held at Philadelphia, for promoting useful knowledge. Vol. I., Second edition. Philadelphia, 1789. 4. (Erschien zuerst 1771.)

Don Joaquin de Villalb'a, Epidemiologia Espannola, ó Historia eronológica de las pestes, contagios, epidemias y epizooritas que han acaccido en Espanna desde la venida de los Cartagineses hasta el anno 1801. H Tom. Madrid, 1803. 4.

Rudolph Augustin Vogel, Schutzsehrift für das Mutterkorn, als ciner angebliehen Ursache der sogenannten Kriebelkrankheit

Göttingen, 1771. 8.

— Academicae Praelectiones de cognoscendis et curandis praecipuis corporis humani affectibus. Gottingae, 1772. S.

M. C. F. Volney, Noyage en Syrie et en Egypte, pendant les années 1783, 1784 et 1785. Paris, 1787. 2 Voll. 8.

Wilhelm. Hulderici Waldtschmiedt Dissertatio medica 'de Morbo epidemio convulsivo, per Holsatiam grassante, oppide raro. Resp. Christ. Stephan. Scheffele Kiliae, 1717. 4.

Francisci Xaverii de Wasserberg Faseiculus I. II. III. IV. Operum minorum medicorum et dissertationum. Vindobouae 1775, 76: 8.

 — Institutiones chemiac, in usum eorum, qui scientiae huic operam dant. IV Voll. Vindobouac, 1778—80. Georg. Wolffgang. Wedel, Liber de morbis infantum. Jenae, 1717. 4.

M. A. Weikard, Observationes medicae. Francofurti, 1774. 8.

— Vermischte medicinische Schriften. 2 Bände. Frankfurt a. M., 1793. 8.

Joannis Jacobi Wernischek Systema medendi naturale. Vien-

nae, 1777. 8.

— Mcdeudi norma ad dignoscendas evellendasque ipsas morborum cansas. Partes II. Editio altera. Viennae, 1781. 86. 8.

— — Regulae venaesectionis secundum ipsas morborum causas effectrices sive suam medendi normam dispositae. Vindo-

bonae, 1783. 8.

— Frage: Woher entstehen so viele Faulfieber? Warum sind die Frieselfieber so selten? Sammt der aus Erfahrungen gezogenen Antwort. Wien, 1786. 8.

Ignatii Josephi Wetsch Mcdicina ex pulsu sive Systema doctri-

nac sphygmicae. Vindobonae, 1770. 8.

Johann Ernst Wichmann, Beitrag zur Geschichte der Kribelkrankheit im Jahre 1770. Leipzig und Zelle, 1771. 8.

Joannis Wieri Opera omnia. Amstelodami, 1660. 4.

Henrici Augusti Ludovici Wiggers Inquisitio in Secale cornutum. Commentatio praemio regio ornata. Gottingae, 1831. 4.

Philipp Ludwig Wittwer, Archiv für die Geschichte der Arzneykunde, in ihrem ganzen Umfang. Bd. I. St. 1. Nürnberg, 1790. 8.

Ignaz Wurz, Trauerrede auf den hochwohlgebornen Herrn Gcrard, Freyherrn van Swieten. Wich, 1772. 8.

Zacuti Lusitani Opera omnia in duos Tomos divisa. Lugduni, 1649. fol.

Rudolphi Zaff Synopsis observationum medicarum de selectiorum medicamentorum viribus. Cum historia et curatione novae Anginae, annis 1745 et 1746 epidemice grassantis. Lugduni Bat., 1751. 12.

Johann Georg Zimmermann, Das Leben des Herrn von Haller. Zürich, 1755. 8.

- Von der Wind-Epidemie in der Stadt Hannover und der sogenannten neuen Kraukheit. Angedruckt an die Schrift von Bucholz, S. 49.

— Von der Erfahrung in der Arzneikunst. Zürich, 1794 8.

Johann Friedrich Zückert, Von den wahren Mitteln, die Entvölkerung eines Landes in epidemischen Zeiten zu verhüten.
Berlin. 1773. 8.

# Aphorismen. ,î n. \* . . .e

as in a summitted in it

and the same of the thing of

the substitute of the second second second

and the second of the second 1. ), , ,

Die Volkskrankheiten verlaufen als Erkrankungen des Lebens einer Gesammtheit, wie die Krankheiten einzelner Menschen durch die Zeiträume des Anfangs, der Zunahme, des Stillstandes und der Abnahme.

Es giebt hitzige und langwierige Volkskrankheiten. Hitzige sind diejenigen, welche man vorzugsweise Epidemieen nenut. Als langwierige haben sich gezeigt: Die Gicht, der Aussatz, der Scharbock, die Lustseuche, die Drüsenkrankheit, und unter den Nervenübeln am meisten die Tanzwith the sail and a strong server

Die langwierigen Volkskrankheiten verlaufen in Jahrhunderten eben so durch die genannten Zeitränme, wie die hitzigen in Monaten.

In allen Volkskrankheiten ist die ausgebildete Krankheit nur die höchste Stufe des Erkrankens, und wird nur durch Gelegenheitsursachen aus der allgemeinen Lebensstimmung hervorgerufen, welche sich in der Gesammtheit durch die allgemeinen Einflüsse entwickelt hat.

Die Ansteckung ist eine von diesen Gelegenheitsursachen.

8]]

Ja

Krankhafte Lebensstimmungen gehen nicht nur im Einzelnen, sondern anch in ganzen Volksmassen durch Erblichkeit über. In diesem Sinne war sonst der Seorbut, und ist jetzt die Drüsenkrankheit erblich. Ja es bildet sich in ganzen Ländern und in ganzen Zeitaltern eine erbliche Neigung, ein erblicher Habitus auch zu fieberhaften Krankheiten aus, am meisten bei fortwirkenden, aber auch selbst nach beseitigten äußeren Einflüssen. Neigung zu Leberkrankheiten, die von englischen Familien in Ostindien erworben ist, erbt in Europa fort.

7.

An allen Volkskrankheiten hat der Culturzustand der Völker, d. h. ihre Lebensweise und ihre Krankenbehandlung einen entschiedenen Antheil, und wiederum wirken die Volkskrankheiten auf beide zurück. Man kann diese mithin als Entwickelungszustände der Völker betrachten.

8.

Petechialtyphns und Scorbut sind, abgesehen von allgemeinen Lebensstimmungen, durch thierische Miasmen in unreinen Wohnungen, Krankenhäusern und Gefängnissen entstanden, oder mindestens erhalten worden. Sie haben zum Theil deshalb aufgehört, weil diese Einflüsse durch einen besseren Culturzustand der Völker beseitigt worden sind.

9.

Längerwährende krankhafte Lebensstimmungen steigen und fallen in unbestimmten Zeiträumen. Die ihnen angehörenden Volkserkrankungen verhalten sieh zu ihnen, so wie die Anfälle eines Wechselfiebers oder eines Nervenübels zur ganzen Krankheit. Es ist auch in ihnen Anfang, Zunahme, Stillstand und Abnahme bemerkbar. Beispiele sind der Petechialtyphus von 1490 bis in das achtzehnte Jahrhundert, der englische Schweiß von 1486 bis 1553, der Friesel von 1650, und das Scharlachfieber von 1625 bis jetzt.

Die orientalische Pest ist als große Volkskrankheit zuerst im Jahr 531 aufgetreten, hat erst achthundert Jahre später im sehwarzen Tode (1348) ihre äußerste Höhe erreicht, und seitdem die Völker in verhältnißmäßig kleineren Erkrankungen heimgesucht, ohne bis jetzt irgend auszuarten.

#### 11.

Der Petechialtyphus hat sich zuerst 1490, dann 1505 und 1528 im südlichen Europa gezeigt, und ist von da an die herrschende Typhusform geblieben, bis er im achtzehnten Jahrhundert in die milderen, jetzt erloschenen Faulfieberformen überging.

## 12

Der Scorbut kam als cpidemisches Leiden 1486, dem Jahre der ersten englischen Schweißsfieberseuche zum Ausbruch, und ist, nachdem er im siebzehnten und achtzehn ten Jahrhundert allmählich abgenommen, in Mitteleuropa verschwunden. Nur im östlichen Europa ist er noch einheimisch.

## 13.

Beide Krankheiten, der Petechialtyphus und der Scorbut, können als mzweideutige Ergebnisse einer typhösen Lebensstimmung betrachtet werden, die sich durch das ganze sechzehnte, siebzehnte und den größten Theil des achtzehnten Jahrhunderts hindurchzieht.

#### 14.

Es ist noch nicht erwiesen, aber höchst wahrscheinlich, dass die scorbutische Anlage einen großen Antheil an dem Emporkommen des englischen Schweißes nahm. Das scorbutische Element, verbindet sich leicht mit dem rheumatischen, im englischen Schweiß aber offenbart sich die höchste Ansbildung des rheumatischen Fiebers.

#### 15.

Von der Herzkrankheit der Alten (Morbus cardiacus) ist es ausgemacht, daß sic eine Herzentzündung in scorbutischen Körpern war.

Die Bubonen im Typhus sind die geringsten Andeutungen der Bubonenbildung in der Pest. Sie verhalten sich zu dieser wie etwa die Hasenscharte zu den großen Spaltungen.

#### 17.

Bubonen im Faulsieber entstehen, wenn das weiße Blut sammt den lymphatischen Gefäßen in den Bereich des Erkrankens gezogen ist, und dies geschieht nur bei großer Veschlimmerung des Faulsiebers.

## 18.

Alle earbuneulösen Krankheiten ergreifen leicht das lymphatische System. Das Fleekfieber ist keine carbuneulöse Krankheit, kann aber zu einer solehen gesteigert werden, und tritt dann der Pest näher.

## 19

In der Pest wie in den earbunenlösen Krankheiten ist die diaphoretische Behandlung wesentlich und von der Natur verordnet.

## 20.

In allen Volkskrankheiten kommen fremdartige Fälle vor, die sieh wie Negerbildungen unter den kaukasischen Stämmen und wie kaukasische Schädelbildungen unter den Negerstämmen verhalten.

#### 21.

In allen Volkskrankheiten, und bei den versehiedenartigsten Ursachen ihrer Verbreitung, selbst wenn sieh diesen Ansteckung hinzugesellt, bleiben einzelne Orte und Länderstrecken im Gebiet der Erkrankung ohne künstliche Abwehr verschont. So das Land zwischen der Elbe und Weser 1770 vom Faulfieber, und das nördliche Polen ohne zureichende Sperre von der Pest.

#### 22.

Anhaltende Nässe wirkt durch beschräukte Bhitentkohlung in den Lungen und Hinderung der Hautthätigkeit. Folgen sind gastrischer Zustand und Wechsellieber durch Erkrankung des Pfortadersystèms und des sympathischen Nerven.

23.

Das nervöse Element der Wechselfieber hat seinen Sitz allein im sympathischen Nerven, und wird am meisten vom Blute aus angeregt, das den ersten Wirkungen der Malaria zunächst ausgesetzt ist. Man kann den Sitz dieses Elements noch enger auf den organischen Theil des sympathischen Nerven einschränken, weil Empfindung und Bewegung in dieser Sphäre nicht wesentlich mitleiden. Hirn- und Rückenmark werden von hieraus nicht leicht ergriffen, aber bei höherer Steigerung des Uebels in den krankhaften Prozefs verwickelt.

 $^{*}$  ,  $^{*}$  ,  $^{*}$  ,  $^{*}$  24.

Wechselfieber werden ansteekend, wenn sie an dem Grundleiden des Typhus größeren Antheil nehmen.

25.

Unter dieser Bedingung gehen sie in alle Formen des Typhus, selbst das gelbe Fieber und die Pest leicht über. Sie machen den Anfang von Epidemicen dieser Krankheiten, und erseheinen als ihre Rückbildungsformen.

Die Chinarinde heilt Weehselfieber durch Beseitigung ihres nervösen Elementes. Es bedarf hierzu eben so wenig der Ausleerungen, wie bei der Beruhigung der Nervenaufregung durch Mohnsaft. Die Gegner der Chinarinde haben mithin geirrt, dass sie eine Unterdrückung der Weehselfieber durch sie annahmen, weil keine Ausleerungen erfolgten.

27

Neue Volkskrankheiten entwickeln sieh immer nur aus vorhandenen Elementen, und sind überhaupt nur in ihrer Zusammensetzung und der Steigerung vorhandener Elemente neu.

28.

Dies gilt selbst von der Lustsenehe, die seit 1493 für neu gehalten wurde. Sie entstand aus den längst vorhandenen örtlichen Lustübeln und der im Jahr 1486 hinzugetretenen seorbutischen Lebensstimmung der Volksmassen.
So lange der Scorbut und der Petechialtyphus, die Ergebnisse und Beweise dieser Lebensstimmung, herrsehend waren, hat sieh die Lustsenehe in ihrer vollen Bösartigkeit
behanptet. Nach dem Erlöschen dieser Lebensstimmung,
zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts, ist sie zur Bedeutung der ursprünglichen örtlichen Lustübel mehr und mehr
herabgesunken. Die Syphilis des neunzehnten Jahrhunderts
ist nicht durch die ärztliche Behandlung, sondern durch
den allgemeinen Lebensgang herabgestimmt.

29.

Die neapolitanische Rossalia ist als eine Abart der Masern zu betrachten, und steht mit dem Scharlach in keiner Verbindung.

30.

Die Wiege des Scharlachfiebers ist die Stadt Breslau im Jahr 1627.

31.

Es ist dem Scharlachsieber eigen, an den herrschenden Volkskrankheiten nur geringen oder gar keinen Antheil zu nehmen. Es steht nur in seltenen Ausnahmen unter dem Einflus typhöser Erkrankungen.

32

Das Scharlachfieber ist der Verbindung mit den Pokken fähig, und verlängert den Verlauf derselben, wenn es mit ihnen zusammentritt.

33.

Das Scharlachfieber steht mit der Brandbräune in keiner Verwandtschaft.

34.

Das Scharlachfieber ist eine entzündliche, die Brandbräune eine carbunculöse Krankheit, ein örtlicher Typhus.

35.

Die verschiedenen Aussehläge in der Brandbräune sind nie scharlachartig gewesen.

Wenn Friesel und Bräune zusammentreten, so verhalten sie sieh so, daß entweder diese vorwaltet und jener sieh unterordnet (Angina miliaris), oder jener das Hauptübel und diese nur das Symptom ist (Miliaris anginosa). Die Uebergänge sind mannigfältig, und aus einer Frieselbräune kann sieh selbst eine einfaehe Brandbräune entwiekeln.

37

Die Brandbräune zeigt in ihrem Gesammtverlauf das Bild eines Morbus paraemastieus. Die ersten spanischen Erkrankungen (1598) waren die heftigsten, die neapolitanischen (1618) höchst bösartig, die nordamericanischen seit 1735 minder erheblich, und die letzten englischen (1739 bis über 1770), französischen (1743) und schwedischen (1755) von allen die mildesten.

38.

Das Scharlachfieber dagegen ist wie ein Morbus epaemastiens verlaufen. Die ersten Erkrankungen von 1627 bis fast zur Mitte des achtzehnten Jahrhunderts waren fast durchweg mild und unerheblieh, und erst von da an bis jetzt hat die Krankheit ihre Höhe erreicht.

39.

Die häutige Luftröhrenbräune ist von jeher ein wesentliches Symptom der braudigen Schlundbränne gewesen, und aus der örtlichen Wirkung der Brandjanche nicht zu erklären. Sie war in den letzten, mehr entzündlichen und weniger fauligen Epidemieen der Brandbräune der vorwaltende Theil der Krankheit, und auf diese Epidemieen sind sogleich die rein entzündlichen Croupepidemieen gefolgt. Hieraus darf aber nicht auf eine Entwickelung des Croups aus der Brandbräune gesehlossen werden.

40.

Kriebelkrankheit- und Mutterkornbrand sind durchans von einander verschieden, wiewohl heide durch Vergiftung mit Mutterkorn entstanden. Der Mutterkornbrand ist das verlöschende St. Antonsfeuer des Mittelalters. Zu Seite 491 ist die Bemerkung hinzuzufügen, daß im Jahr 1775 nur vier ordentliche Lehrämter an der Wiener medicinischen Facultät bestanden, nämlich 1) der Chemie und Botanik, 2) der Anatomie, 3) der Physiologie mit der Heilmittellehre und dem Formulare, 4) der Pathologie und der klinischen Praxis, und daß die nach Ferro's Schrift mitgetheilten Angaben vom Jahr 1785 gelten. (S. Störck Instituta Facultatis medicae Vindobonensis. p. 5.)

Gedruckt bei A. W. Schade.

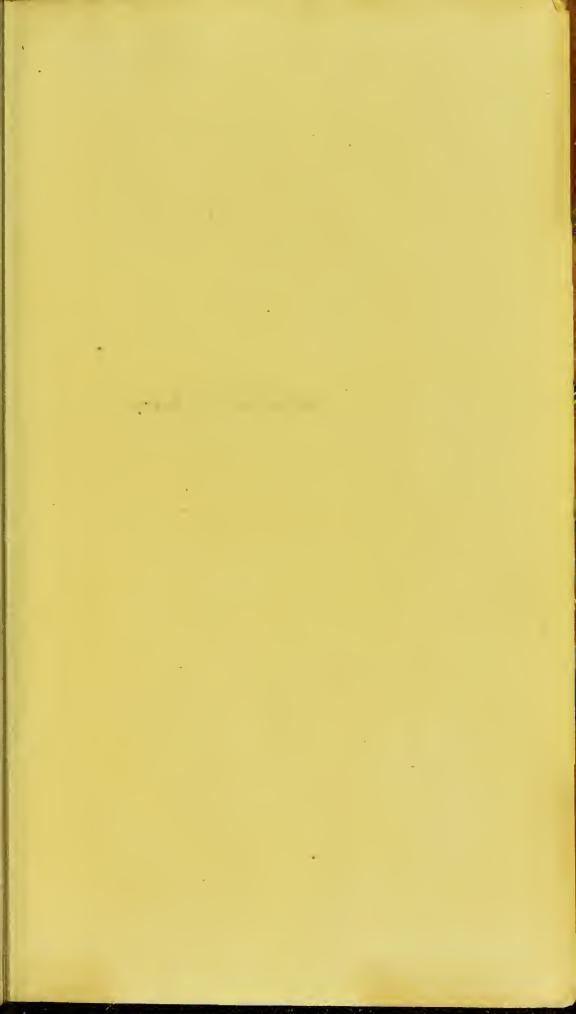

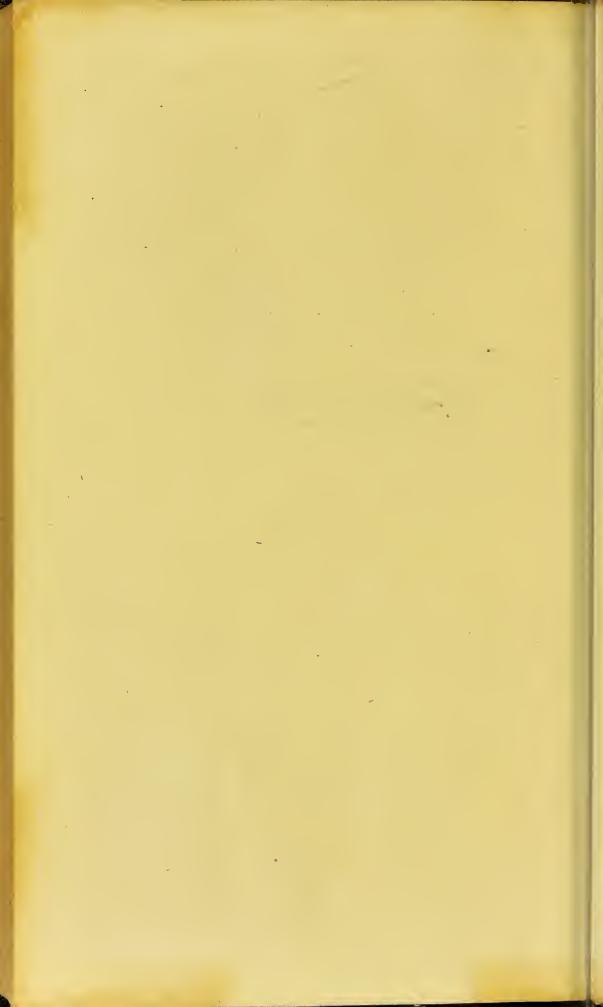



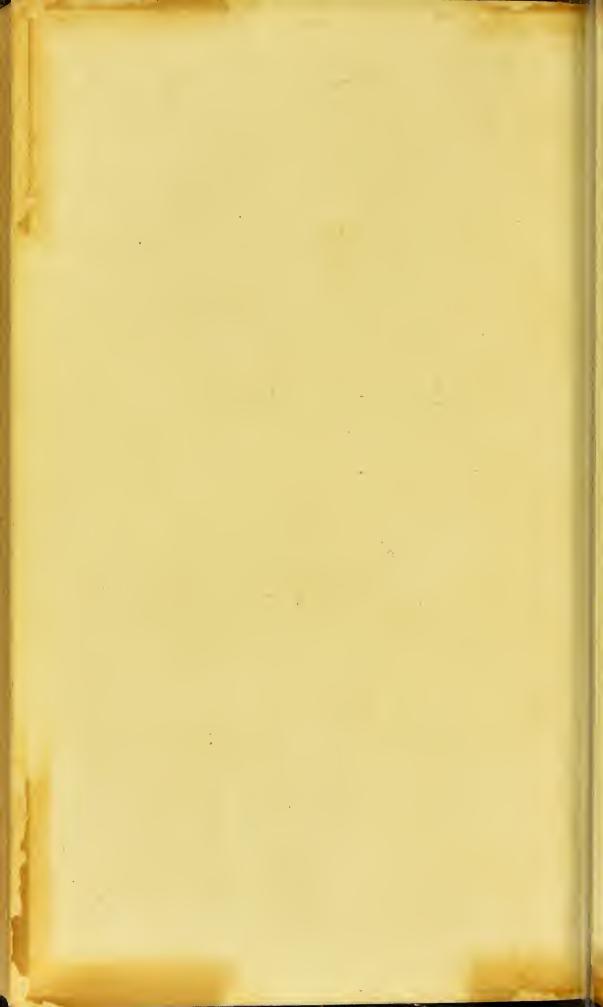

8,9-x 715-17

